

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 08245565 4



Digitized by Google



# Indische Gletscherfahrten

Reisen und Erlebnisse im himalaja

von

## Dr. Kurt Boeck

Mii 3 Karten und 6 Situationsskizzen und mit 4 Panoramen, 50 Separat- und ca. 150 Cextbildern nach photographischen Aufnahmen des Verfassers



Stuttgart und Leipzig
Deutsche Verlags-Anstalt

1900



Alle Rechte, insbesonbere das Recht der Ueberfetung in andere Sprachen, vorbehalten. Rachbrud wird gerichtlich verfolgt.

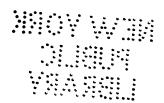

Bapier und Drud ber Deutschen Berlags-Anftalt in Stuttgart.

## Meinem lieben geduldigen Frauchen

widme ich diese Reiseschilderungen

als Ersatz für ausgebliebene Briefe

Der Verfasser

Elb-Florenz, im Frühling 1900



## Inhalt.

| 1. Rapitel. Zum Himalaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Rapitel. Leiben in dem Lustort Dardschiling 3.  4. Rapitel. Flucht nach Westen 95  5. Rapitel. Ausbruch ins Hochgebirge 111  6. Rapitel. Marsch-Abenteuer 122  7. Rapitel. Der Kindargletscher aus der Vogelschau 163  8. Rapitel. Gine gräßliche Entdedung 184  9. Rapitel. Durch die Berg-Oschungeln 194  10. Rapitel. Böse Krüfungsstunden 225  11. Rapitel. Gine Ueberraschung 227  12. Rapitel. Der höchste Weideplat im Kumaon-Himalaja 246  13. Rapitel. Gine Bestenschafte Erscheinung 226  14. Rapitel. Gine fabelhaste Erscheinung 226  15. Rapitel. Gisksteterei am "Götterthron" Nanda Devi 226  16. Rapitel. Gisksteterei am "Götterthron" Nanda Devi 226  17. Rapitel. Gietschaften und Zeltleben an der Grenze von Tibet 305  17. Rapitel. Wein Marterweg nach Oschoss-Schlacht 317  18. Rapitel. Gine Bergwallsahrt nach Badrinath 327  20. Rapitel. Marsch auf der Rammhöhe des Gingale-La 376  21. Rapitel. Warsch auf der Rammhöhe des Gingale-La 376  21. Rapitel. |
| 4. Kapitel. Flucht nach Westen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Rapitel. Aufbruch ins Hochgebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Kapitel. Marsch-Abenteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Rapitel. Der Kindargletscher aus der Vogelschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Rapitel. Gine gräßliche Entbectung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Rapitel. Durch die Berg-Dschungeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Rapitel. Böse Prüfungsstunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Rapitel. Gine Ueberraschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. Rapitel. Gine Ueberraschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. Rapitel. Besteigung des Panschafturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. Rapitel. Besteigung des Panschafturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. Rapitel. Giskletterei am "Götterthron" Nanda Tevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. Rapitel. Giskletterei am "Götterthron" Nanda Tevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16. Rapitel. Gletscherfahrten und Zeltleben an der Grenze von Tibet 30: 17. Rapitel. Durch die Lawinen der Girthi-Schlucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17. Rapitel. Durch die Lawinen der Girthi-Schlucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. Rapitel. Mein Marterweg nach Dschoss-Math                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20. Rapitel. Marsch auf der Kammhöhe des Singale-La 370<br>21. Rapitel. Ueber Schnee und Gis zu den "Fünf Schahkammern des •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20. Rapitel. Marsch auf der Kammhöhe des Singale-La 376<br>21. Rapitel. Ueber Schnee und Gis zu den "Fünf Schahkammern des •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| großen Gletschers"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22. Rapitel. Durch die Sumpfschluchten Sikhims 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28. Kapitel. Ein aufregendes Schauspiel 42:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24. Kapitel. Festessen und Konzert bei ben Lamas in Bemiongtschi 44:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25. Kapitel. Heimweg nach Dardschiling 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Abbildungen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hundbild des Rumaon-Himalaja (Titel-Panorama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Lage ber Berggruppen bes Nanda Devi in Kumaon und bes Ranschen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| bschunga in Sikhim (Separatbild)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
| Bild des Verfassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     |
| Mein Begleiter, ber tiroler Gletscherführer hans Rerer (Separatbilb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6     |
| Einnahme von Kohlen in Port Satb (Separatbilb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8     |
| Ausleger-Boote im Hafen von Colombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    |
| Sinhalesenjunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12    |
| Sinhalefin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13    |
| Muffula-Boot an der Rufte bei Madras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15    |
| Ruli, auf seinem Rorb aus Bambus schlafend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25    |
| Raftende Trager im Außen-himalaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    |
| Rurfeong, Ausweich-Station ber himalaja-Gifenbahn . (Separatbilb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    |
| "Slom, Sob, Bofschühsch!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38    |
| "Dandi", von vier Kulis auf Stangen getragner Stuhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40    |
| Mein Briefträger in Dardschiling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47    |
| Sandlerin mit Betel, die unter einem Regenschutz aus Bellblechstuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| fauert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49    |
| Tasche aus Bronze für Betelblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50    |
| Rapfel mit geloschtem Kalk und einer Betelnuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50    |
| Zwiebelverkäufer auf dem Bazar in Darbschiling (Separatbild)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50    |
| Repaler, der Dütchen aus Betelblättern verkauft, und eine Bhotija-Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     |
| mit dem Tragkorb am Stirnband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51    |
| Berkauferin von Sirfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52    |
| Sändlerin mit Gewürzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53    |
| Repalisches Rufrimesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54    |
| Milchhändler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56    |
| Barbiere, die ben Runden ben Ropf rasieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57    |
| mark to make the first to the f | 58    |
| Blinder Bettler mit fuhrendem Knaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60    |
| Junge Bhotija-Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61    |
| Neugierige Gaffer vor meinem Fenster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64    |
| Frau aus Nepal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69    |
| Bornehme Bhotija-Mädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71    |
| Schmuck der Bhotija-Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74    |

|                                                       |                 | Seite      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                       |                 | 75         |
|                                                       |                 | 77         |
| Der Gyal-Bo von Sikhim in der Berbannung              | . (Separatbild) | 78         |
| Feueranbläser                                         |                 | 82         |
| Tibetische Sirbare                                    |                 | 84         |
|                                                       |                 | 85         |
| Promenade in Dardschiling                             |                 | 87         |
| Dorfstraße in Guhm                                    |                 | 97         |
| Rartenstige                                           |                 | 99         |
| Hütte eines Hindubauern                               |                 | 103        |
| Urm-, Fußgelent- und Zehen-Ringe einer hindufrau .    |                 | 107        |
| Promenade am See in Naini Tal                         |                 | 115        |
| Am Ufer des Naini-Sees                                |                 | 116        |
| Bald-Ginsiedler                                       |                 | 131        |
| Rast meiner Träger bei den Tempelruinen in Am-Bage    | swar            | 133        |
| Bageswar                                              |                 | 141        |
| Der Uffenkönig Hanuman bringt den Berg Meru aus       | bem Bimalaja    |            |
| nach Zeylon                                           |                 | 143        |
| Rali, die Todesgöttin                                 |                 | 143        |
| Die Göttin Kali                                       |                 | 144        |
| Schiwa und Kali                                       |                 | 144        |
| Wischnu                                               |                 | 145        |
| Ballfahrende Nonne aus Nepal mit Mann und Kind        |                 | 148        |
| Agori                                                 |                 | 149        |
| Mein Schupraffi, ber einem Bettler ein Almofen reicht |                 | 151        |
| Sirtenfteg über ben Gori                              |                 | 155        |
| Baldheren in Kati                                     |                 | 163        |
| Der Furkia-Bungalo von vorn gesehen                   |                 | 167        |
| Gingang ins Pindarthal                                |                 | 168        |
| Wafferfall am Furkia-Bungalo                          | (Separathild)   | 168        |
| Rumaon-Hirten                                         | • • • • • •     | 169        |
| Cintantitus Of its one is the                         | (Separatbild)   | 170        |
| Schafschur bei Klein=Martoli                          | • • • • • •     | 171        |
| Der Pindargletscher                                   |                 | 173        |
| Edelweiß-Biese am Bindargletscher                     |                 | 174        |
| Niederblick vom Schonschal in das Pindarthal          | •               |            |
| Gletscher auf dem Baka Parhar                         |                 | 181<br>184 |
| Mein Rulitroß beim Verlaffen des Furfia-Bungalo .     | · · · · · ·     | 192        |
| Das Furfia-Schuthaus                                  |                 | -          |
| Paßhöhe bei Kati                                      |                 | 195        |
| Mein Obbach in Mikila                                 | (Separatbilb)   |            |
| Raft zwischen Kati und Mikila                         | (Separatbild)   |            |
| Mein Schifar                                          | •               | 208        |
| Notbrude über die Fälle des Ram Ganga                 |                 | 209        |
|                                                       |                 |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Cent  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Hirten und junge Frauen in Namik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 218   |
| Raft meiner Kulis auf der Paßhöhe oberhalb Namit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 22    |
| Steg über die Gori-Schlucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 229   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 231   |
| Notsteg längs ber abgestürzten Sangtari-Felswand .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Separatbild) | 234   |
| Milfot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 230   |
| Mein Empfang in Groß-Martoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Separatbild) | 238   |
| Der Hirtenplat Milam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Separatbild) | 246   |
| Mein Obdach in Milam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Separatbild) | 248   |
| Tibeter mit Grunzochs und mit Salz beladenem Bacfchaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 252   |
| Mein Tiroler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 253   |
| Frauen-Schmuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 25    |
| Bebende Hirtenfrau in Milam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 258   |
| Der Szurdse-Rund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 260   |
| Der boje Gott Schima mit feiner Gemahlin Parbati .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 26    |
| · - · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 278   |
| Mein Beltlager beim Bergfee neben dem Milam-Gletscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 276   |
| Szurdfe-Rund, aus Suden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 278   |
| Rabichi Babichi, der Gebirgs-Ginfiedler in feinem Obdach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 280   |
| Nördlicher Seitengletscher bes Mongschapu-Gletschers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 284   |
| Der untre Gisfall bes Mongschapu-Gletschers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 286   |
| Zwei Kartenstizzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 287   |
| and the same of th |               | 290   |
| Der obre Gisfall bes Mongschapu-Gletschers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 290   |
| Aussicht vom Panschugrat nach Subwesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Separathild) | 296   |
| Raft im Dung-Thal an ber Ginmundung bes Samgong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 308   |
| Lanbschaft auf bem Marsch zum Utadurha-Gletscher .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 307   |
| Aufstieg zum Utaburha-Gletscherpaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 308   |
| Biwat bei ben Bamlas-Spigen, im Unwetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 309   |
| Raft bei ben Ruinen bes hirtenplages Girthi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 320   |
| Rast auf ber Höhe von Schiruans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 328   |
| Die weglose Girthi-Schlucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Separatbilb) | 326   |
| Ausgang ber Girthi-Schlucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Separatbild) | 326   |
| Malari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 328   |
| Das Bergdorf Malari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 331   |
| Malari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 338   |
| Bettlerschale (Lota) aus Bronze und Kette aus Fruchtfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0.50  |
| and then                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -             | 336   |
| Krischna bezaubert mit seinem Flötenspiel ein Hirtenmä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 342   |
| Krischna ergött sich mit den Hirtenmädchen auf einer S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 345   |
| Bronzefigur Krischnas als Butterdieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 343   |
| Gin Lepra-Aussähiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 344   |
| Dschosi-Math                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 347   |
| Büßer vor der Tempelthür in Dschost-Math                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 348   |
| ware the one compression in clubic willy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( -cputatono) | .,-10 |

|                                                                        | Ee    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schreiben lernende Hirtenknaben (Separatbilb)                          | 35    |
| Der Ballfahrtstempel Badrinath                                         | 35    |
| Ler Nalifanta                                                          | 35    |
| Die Türme bes Tempels von Babrinath (Separatbilb)                      | 35    |
| Der Ober-Brahmine (Rauhil)                                             | 35    |
| Ler Ballfahrtsort Babrinath Separatbild)                               | 36    |
| Der Ruli, den ich mit Gold zum Wechfeln aus Milam nach Almora schickte | 36    |
| Reisstampferin mit einem kleinen Nasenring (Separatbild)               | 36    |
| Bhotija-Prinzessin                                                     | 37    |
| Reugierige Bhotija-Kinder                                              | 37    |
| Bhotija-Kinder auf der Insektenjagd                                    | 37    |
| Brettspiel der Bhotija-Rinder                                          | 37    |
| Die Mall-Promenade in Darbschiling                                     | 37    |
| Poliziften                                                             | 37    |
| Tibetischer Bergschuh                                                  | 37    |
| Beg-Hebungen und Sentungen zwischen Darbschiling und Sandut-Fu         | 38    |
| Lat Bungalo Sandut-Fu                                                  | 38    |
| Der Berfaffer auf bem Mariche zum Ranschendschunga (Separatbild)       | 38    |
| Landschaft zwischen Sandul-Fu und Falut                                | 38    |
| Eine meiner Rulifrauen                                                 | 38    |
| Der Berfasser mit einigen Reis essenden Kulis und Kuli-                |       |
| frauen (Separatbilb)                                                   | 38    |
| Felsplatten und Blöcke                                                 | 38    |
| Meine Rulis beim Aufbruch (Separatbilb)                                | 38    |
| Meine Kulis im Marsch                                                  | 38    |
| Mein Zeltlager am Singale-La (Separatbilb)                             | 38    |
| Mein Sirdar am Tschumbab-La                                            | 38    |
| Lie Gruppe des Mount Everest und die Nepal-Alpen                       | 39    |
| Die Gruppe bes Dichannu, Rabru und Ranschendschunga                    | 36    |
| Mount Evereft, der hochfte Berg ber Erbe (Banorama)                    | 39    |
| Der Kanfchendschunga und seine Nachbargipfel (Panorama)                | 38    |
| Blick von der Paßhöhe oberhalb des Tschumbab-La                        | 38    |
| Die Gruppe des Mount Evereft                                           | 39    |
| Die höchsten Gipfel bes Simalaja auf ber Grenze zwischen               |       |
| Sikhim und Nepal (Panorama)                                            | 39    |
| Die fübliche Umgebung bes Kanschendschunga (Separatbilb)               | 40    |
| Mein Zeltlager bei Dichongri                                           | 40    |
| Mein Alpen-Zelt                                                        | 40    |
| Mein Sirdar mit erfrornen Füßen                                        |       |
| Der Kanschendschunga (Separatbild)                                     | 40    |
| Berschneite Blochütte                                                  | 4(    |
| Der Pandim (Separatbilb)                                               | 4(    |
| Gebirgsstock bes Pandim und Narseng (Separatbilb)                      | 41    |
| Brücke beim hirtenplat Thangem                                         | 41    |
|                                                                        | - X / |

|                                                                  | Seite       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hirtenhütte Pschongri (Separatbilb)                              | 412         |
| Pandim und Narseng mit ihrer süblichen Fortsetzung (Separatbilb) | 414         |
| Mon Leptscha                                                     | 415         |
| Meine Rulis überschreiten eine felbstgebaute Bambusbrude         | 419         |
| Pat-Sun (Separatbilb)                                            | 422         |
| Ban, Messer der Leptschas                                        | 428         |
| Gebetsmühlen (Manis) nebst Inhalt                                | 429         |
| Leptscha-Gruppe (Separatbild)                                    | 430         |
| Bambusgruppe                                                     | 433         |
| Bogen der Leptscha                                               | 434         |
| Einer meiner Rulis nebst Frau                                    | 438         |
| Lamagrab bei Pemiongtschi (Separatbild)                          | 440         |
| Borner aus Menschenknochen; Rlapper aus zwei mit haut bespannten |             |
| Hirnschalen einstiger Lamas                                      | 442         |
| Klostertempel Pemiongtschi (Separatbild)                         | 444         |
| Inneres des Buddhisten-Tempels Pemiongtschi                      | 446         |
| Furbus, Dolche aus Bronze und Holz zum Geifter-Austreiben        | 447         |
| Die Ober-Lamas des Tempels Pemiongtschi (Separatbild)            | 448         |
| Gebetsschelle (Dril-bu), Donnerkeil (Dordsch)                    | 449         |
| Bambus-Schoppen                                                  | 451         |
| Tempel-Flöte                                                     | 452         |
| Lama, eine kupferne Tempelposaune blasend                        | 452         |
| Maskentänzer in der Thür des Tempels Pemiongtschi                | 453         |
| Nepalische Tempel-Räucherlampe                                   | 455         |
| Lama bei der Anfertigung von Damonen-Masten                      | <b>45</b> 8 |
| Alter Lama                                                       | 459         |
| Bambus-Brücke bei Hi                                             | 460         |
| Bhotija-Mädchen (Separatbilb)                                    | 466         |
| Buddhistische Bettel-Mr ikanten                                  | 468         |
| Bolksmenge (Separatbilb)                                         | 468         |
| Tibetische Schamanen-Maske                                       | 469         |
| Altarlöwe; Repal                                                 | 470         |
|                                                                  |             |

## Karten.

Uebersichtskarte zu Dr. Boecks Reise im Sikhim-Himalaja. Makfiab 1:357,000.

Ueberfichtstarte zu Dr. Boeds Reise im westlichen Central-Himalaja. Maßflab 1:376,000.

## Ersten Rapifel. Zum himalaja.

imalaja! Was für ein Glanz, was für eine strahlende Fülle von Wohlklang strömt doch aus diesem markigen Aktorde! Klingt er nicht wie ein feuriger Heroldsruf, der uns hinweg-reißen möchte aus unsrem, ach, so engen Dasein, weit, weit fort, über Land und Meer, zu Schönheit und Freiheit, zu Gefahren und Wundern?

Schon während meiner Studienzeit im göttlichen Zürich, auf lehrreichen und stählenden Ausstügen in die Alpen war die Sehnsucht, mir einst auch die geheimnisvolleren Reize der indischen Hochgebirgs-welt entschleiern zu dürsen, in mein schönheitsdurstiges Herz gezogen. Der Sirenengesang wuchs zur lockenden Fankare. Ob ich bereue, ihrer Heraussorderung schließlich gefolgt zu sein? Am besten antworte ich da wohl mit dem Geständnis, das William der Unsterbliche seinem Romeo in den Mund legt: Ich wäre wenig glücklich, wenn ich sagen könnte, wie sehr ich es din!

Das Schweigen ist der Gott der Glücklichen. Darin liegt wirklich ein Grund, warum ich nicht unmittelbar bei meiner Rücksehr das, was mir im Himalaja Seele und Sinne erfüllt hatte, in Buchform herausgab, sondern mich auf mündliche, fast möchte ich sagen vertrauliche Mitteilungen vor gleichfühlenden Kreisen beschränkte. Oder, Hand aufs Herz, lieber Leser! würden Sie es über sich gewinnen, glühend im Glück endlich errungener Gegenliebe Ihren Triumph

Boed, Indifche Gleticherfahrten.

1

sofort schwarz auf weiß in alle Winde zu streun und Reize, die Sie in stiller Mondnacht entzückten, jedem Spötter mit dürren Worten zu zergliedern? Und wem widerstrebt es nicht, alle die kleinlichen Widerwärtigkeiten anzugeben, alle die herben Geduldsproben und Entsagungen und vielleicht auch nicht unbeträchtlichen Gefahren aufzuzählen, die das köstliche Ziel auf allen Seiten umgaben?

Doch durch Ausschweigen entstehen keine Bücher. Die Aufsforderung der Deutschen Verlags-Anstalt, dem Lesepublikum zu versraten, wie es auf einer so außergewöhnlichen Bergfahrt zugeht, bewegt mich, mit dieser Schilderung nicht zurückzuhalten.

In den acht Jahren, die seit meiner ersten Rücksehr aus dem höchsten, merkwürdigsten aller irdischen Gebirge verrauschten, trieb es mich noch dreimal (1893, 95 und 98) in das heiße Wunderland Indien, dem jene Eisgipfel entragen. Was mir auf meiner ersten Reise, von der in den solgenden Blättern ausschließlich die Rede ist, unklar und überraschend geblieben war, wurde mir durch dies wiedersholte Eindringen in Indiens wunderbares Volkstum immer versständlicher, ohne daß ich jemals über Indiens üppiger Natur die beglückenderen Vorzüge unsere deutschen Heimat verkannt hätte.

Inzwischen ist meine Schwärmerei zu ruhigem Erinnern gereift, meine Begeisterung durch gerechteres Urteilen geläutert; völlig unverändert aber sind die Erscheinungsformen des Himalaja geblieben, die die Strahlen der indischen Sonne in die Silberschichten meiner photographischen Platten gezeichnet haben. Mögen diese unzgeschminkten Bilder meine Worte krastvoll ergänzen, mögen sie denen nüben, die, wie einst mich, der Wunsch beseelt, den ewigen Schnee der indischen Alpen unter dem Fuße knirschen zu hören! Deutsche Wanderlust, der Drang, meinen Gesichtskreis durch lebhafte eigne Anschauung ferner Länder und Menschen zu erweitern und das Erschaute oder Erlebte im zuverlässigen Spiegel der Photographie nach Hause zu tragen, andren als Quelle ergöhender Belehrung, mir zum Jungbrunnen steter Freude, ist die Triebseder meiner Reisen. Wer,

gleich mir auf dieser Himalajasahrt, jede Beobachtung ganz allein zu verzeichnen, alle Ausgaben aus eigner Tasche zu bestreiten hat, darf sich nicht unerfüllbare Aufgaben stellen. Das so wichtige, ja heutzutage unerläßliche Belegen der Tagebuchnotizen durch sorgfältig ausgenommne Photographieen ersordert grade im Himalaja-Hochzgebirge einen derartigen Auswand von Geduld und Kraft, daß für andre Arbeiten nicht allzuviel übrig bleibt; doch zum Glück weiß die alles mit gleicher Mutterliebe beachtende Wissenschaft auch Honig aus Blüten zu saugen, die nicht von Gelehrsamkeit überzussießen scheinen. —

"Heimat des Schnees" würde der bei den Eingebornen nicht mehr übliche Name Himalaja in deutscher Zunge lauten, denn der Sanskritkundige belehrt uns, daß Hema Schnee und Alaya Wohnstätte bedeutet und daß wohl auch unser Wort Himmel derselben Wortswurzel entsprossen ist. Zu dem erhabnen Träger dieses volltönenden Namens, auf den reinen Firn, der den Himmelhohen Scheidewall der ungeheuren Ländermassen Tibets und Indiens krönt, soll ich nunsmehr meine geneigten Leser geleiten und, will es das Glück, auch wißbegierige him Leserinnen.

Wenn ich auch in dieser Reisebeschreibung möglichst wenig trockne Zahlen angeben möchte, muß ich doch bitten, nicht zu vergessen, daß es sich um ein Hochgebirge von ungefähr 2700 Kilometer Länge handelt, also um ein Gebiet, das etwa der Strecke zwischen Memel und den Küsten Algiers gleichkäme.

Von den stolzen Höhen der Hauptzüge dieses eigentlichen Himalaja, auf denen selbst die Glutsonne Indiens den Schnee niemals wegsengt, und zwischen denen zerklüftete Gletscherströme thalab ziehen, zweigen sich nach Süden zu niedrigere, mit üppiger Begetation bedeckte Rücken ab, die schließlich zu einem sumpfigen Urwaldgürtel abfallen, dem Terai, das eine Grenze zwischen dem Gebirge und dem indischen Flachlande bildet. Nach Norden aber geht das Hochgebirge ohne waldbestandne Zwischenberge in das mehr oder weniger öde, durchschnittlich 14750 englische Fuß (4550 Meter) über dem Meere liegende Hochland von Tibet über.

Mit Scharfblick mählten die jetigen Beherrscher Indiens die schönstgelegnen Börfer in den südlichen Himalaja : Vorbergen zu kühlen Zufluchtsstätten während des indischen Sommers; ihre stärkende Höhenluft wurde zum Balfam für die Leiden der durch das Tropenflima erschöpften Europäer, und in den letten Jahrzehnten erblühte ein stattlicher Kranz berartiger Hügelstationen an dem süblichen Mit überraschender Schnelligkeit wuchsen diese Himalaja=Abhang. "hill stations" zu üppigen, eleganten Villenorten, und bald gehörte es zum guten Ton für die englischeindische Lebewelt, ben Sommer hier oben, angesichts ber fernen Schneegebirgsketten, ber "snowy range", zu verbringen. Wie sich aber in Indien alles in den stärksten Gegenfähen bewegt, so auch hier: bis zu diesen Sommerfrischen führen bereits entweder, wie zu dem weltbekannten Dardschiling, die Eisenbahn oder, wie nach Simla, Naini Tal, Missuri, Dalhausie und so weiter, gut gepflegte Fahrstraßen, auf benen es eine Lust ist, dahin zu raffeln, und kein Bergnügungsreisender verabsäumt, eine berartige bequeme Fahrt, jum mindeften nach Darbschiling, als "Glangpunkt" seines Fluges durch Indien zu unternehmen. Bon der Umgebung diefer hill stations an gilt jedoch die fernere Gebirgswelt als mit Brettern vernagelt, und ein Bordringen barin bis hinauf zu den schimmernden Schneehöhen wird als ein hoffnungsloses Unterfangen verspottet.

In den europäischen Alpen kann freilich jedes Flitterwochenpärchen, das heute seinen Sekt im Rigi-Kulmhotel schlürft, darauf rechnen, sich schon am nächsten Tage, als Borschmack künstiger Ehefreuden, mit Bällen aus reinem Alpenschnee bombardieren zu können oder in Eisgrotten herumwalzen zu dürsen, die von der Fremdenindustrie tief in das Mark der Gletscher gesägt wurden. Wer aber im Himalaja von derartigen Hügelaussichtspunkten aus zu dem von ferne herleuchtenden Alpenschnee hinaussteigen will, muß sich nicht auf Tage



Cage der Berggruppen des Nanda Devi in Kumaon und des Kanschendschunga in Sikhim.

und Wochen, sondern auf Monate mühevollster Wanderung gefaßt machen; vom Neuschnee, der zur Winterszeit bis zu diesen hill stations hinunterschneit, spreche ich natürlich nicht, sondern von den Bergen, die oberhalb der Grenze des ewigen Schnees liegen. Diese steigt

im Himalaja bekanntlich weit höher als bei allen andern Gebirgen; an feinen füdlichen Abhängen liegt sie bei 15 bis 18 000 Fuß (4500 bis 5400 Meter), an den nördlichen gar bei 20 bis 21 000 Fuß (6000 bis 6300 Meter) über dem Meere. Welch ein Untersschied gegen die Polarsländer, in denen diese Schneegrenze bis in die Meeresobersläche sinkt!

Meine Reise verlief schließlich, um es kurz voraufzuschicken, in solgender Weise: Ueber Zeylon suhr ich Ansang 1890 nach Kalkutta und



Bild des Verfassers nach einer im Frühjahr 1900 von 3. Aurich in Blafewith aufgenommnen Abotographie.

ber Hügelstation Dardschiling. Alle Versuche, von hier aus in bas Alpenland Sikhim einzudringen, stießen zunächst wegen des kaum beendigten Sikhim-Krieges der Engländer gegen Tibet auf unüber-windliche Schwierigkeiten; ebenso wurde mir die Erlaubnis zum Betreten des für Europäer streng verschlossen Himalaja-Königreiches Nepal verweigert, und erst gelegentlich meiner soeben beendeten vierten Indienreise gelang es mir, auch diesen zentralen Nepal-Himalaja zu

besuchen. 3ch brach deshalb das endlose Warten in Darbschiling ab und zog es vor, nach dem weit westlicher liegenden Almora, der letten englischen Garnison in Rumaon, zu reisen. Von dort aus durchwanderte ich im Sommer 1890 die hart an der tibetischen Grenze liegenden merkwürdigen Alpenlander Kumaon und das angrenzende Garhwal, wobei ich Höhen bis zu 20 000 Fuß er-Durch kaum bekannte Schluchten und auf hohen Gletscherpaffen gelangte ich hier an die verschiednen Seiten bes Hauptstocks diefes Gebirgsteiles, der im Nanda Devi 25 000 Fuß (7826 Meter) boch gipfelt, sowie in bas Bangesquellgebiet; auf tibetischem Gebiet weiter zu reisen, war wegen bes erwähnten Krieges zwischen England und Tibet um ben Besitz von Sithim unmöglich. Im Herbst 1890 kehrte ich nach Darbschiling zurück; diesmal setzte ich die Bereisung ber Sithim-Alpen durch, in denen ich glucklich bis auf die Gletscher des Kanschendschunga vordrang. Noch weiter nach Norden zu gehen, war wegen ber Winterschneesturme gang unausführbar. Ueber Darbichiling und Bombay fehrte ich wohlbehalten nach Europa zurück.

Ich habe also das Himalajagebirge an zwei weit auseinanderliegenden Stellen von durchaus verschiednen Eigenschaften durchwandert. Während in Sikhim, im Often, Eingeborne von mongolischen Rasseneigentümlichkeiten und buddhistischen oder, genauer gesagt, lamaistischen Religionsanschauungen leben, sind die Bewohner des westlichen Zentralhimalaja in Kumaon arischen Stammes und Vertreter des brahminischen Hindutums, und grade durch diese gewaltigen Gegensätze wurden diese beiden Alpenreisen so lehrreich und fesselnd, wie keine andren je sein können.

Doch wenden wir uns nun zu den Begebenheiten meiner Reise, für die es von Vorteil wurde, daß ich den bekannten Gletscherführer Hans Kerer aus Kals am Großglockner als sehelustigen, getreuen Begleiter in die indischen Alpen mitnahm, nachdem er sich schon auf einer Reise, die ich mit meinem Jugendfreunde Dr. Winckelmann aus Straßburg im Jahre 1887 durch den Kaukasus machte, in sehr

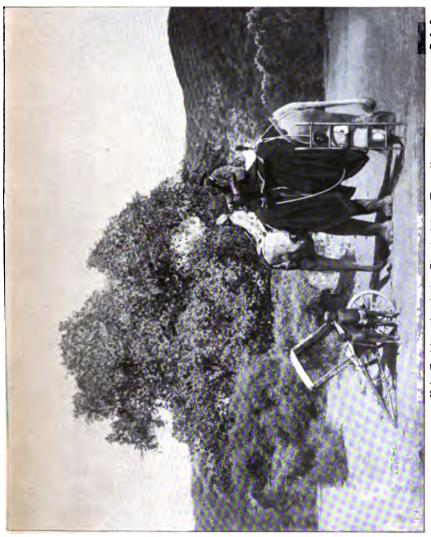

Mein Begleiter, der tiroler Gletscherführer hans Kerer, auf einem mir vom Burften von Dicetpur jur Berfugung gestellen Etefanten.

gefahrvollen Lagen als zuverläffiger Berater bewährt hatte. War auch bei diesem beständigen Zusammenleben mit besagtem Hans, das einem Berheiratetsein nahekam, ein erfrischendes Gewitter manchmal unvermeiblich, so hatten glücklicherweise die Naivitäten des Landbewohners, deren Durchbruch diese Donnerwetter entsesselten, auch ihre erheiternde Seite; solch einem Naturkinde haftet doch so manches von der heimischen Scholle an, was wir schlimmen Kulturmenschen nicht immer gleich mit vollem Ernste zu würdigen vermögen.

Bum Glück war der Tiroler diesmal kein völliger Neuling mehr in der großen Welt; er wußte sogar schon gang nett "mit Damens umzugehen", wie Reuter fagen wurde, und die Anfangerstreiche seiner Lehrjahre auf ber Raukasusreise, von ber ich sprach, maren längst vergeben und vergeffen. Freilich waren diese nicht grade alltäglich gewesen. Bei ber erften Gafthaustafel jum Beispiel, an ber wir speisten, nahm mein guter Hans dem Rellner ganz gemütlich die rieffae Gemufeschuffel aus der Band, ftellte fie vor fich nieder und suppte mit zufriednem Gottvertraun darin umber, unbekummert um bie langen Gesichter der übrigen Tischgafte; mir blieb wirklich vor iāhem Schrecken ein Biffen Brot, an bem ich eben kaute. im Halfe stecken, und kaum vermochte ich ihm eine Belehrung wegen seines Berftoges zuzuraunen. Bum Glück fand sich als bald für ihn Gelegenheit, sein Versehen wieder aut zu machen denn als der Pudding kam, legte er sich bescheiden nur einige Löffel dieser seiner Leibspeise auf den Teller, lectte dann den Löffel gründlich ab und steckte ihn fein säuberlich in den Budding zurück. Wie de fagt, derartige naturwüchsige Eulenspiegeleien gehörten einer über wundnen Entwicklungszeit an, haben aber jedenfalls eine fehr mohl thuende Wirkung auf mein Zwerchfell geäußert.

Dankbar dafür, schalte ich hier ein Bild des Tirolers ein, wie er auf einem in seinem Heimatdorf wohl nicht grade üblichen Reit tier sein Fortkommen sindet, und ebenso habe ich dem braven Manne auf dem Umschlage dieses Werks ein Denkmal zu sehen versucht:

ich werbe auch nicht verfäumen, urige Ausbrücke meines treuen Kameraben gelegentlich zu überliefern. —

Die einundzwanzig Eildampfertage dauernde Fahrt vom Mittel= meer durch den Suezkanal über den Indischen Dzean bis nach Zeylon brauche ich wohl nicht erst zu schildern. Man wird es glauben, daß uns beiden Thatendurstigen das "Leben wie ein Graf" — so nannte Hans respektvoll unfre Unthätigkeit an Bord bei reichlicher Leibes= pflege - nicht sonderlich zusagte. Bum Glück fand jeder von uns irgend etwas auf bem Schiff, mas fein Denken und Trachten von unfrem fernen, hohen Ziel zeitweilig abzulenken vermochte. staunte Hans zum Beispiel beim Einnehmen der Rohlen in Port Said und Aben über die Schwindelfreiheit, die die Kohlenträger an den Tag legten, wenn sie wie schwarze Teufel auf schmalen Brettersteigen ihre Lasten ins Schiff schleppten, noch weit mehr aber beim Anblick der Taucherkunststücke der Somali-Bübchen im Hafen von Uden, die den Baffagieren vorreben, daß fie wohl Silberftucke, nicht aber Rupfer im Baffer zu sehen vermöchten; eifrigft entleeren naturlich die über die Schiffsmand guckenden Paffagiere ihre Gelbborfen nach dieser Vorschrift und behalten ihr Rupfer für sich. D, ihr klugen, klugen Weißen!' mögen die schlauen schwarzen Kerlchen mit den strohblond gebeizten Kraushaaren denken, wenn sie den Silberregen einheimsen, der ihnen von allen Seiten in den Schoß des Meeres geworfen wird.

Ein englischer Missionar war jedenfalls der lehrreichste Mitreisende, denn er befreite mich gründlichst von dem Vorurteile, daß
englische Missionare stets wahre Muster selbstloser Genügsamkeit
seien. Erst durch meinen Aufenthalt in Indien wurde ich gewahr,
daß die dortigen englischen Missionare durchaus nicht immer mit den
sich kümmerlich durchschlagenden Sendboten der Missionsgesellschaften
andrer Nationen, die unter Entbehrungen und Gefahren ihrer einsamen Pionieraufgabe obliegen, gleichzustellen sind; als wohlbezahlte
Gentlemen leben sie mit Frau und Kind, Ponywagen und Belociped

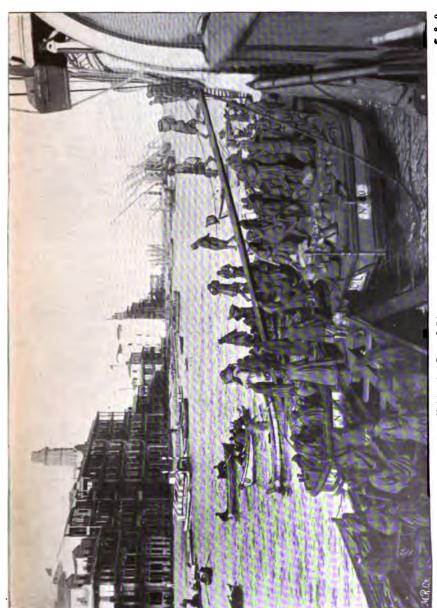

Einnahme von Kohlen in Port Said. Bom Chiffibord "um tie Ede" pholographiert.

nicht zu vergessen, in behaglichen Bungalos herrlich und in Freuden, an Orten, die bereits hinlänglich englische Bewohner haben, um einen Kricketplatz einrichten zu können. Sie lesen ihre Predigten, überswachen den Unterricht und spielen im übrigen den fröhlichen mattre de plaisir auf dem Lawn Tennis-Platz und im Ballsaal.

Nie habe ich einen, um einen milben Ausdruck zu gebrauchen, eßfähigeren Menschen gesehn als diesen mitreisenden Mann Gottes! Er war einer von denen, die im stande sind, ohne Gnade und Erbarmen allen Spargeln auf der Schüssel die Köpse abzusäbeln und sie sich mir nichts dir nichts zu Gemüte zu führen, so daß meine Ernährung in der Nachbarschaft dieses Talentes bald ernstlich zu leiden begann. Als er mir aber eines Morgens die geleerte Marmeladenbüchse reichte, nachdem er ihren Inhalt als einen süßen Schimborasso auf seinen Teller gestürzt hatte, konnte ich, wenig erdaut von dieser Helbenthat, doch nicht umhin, ihn zu fragen, ob ihm zufällig während seiner letzten Seekrankheit die christliche Nächstenliebe über Bord gesallen sei. Mit strengem Stirnrunzeln antwortete er durch die Gegenfrage:

"Sie scheinen nicht an Gott zu glauben, dear Sir?"

"Benigstens glaube ich nicht," erwiderte ich, "daß Gott es gerne sieht, wenn meine Erdbeermarmelade in die unrechte Kehle kommt."

Ein arger Spaßmacher konnte es sich schließlich nicht verssagen, dem wohlbeleibten Seelsorger ein kleines Totengerippe aus weißlackiertem Draht auf den Rücken seines schwarzen Gehrockes zu heften, in dem er stets so ungemein gravitätisch einherschritt. Uebershaupt schien der gefährliche Tischnachdar eine auffallende Anlage zum Bechvogel zu haben: wenn jemandem der Deckstuhl beim Draufsetzen einknickte oder ein Tauende von den in der Taklung arbeitenden Matrosen auf den Rücken oder beim Deckwaschen ein verirrter Basserstrahl ins Gesicht gelenkt wurde, so war es zufällig stets Seine Ehrwürden. Wohl möglich, daß ihm derlei besondre Aufswertsamkeiten seine Gewohnheit eintrug, nach Tisch einzelne Passagiere,

mit Vorliebe ein paar schöne junge Mädchen, in ein höchst salbungsvolles Gespräch zu ziehen, während er sich mit Seelenruhe in seinem Deckstuhl wiegte. Milb und würdevoll streichelte er dabei den hübschen Lämmern Händchen und Wangen und Arme —, als er aber eines Tages das eine Backsischlein ganz gemütlich auch auf seinem Knie schaukeln wollte, ereilte ihn das Strafgericht in Form einer Standrede von seiten der Mutter, deren Beredsamkeit überall ein beifälliges Echo sand.

Ich erwähne diese Bekanntschaft grade auch deshalb, weil der hochwürdige Herr zu einer Gattung von Amateurphotographen gehörte, die so sind, wie sie eigentlich nicht sein sollen. Mir wurde ber Borzug, in sein ganz besondres Vertrauen gezogen zu werben. Mit Bathos zeigte er mir feinen funkelnagelneuen Momentapparat, beffen Einrichtung er mir erklärte: "Hier an diesem Knopf ziebe ich, um die Aufnahme zu machen, mit jener Schraube bort andre ich bie Geschwindigkeit bes Berschlusses, mit biefer hier die Schärfe ber Einstellung, jenen Bebel lege ich nieder, um die Platten zu wechseln, und auf diese Feder drücke ich in der Dunkelkammer, um die Platten aus diesem Behälter hier zu nehmen" — dabei tippte ber Unglucksmann im Gifer ber Rede auf diese Feber, bas Magazin sprang auf, und ein Dugend milchweißer lichtempfindlicher Glasplatten purzelte ihm wie ein Spiel Kartenblätter in die Hand. Der blendende Sonnenschein funkelte wie schabenfroh auf biefen Tafelchen, als ber fromme Mann, in einen recht unfrommen Zorn geratend, dem nichtsnutigen Fabritanten alle Schuld an diesem Miggeschick beimag. Er schien aber auch wirtlich grundsählich gegen alle Regeln ber eblen Lichtbildnerei verfahren zu wollen. Raum zeigte fich irgend ein Bunktchen am Horizonte, so stolperte er eilends herbei, um dieses Bunktchen, bas vielleicht ein Schiff mar, in seinen Zauberkaften zu bannen, ohne zu bedenken, daß ein so ferner Gegenstand auf dem Bilde kaum fichtbar werden konne. Bot fich aber eine geeignetere Gelegenheit, bann hatte er gewiß nicht rechtzeitig ben Momentverschluß gespannt ober

eine schon benutte Platte nochmals mit einer Aufnahme belichtet oder bereits sein ganzes Pulver verschoffen; alle Augenblicke sah man ihn in einer andren Ecke stehn und krampshaft an seinem Kasten schütteln oder mit verdrehten Augen an dem Hebel herumzerren, wenn ihm die Wechselvorrichtung nicht gehorchte. Allmählich wichen Passagiere und Matrosen seinem "Bitte, recht freundlich!" aus, denn nachdem es ihm geglückt war, aus einem schelmischen, blonden



Ausleger-Boote im Safen von Colombo.

Mädchenköpschen mit allerliebsten Grübchen in den Wangen eine stier blickende Negerhexe zu machen und einer graziösen Dame wahre Unsgeheuer von Plattfüßen zuzulegen, war die Beliebtheit dieses Mitsbürgers auf einen Gipfel gestiegen, der um seine gesunden Glieder besorgt machen konnte. —

Nach der langen Seefahrt war der Aufenthalt auf Zeylon eine wahre Erquickung. Doch weder eine ausführliche Schilderung der Reize dieses Gilands noch der Besteigung seiner Bergspitzen, des Bedro Talegalla und des Abam-Peak, soll mich lange aufhalten, den

Leser in unser eigentliches Wandergebiet zu geleiten. Von den Auslegerbooten der sinhalesischen Fischer, die den Dampfer bei der Ankunft im Hasen umschwärmen, dis zu den mehr oder weniger echten
Perlen, den Körbehen aus Stachelschweinsborsten und Ebenholz, sowie den ausgehöhlten gedörrten Elesantenfüßen, mit denen uns die Händler bei der Abreise dis auf das Schiffsdeck versolgten, war mir ja alles so neu, so sessend, daß ich ganz glücklich war, diesen weiten Umweg über Zeylon gemacht zu haben, zu dem ich mir auf der Heimreise, salls das Glück mir eine solche vergönnte, voraussichtlich feine Zeit gelassen haben würde. Ein drolliges Zusammentressen an den Gestaden Zeylons darf ich aber doch wohl nicht unerwähnt lassen

Ich fah mit hans ben Runften eines Schlangengauklers zu;



Sinhalefenjunge.

zischend wiegten die ekelhaften Bipern ihre aufgeblasnen Hälfe, auf denen die warnende Brille gezeichnet ist. Plötslich mischte sich ein keck blickendes Bürschchen in unsre Untershaltung.

"Fck ooch beitsch sprechen!" sagte er stolz.

"Wieso?" fragte ich erstaunt.

"Oho, ick Berlin jewesen!" erwiderte jener und patschte sich dabei auf den schokolades farbigen Magen.

Die klassische Sprache ber Spree-Athener klang so echt von seinen Lippen, daß ich mich gar nicht gewundert hätte, wenn er meinen verwunderten

sofort ein "Wat sachste Mienen nanu?" ober gar ein "Rieten Ge mir man nich jleich an wie die Ruh 's neue Thor!" entgegengeftellt hatte. Das erlösende Wort "Hagenbed" flärte das Wunder; der Junge hatte zu der Sinhalesen-Raramane gehört, die damals gleich wilden Tieren durch Europa geschleppt wurde, hatte aber die Berliner Luft nicht vertragen, sondern war frank in die Beimat zurückbefördert worden. Engju Dabla nannte fich ber Knirps, ber mir geftand, auf seiner Reise burch Europa zu der Ueberzeugung ge= tommen zu fein, daß "weiße Mann ichlechte Mann, schwarze Mann



Sinhalefin.

gute Mann" sei. Er wußte anscheinend gar nicht, wie grob er war, als er mir diese Entdeckung anvertraute, oder dachte er gar wie Goethes Baccalaureus im Faust: "Im Deutschen lügt man, wenn man hösslich ist"? Sein Deutsch genügte jedoch, um mir auszuplaudern, in welchen Plantagen die hübschesten Mädchen zu arbeiten pslegten.

Es wäre nicht recht von mir, wenn ich so Nebensächliches berichtete, ohne zu erwähnen, wie sehr meinem wackren Begleiter Hans
stets mein Wohl am Herzen lag; daß seine Erziehungsversuche mir
gelegentlich einen blauen Fleck eintrugen, ändert an seiner guten Absicht durchaus nichts. Mir ist es, als schmerze mich noch heute die
Stelle, an der er mich im höchsten Schrecken knuffte, als er gewahr wurde, wie ich mir an der Hoteltafel zum erstenmal das
orangesardne, weiche Fleisch einer saftstrohenden Mangosrucht als
Nachtisch einverleiben wollte.

"Um Gottes willen, friß doch das Zeig nicht; da sitt doch die Bescht drin, man schmeckt's ja!" rief er eifrig, indem er den durchs dringenden Terpentingeruch der grünen Fruchtschale durch das tiros lerische "Schmecken" bezeichnete.

In der That widerstand ich der Versuchung und fing bald an, den üppigen Fruchtreichtum Indiens und Zenlons, all die verlockenden Ananas und Mangos und Pommolos, ebenfo wie das weichliche, wenn auch angeblich filtrierte und geeiste Baffer zu meiben und ben Durft auf dieser ganzen Reise nur mit gekochtem Wasser, will sagen Thee, zu bekämpfen. In andern Bunkten war mein Sans aber boch etwas leichtfinnig, benn in ben Hotels fand ich ihn gewöhnlich neben seiner prächtigen, von wallenden Muffelinvorhängen oben und an den Seiten gegen die Mostitos geschütten Bettstelle platt auf die Steinfließen hingestreckt den Schlaf des Gerechten schlummern. "Da drinnen ischt die Luft so viel ängstlich!" entschuldigte er sich, unbekummert um die zahllosen Beulen, von benen Geficht und andre Körperteile durch Insettenstiche bedeckt waren; wenn die Moskitos die wahren Ueberträger der Malariafieberkeime in Indien sind, so fiel ihre emsige Thätigkeit bei Bans jedenfalls nirgends auf bankbaren Boben.

Bei der Erwähnung der freundschaftlichen Rippenstöße zu meinem Besten dars ich auch einen besonders herzhaften nicht vergessen, den mir mein getreuer Begleiter verabreichte, als ich mit ihm einen Eisenbahnwagen erster Klasse zur Fahrt nach Kandy besteigen wollte. Zufällig beabsichtigte ein Häuptling der Berg-Sinhalesen, der in dem vollen nationalen Prunkanzug seiner mächtigen Vorsahren einen Besuch in Colombo abgestattet hatte, in demselben Wagenabteil Platzu nehmen. Ihn und seine nicht minder kostbar und seltsam gesichmückten schwarzhaarigen Damen in buntseidnen Kleidern geswahrend, riß mich Hans in höchster Besorgnis zurück, deutete auf die Wagenaufschrift "First Class" und flüsterte mir ängstlich ins Ohr: "Sell isch ja der Wagen des Firschten do; du surt's ja!" und

nur mit Mühe konnte ich ihm klar machen, daß auch wir vollgültige "fürstliche" Fahrkarten befäßen.

Diese Fahrt nach Kandy trug mir übrigens ein Anrecht auf die Seligkeit ein, benn ich fand in den dortigen Wäldern den von Bestien zerrissnen Leichnam eines Affen, und nach sinhalesischem Sprichwort darf ja derjenige der Seligkeit gewiß sein, der in seinem



Muffula-Boot an ber Rufte bei Dabras.

Leben eine weiße Krähe, das Nestchen eines Reisvogels, oder einen toten Affen erblickt hat.

Doch nun kein Wort mehr über das überschwänglich gepriesne und von Uebersättigten ebenso arg verketzerte Zeyson! —

Unter französischer Flagge bampften wir über Pondischerri, die wichtigste französische Kolonie an den Küsten Vorderindiens, nach Madras und Kalkutta. In Madras verblieben uns nur zwölf Stunden Aufenthalt, und ich muß gestehn, daß das Ause und Eine laden der Passagiere das Unterhaltendste an diesem Aufenthalt war. Mir wäre wohl jest noch nicht ganz klar, wie wir vom Deck des

Dampfers auf die Muffulaboote gekommen find, falls man ein paar zusammengebundne Mangostämme ein Boot nennen kann, und aus ben Booten auf das feste Land, wenn nicht eine französische Bouvernante burch ihr klägliches Geschrei, bas fie bei biesem Transport anftimmte, meine Aufmerkfamkeit auf die Ginzelheiten dieses "Ueberpackens" hingelenkt batte. Ich habe von keiner großen dramatischen Künstlerin, weder von Fraulein Poppe noch von der Duse, je einen so erschütternden Beheruf auf den weltbedeutenden Brettern gehört wie von diefer Jungfrau, als fie von den schwarzhäutigen Gondolieren im Abamskoftum inmitten der Brandung ohne viel Feberlesens von den Floßstämmen heruntergerissen und auf dem geölten Rucken eines solchen Burschen ans Land getragen wurde. Sie glich zu guter Lett gang einem Lämmlein, bas zur Schlachtbank geschleppt murbe; ab und zu streckte sie dabei ihre zappelnden Fußchen gen himmel, wohl um die Götter ju Zeugen ihres Glends zu machen.

Bum Ausflug nach ben großartigen, aber schwer zu erreichenden Merkwürdigkeiten der Umgegend von Madras, die mich bei spätren Besuchen in höchstes Staunen versetzten, sehlte damals die Zeit, und ich wußte wirklich nicht, ob das Cholerahospital oder das Lepra-Asyl oder eine Gerichtssitzung in dem prachtvollen High Court die genußreichste Berwendung für unsre karg zugemessnen Raststunden abgeben würde; schließlich überwog aber Hansens Berlangen, einmal einen lebendigen Tiger zu sehen, dem er dis dahin nur auf Bilderbogen begegnet war. Einen schädigeren Bertreter dieser Katzenart mochte es allerdings in Indien kaum geben als den, der im zoologischen Garten von Madras sein räudiges Dasein vergähnte.

"Den schlage ich ja mit meinem Alpstock bersammen!" rief Hans ber scheußlichen Katze verächtlich ins Gesicht, die die Augen zukniff und wehmütig an die schönen Tage zu denken schien, als sie noch sehnig und jugendfrisch der Antilope an die Gurgel zu springen vermochte. Der Wächter des Tigers bemühte sich eiligst, ein kleines Trinkgeld zu ver-

bienen, indem er den Tiger in Ermanglung eines Regenschirms mit höchsteignen Fingern zu necken und zu kizeln versuchte; die ruppige Kreatur fand es jedoch unter ihrer Würde, auf diese Handgreislichkeit zu antworten, worauf dieser musterhafte Wärter sein Glück bei einem Nashorn versuchte, das unweit in einer Pfüze schnaufte. Der Dickhäuter schien nicht so dicksellig wie der greise Königstiger zu sein, sondern quetschte den Aufseher so energisch an die Barriere, daß dem Frevler ein paar Rippen zerknackten und er schleunigst zum Arzt geschleppt werden mußte. Nach diesem aufregenden Schauspiel versmochte selbst der Glanzpunkt dieses dürftigsten aller zoologischen Gärten, nämlich ein Hahn mit drei Beinen, keinen sonderlichen Einsbruck mehr auf mich zu machen.

Die fünf Tage, die der Dampfer von Madras bis Kalkutta brauchte, kamen mir wie eine Ewigkeit vor; es kann auch kein nieders drückenderes Gefühl geben, als wochenlang wie in einem Dampfbade zu schmoren, während man beabsichtigt, sich auf Firnschnee und auf Gletschereis zu tummeln.

Die französischen Passagiere und Schiffsbeamten ließen es sich keineswegs merken, daß wir ihnen als deutschredende Fahrgäste unswillkommen seine. Nur der Schiffszimmermann, eine Figur wie der weltbekannte Bonjour Meister Haases, wies einen Bersuch kollegialer Annäherung von seiten des Tirolers in seiner Werkstatt ingrimmig zurück, indem er prophezeite:

"Das nächste Mal werben unsre Söhne besser schießen!" Damit hatte aber auch sein Chauvinismus ausgetobt, der freilich bei dem Tiroler an die unrechte Adresse gekommen war.

Ein Rätfel schienen wir den Leuten aber doch allmählich zu werden. Besonders die knorrige Enaksgestalt des Tirolers in Lodenjoppe und Filzhütchen stach so gegen die übrigen Gentlemen in schneeweißen, zarten Tropenanzügen und Sonnenhelmen ab, daß des Kopfschüttelns gar kein Ende war; auch daß ich that, als sei mir die Zunge absgeschnitten, während sonst überall eine ungemein slotte Unterhaltung

Boed, Indijde Gletiderfahrten.

geführt wurde, veranlaßt durch die Mitfahrt einer Operettengesellsschaft, schien angesichts so viel pikanter Beiblichkeit den Franzmännern ein blaues Bunder.

Als endlich das langsame Vorwärtsloten durch die Untiesen und Riffe der Huglimündung vorüber war und die Ankerketten in das gelbe, schlammige Hugliwasser rasselten, atmete ich glücklich auf; denn in kurzem sollte ja nun die Reise in die Berge beginnen! Doch der Mensch denkt, und Gott lenkt — besonders im sernen Osten.

## Zweites Kapitel.

## Ans der "Stadt der Bleichgefichter" in das Bolfenmeer.

er Zollbeamte fam an Bord. Er fragte:

"Haben Sie Steuerpflichtiges?"

"Ich glaube kaum; ich habe keinen Tabak, keine Spiristuosen," entgegnete ich.

"Darauf kommt es gar nicht an. Haben Sie Waffen bei sich?" Schnell flüsterte mir ein Schiffsbeamter zu:

"Sagen Sie nein, dann ist die Geschichte vorüber!"

Ich gab jedoch der Wahrheit die Ehre und erklärte, daß ich einen bereits gebrauchten Revolver zu eignem Gebrauch mit mir brächte.

"Heraus damit!" hieß es.

"Aber bester Herr, ich weiß wirklich nicht, in welchem Gepäcksitück das Ding grade steckt. Ich zahle ja gern, was Sie verslangen, nur erlassen Sie mir bei dieser entsehlichen Hitze das Suchen!"

Der Zöllner, ein junger, pockennarbiger englischer Rüpel, bestand grob auf seinem Berlangen. Nun mag eine Zollrevision im gemütlichen Sachsen vielleicht ein ungeheures Bergnügen bereiten, in Kalkutta sicherlich nicht.

Ich hatte mich für einen Besuch auf dem deutschen Konsulat bereits feierlichst in einen schwarzen Bratenrock geworsen, das "Angstkleid in der Unlustfarbe", wie es der "Seelenriecher" nennt, ober das "firschtliche Gewandel", wie es mein Tiroler bewundrungsvoll taufte. Das war freilich nicht ganz das geeignete Arbeitskoftüm, um in überhitzter Waschsüchenluft alle Kisten und Koffer zu
öffnen, deren sinnreiche Bezier- und Sicherheitsschlösser mein eignes Handanlegen erforderten. Ich sah bald aus, als hätte ich erfolgreich zu der Allmacht gebetet: "O schmölze doch dies allzu seste
Hend!" denn alles, was Plättwäsche hieß, zersloß in wenigen
Minuten zu windelweichen Lappen, die ich ausringen konnte. Doch
die Hauptfreude stand mir noch bevor!

Man kann sich ja benken, mit welchem Behagen diejenigen an Bord, beren Neugier durch unsre problematische Existenz aufs höchste gereizt war, jetzt diesem Auspacken unsrer Habseligkeiten beiwohnten. Selbst Damen, die, von ihren schmachtenden Gatten abgeholt, es gewiß eilig hatten, das Schiff zu verlassen, blieben wie angezaubert stehen, als unsre Wunderdinge zum Vorschein kamen, Matrosen stiegen in die Strickleitern, Schiffsofsiziere auf die Kommandobrücke, und der Schiffszimmermann stand mit der Axt über der Schulter in Positur, wie bereit zum Dreinschlagen, falls etwas Gefährliches vorsiele.

Während ich in dem zusammengerollten Zeltbündel herumwühlte, hörte ich allerlei Meinungen austauschen. Ein nichtsnutiger Schiffstellner versicherte allen Umstehenden aufgebracht, daß wir weiter gar nichts seien als russische Spione; er habe ganz genau gehört, daß Hans mit mir nicht deutsch spräche, wie ich fälschlich behauptete, sondern eine ihm ganz unbekannte Sprache, die doch nur Russisch sein könne. Vielleicht hatte er Hansens Stoßseufzer gehört, mit dem dieser mich einmal beneidete, als ich auf dem Schiff gelegentlich bald französische, dalb englische Worte wechselte: "Du hascht's gut, du kannst russisch reden mit den Leit!"

Wir wurden recht unliebsam scharf aufs Korn genommen. Ich habe ja schon manches schlaue Gesicht gesehen, aber die Mienen, mit benen unsre Pelz- und Wollsachen, unsre dicken Kappen und Fausthandschuhe gemustert wurden, während das Quecksilber in Kalkutta über 50°C. hinaufschlich, waren mir doch neu. Jetzt brachte Hans gar das Gletscherseil und die wuchtigen Bergstöcke zum Vorschein. Mäuschenstille; das Erstaunen war auf der Höhe.

"Seiltänzer!" schrie plötslich ein vom Geist Erleuchteter, und: "Seiltänzer!" brüllte, lachte und frächzte der infame Chorus hinterdrein. Ich blickte Hans mit Dulberaugen an, denn man hatte uns schon einmal im Kaukasus, wo wir eigne Sättel mit uns herumschleppen mußten, für Kunstreiter gehalten, dann schritt ich auf den Weisen aus dem Morgenlande los und sagte höslich:

"Mein Herr, wenn ich ein Seiltänzer bin, bann ist dieser dort" — dabei deutete ich auf den Tiroler — "mein "starker Mann", und Sie darf ich wohl als unsren Clown engagieren?"

Damit hatte ich die Lacher auf meine Seite gebracht. Zum Glück fand sich der Revolver bald in einem benagelten Bergschuh, sonst hätte unser Küchengeschirr mich vielleicht noch zum Garkoch und Hans zum Zahlkellner gestempelt. Die Gaffer zerstreuten sich, als ich die Unglückswaffe ausgeliefert hatte. "Mögest du ihn nie gebrauchen," hatte mir der Spender des Revolvers einst gewünscht — o hätte sein Wunsch Erfüllung gefunden!

"In einigen Tagen können Sie die Waffe gegen Erlegung der Gebühren auf dem Zollamt abholen," war mein Bescheid.

Ich sah aus, als ob ich hätte Kielholen müssen, und es war unmöglich, in diesem triefenden Zustande auf dem Konsulat zu erscheinen, um dort noch meine Briefe zu erheben und den Nachmittagszug nach Dardschiling zu erreichen, wie ich beabsichtigt hatte.

Also zum Umkleiden in ein Hotel! Ich bat einen in cremefarbige Seide gekleideten Engländer, der dem Berladen meines Gepäcks in eine Droschke zuschaute, dem Kutscher die Adresse eines Gasthoss anzugeben; im Hinblick auf Hans fügte ich hinzu, ich ginge am liebsten in ein deutsches Haus, denn man hatte mir erzählt, daß es in Kalkutta ein von einem deutschen Gastwirt geleitetes Hotel gäbe.

"Deutsches Haus, German house?" fragte der Gentleman mit einem auffallend stechenden Blick. "Mit all Ihrem Gepäck, so naß, wie man Sie wohl eben aus dem Wasser gesischt hat?"

"Natürlich, grade deshalb, nur schnell!" antwortete ich barsch und wußte nicht recht, ob eine Cholera-Anwandlung oder ein Gallensieber über mich käme.

"Well, Sir!" Hierauf nannte ber Englishman bem Hindustutscher eine Abresse, der braune Kerl grinste satanisch, der Janhagel freischte, Hans kletterte in die Gepäckbroschke, ich in einen zweiten Klapperkasten, und vorwärts ging die Fahrt.

An ausgebehnten Gartenanlagen mit hell leuchtenden, luftigen Billen, an großartigen, eleganten Hotels fuhren wir spornstreichs vorüber, über riesige Plätze, breite, prächtige Straßen. Ich sah daß die Bezeichnung Kalkuttas als city of palaces, als Stadt der Paläste, ihre volle Berechtigung hatte, aber von dem Zutreffen des Wortspiels, es sei eine city of pale faces, das heißt eine Stadt, in der man nur ungesund bleiche Europäergesichter erblicke, konnte ich mich weniger überzeugen, denn die Straßen und Plätze waren sast menschenleer; auch waren in der Mittagshitze alle Fenstersläden gegen den beißend hellen Sonnenschein luftdicht verschlossen. Bergebens hoffte ich, daß der Kutscher endlich vor einem dieser Baläste halten würde.

Nach und nach wurden die Gassen unsaubrer, vorstädtischer. Es befremdete mich, daß unsre Kutscher sich alle Augenblicke ums brehten, um uns dreist und frech zuzunicken und zu grinsen. Endlich hielten die Klepper vor einem durchaus nicht sonderlich einladend aussehenden, blaßblau getünchten Hause mit geschlossnen Fenstersläden.

Ich stieg aus, konnte jedoch vor dem blendenden Wiederschein des Sonnenglanzes die Augen kaum öffnen; das Straßenpflaster schien zu glühen. Keine Seele ließ sich blicken. Die Kutscher schrieen: "O Kuli! Au!", sagten auf alle Fragen mechanisch: "Yes,

Sir!", hatten aber ebensowenig Uhnung vom Englischen wie ich von ihrem Bengali.

Ich flüchtete aus der Ueberfülle von Licht in das Haus. In dem halbdunklen Billardzimmer stieß ich mit dem Kopf gegen eine Panka, wie man die riefigen Holzrahmen nennt, die mit Zeug desspannt sind und von außen an Stricken hin und her gezogen werden; die Panka schwingt über dem Haupte des Europäers in Indien, wo immer er sich auch befindet: über dem Schreibtisch wie über der Mittagstafel, in der Kirche wie über dem Bette pendelt solch ein Riesensächer über dem schwißen.

Binter bem Schenktisch schnarchte ein riefiger Rerl, ein afrita-Schlaftrunken grunzte er: "Master gone out!", nischer Neger. als ich nach dem Wirt fragte. Erft meine Erkundigung, ob ich hier logieren konne, schien Leben und Erstaunen in den Rerl ju bringen; er trat an die noch halb geöffnete Thur, und ich glaubte nicht anders, als daß der mufte Mensch plotlich mahnwitig murbe. Er hatte ben Tiroler erblickt, der, wie ein Titan auf den Trummern einer Belt, auf unfrem Saufen von Gepachtucken thronte, die ein paar schlotternde braune Gestalten vor die Thure gelegt hatten; zitternd standen die armen, nackten Kerle da und streckten ihre magren hande nach dem Trägerlohn aus. Der Schwarze quiekte, stöhnte, grunzte und jauchzte in allen Tonarten und schien eine ganze Menge neuer Gattungen bes Lachens zu erfinden, die vielleicht auf dem Saturn Mode sind; so mag der Teufel jubeln, wenn die Seele eines Extrabratens in seine Bolle geflogen kommt!

Ich zahlte die Kutscher und Kulis aus, nachdem sie das Gepäck in den Billardraum getragen hatten; auch sie machten sich mit niederträchtigem Grinsen auf die Socken oder richtiger auf die Fersen, die jedoch bei den Hindus ebenso wie die Handslächen keine braune sondern weiße Fleischfarbe zeigen.

Mein Sans kam nun gelaffen hineingestiefelt. Die Hände in ben Joppentaschen, mufterte er, ohne eine Miene zu verziehn, die

Delbruckbilder an den Wänden des Zimmers; diese stellten Frauenzimmer dar, die, wohl der herrschenden Temperatur entsprechend, etwas dürftig bekleidet waren.

Eine widerliche, schwüle Luft herrschte in dem Raum und den angrenzenden, mit zusammengewürfelten Möbeln ausgestatteten Jimmern, durch die mich der Haustnecht aus Nubierland auf einen Hofraum führte. Er deutete auf die steile Treppe, die auf einen ringsum laufenden Balton führte; auf diesen mündete ein Dutzend Zimmerthüren. Dann verschwand der Kerl, immerfort grinsend.

Ich stieg hinauf und öffnete eine der Thüren. Noch geblendet von dem Sonnenlicht im Hose, konnte ich in dem dunkten Gemach, durch dessen geschlossen Jalousien nur spärliche Sonnenstrahlen sielen, nicht das mindeste erkennen. Ich zündete ein Streichholz an und hörte in demselben Augenblick ein Geräusch von der Bettstelle her. Das Moskitonet wurde hastig in die Höhe gerafft, und zwischen den Musselinvorhängen guckte ein Weiberkopf mit unsgeordneten Haaren heraus, neugierig, bleich, aber gar nicht sonderlich entrüstet.

Ich stotterte erschrocken ein "Beg your pardon!" und rannte schleunigst aus dem Zimmer und die Treppe hinunter. Alsbald erschien das Frauenzimmer auf der Galerie und erhob ein Zetersgeschrei, das ähnliche Gestalten aus den andern Thüren lockte; alle schnatterten gleichzeitig in sämtlichen europäischen Sprachen auf mich ein, lachend und lärmend. Zum Glück war ich nicht wie weiland Joseph in einen Mantel gehüllt, sonst wäre dieser unsehlbar bei meiner Flucht in den Händen der Horde geblieben.

Hans schien ingrimmig etwas zu knurren, als ich, von diesen leicht geschürzten Furien gejagt, in das Billardzimmer stürzte und die Thüre versperrte. Ich wußte wahrhaftig nicht, ob ich lachen oder wüten sollte; ein klein wenig würdiger hatte ich mir unsern Einzug in das Wunderland Indien denn doch vorgestellt!

Es war gut für meinen Seelenzustand, daß ich nur ein Mißverständnis annahm und gar nicht ahnte, daß eine gewisse Sorte
niedrig gesinnter Engländer in Indien ihre Sympathie für alles
Deutsche durch die perside Bezeichnung der liederlichen Dirnen als
"german girls", "deutsche Mädchen", ausdrücken, obgleich sie recht
wohl wissen, daß diese bedauernswerte lebendige Ware zumeist aus
Irland und noch häusiger über Konstantinopel aus Ungarn und den
Balkanländern nach Indien verschachert wird. Hoffentlich ist dem
wirklich gebildeten Engländer eine derartige nationale Gehässigkeit
fremd, und mit aufrichtiger Dankbarkeit gedenke ich der vielen Freundlichkeiten, die mir Gentlemen wie Colonel Durand, der Sekretär des
indischen Vizekönigs, der in Indien höchst populäre Mr. RivettCarnac und viele andre erwiesen haben.

Hansens vernehmliches Knurren konnte recht wohl eine Mahnung bes Mittagsappetits an seine Rechte bedeuten. Aber hier effen? Ein Schauer überlief mich bei diesem Gedanken. Zum Glück lag



Ruli, auf feinem Rorb aus Bambus ichlafend.

einer von den Kulis noch wie eine matte Fliege in der Nähe des Hauses an einem Gartenzaun. Mein pantomimisches Talent reichte hin, ihm klar zu machen, daß ich dieses Lokal schleunigst zu verlassen und ein paar Wagen zu haben wünschte; in kurzem wurde unser sonderbares Gepäck wieder auf und in die Holzkasten gepackt, denen man durch die Bezeichnung "Wagen" zu viel Ehre erweisen würde.

Ich kleidete mich im Billardzimmer um, denn ich wollte mich doch wenigstens endlich wieder menschlich fühlen. Dann rief ich dem Kutscher "German Consulate!" zu.

"Yes, Sir!" lallte der Roffelenker. Erleichtert fank ich in die Wagenecke.

Wieder fuhr der Wagen Straße auf, Straße ab, der andre mit dem Tiroler immer hinterdrein; vor einem prachtvollen, blaßgelb getünchten Hause hielt das elende Fuhrwerk. Siegesgewiß sprang ich heraus und las an verschiednen Stellen: "Newman & Comp., Bookstore." Von einem Konsulat war nichts zu erblicken!

Ich klagte einem der englischen Gehilfen in der Buchhandlung mein Leid. Er kam mit mir vor die Thür, und ich konnte nur annehmen, daß er sich alle Mühe gab, dem Kutscher in bengalischer Sprache genauen Bescheid zu erteilen.

Wie rasend suhren nun die Wagen davon, doch schienen wir uns von der Stadt zu entsernen. Häuser kamen nur noch in großen Abständen zum Borschein. Schließlich rollten die Droschken in einen prachtvollen Park. "Welche herrliche, ganz angemessne Lage hat doch unser deutsches Konsulat!" sagte ich stolz zu mir selbst. "Ja, aber wo ist es nur?" fragte ich mich, als der Wagen hielt. Wir befanden uns am User eines kleinen Weihers; leise zitterte auf seiner Fläche das Spiegelbild eines hölzernen Gebäudes im burmesischen Pagodenstil, das auf dem jenseitigen User stand; Palmen saßten das prächtige Landschaftsbild ein. So sehr ich auch Freund aller Naturschönheiten bin, durchlief meine Gesichtsfarbe bei diesem Anblick wahrscheinlich alle Abstusungen vom kreidigsten Weiß bis zum tiefsten

Ponceaurot, Gelb und Grün gewiß nicht ausgenommen. Mit sichtlichem Interesse schienen der Kutscher und sein Genosse diese Wandlung in meinen Gesichtszügen zu studieren; gleichzeitig steckte Hans
das buschige Haupt zu seinem Wagensenster heraus und fragte sehr
ernst, ob hier nun endlich gegessen werden solle. Nun sing auch
ich an zu lachen, o, eine gräßliche Lache! Heute morgen als Seiltänzer, jetzt als zweibeiniges Chamäleon angeglotzt zu werden, statt
die von langer Seesahrt erschlafsten Glieder in kühler Gebirgslust
zu regen — das war ja auch zu nett!

Entsetz suhren die beiden Hindus bei meinem fürchterlichen Lachen in die Höhe und erbleichten, soweit ihre Schotoladensarbe dies zuließ. Zum Glück kam ein englischer Sergeant mit weißem Helm, weißen Hosen und krebsroter Jacke anspaziert, ohne Seitengewehr, nur eine Reitgerte in der Hand. Ich bat ihn, den Kutschern klar zu machen, daß ich schleunigst in das beste Hotel von Kalkutta wolle, da ich es aufgäbe, noch länger nach dem Konsulate zu suchen. Er warf den zitternden armen Teufeln ein paar indische Schmeichelworte an den Kopf, zog ihnen dann ein paar pseisende Jagdhiebe über die dünnen Jäckden, daß sie laut aufquiekten, hatte aber doch den Erfolg, daß ich in einer halben Stunde unter dem Moskitonetz eines saubren Bettes in einem Zimmer des Great Eastern Hotel liegen und die Ereignisse dieses Tages überdenken konnte.

Vor allen Dingen beschloß ich, nicht so thöricht zu sein, die Gelbsucht oder gar die Tollwut zu bekommen, sondern lieber meinen Berdruß an ein paar Biskuits auszulassen, während sich Hans in die Schüsseln vertiefte, die uns auf das Zimmer gebracht wurden. Einige andre hatte er bereits mit Berachtung beiseite geschoben, denn sie enthielten Fische, Hummern und ähnliche Schaltiere, die er kaum ansehn mochte; naiv fragte er mich, wer wohl so tapfer gewesen sei, die erste Auster, den ersten Kreds zu verzehren. Außerdem hatte ihm der Kellner Südfrüchte gebracht, die er für ungesund hielt, und ein Huhn, das er als eine ganz wertlose Tiergattung mißachtete.

"Do is keine Kraft dabei!" belehrte er mich stets, so oft ich später einem Huhn das Lebenslicht ausblasen lassen wollte, wenn sich sonst grade nichts Genießbares vorsand; volle Gegenliebe und Hochachtung schenkte er dagegen der Mehlspeise, von der ihm der weißbeturbante Kellner leider viel zu wenig für seinen, wie er sagte, "unartigen" Uppetit auß Zimmer gebracht hatte.

Um nächsten Morgen weckte mich bas Gefrächz ber Geier, bas durch die offnen Fenster hereinschallte. Ich rieb mir die Augen und erschraf ein wenig, einen Sindu mit einem bligenden Meffer in der Sand bicht neben meinem Bette herumhantieren zu feben; das Mostitonet ließ die Büge des Mannes nicht deutlich erkennen, doch bemerkte ich seine lauernden Blicke und sah, daß er sein Messer eifrig auf bem linken Handballen wette. Ich erinnerte mich, daß an der Thur kein Schloß gewesen mar, und daß ich es versäumt hatte, irgend ein Gerät gegen bieselbe zu lehnen — so mar ber Barbier, benn als solcher entpuppte sich der Messerschwinger, lautlos herein= gekommen, um mir seine Runfte anzubieten. Dies lautlose Herum= schleichen der Indier, auch der Dienerschaft, auf nackten Füßen dürfte wohl nur reisende Aneippianer kongenial berühren, ein Sterblicher gewöhnlichen Schlages sieht es nicht allzugern, wenn solch ein brünetter Mensch unerwartet wie Banquos Geist stets grade da auftaucht, wo man ihn am allerwenigsten erwartet ober munscht.

Nachdem der braune Bursche Hansen und mir die Mähne gestutt hatte, wosür er zuerst fünf Rupien, etwa acht Mark verlangte, sich dann aber mit dem fünsten Teil davon begnügte, obgleich ihm ein Eingeborner höchstens den vierzigsten bezahlt haben würde, entwarf ich den Tagesplan. Bor allen Dingen wollte ich auf das Konsulat, dann zu der Firma Schröder, Smidt & Co., an die ich empsohlen war, dann in das Geological Survey, wo ich mir von einem dort angestellten deutschen Gelehrten beträchtliche Unterstützung mit Rat und That versprach, und schließlich wollte ich sehn, ob ich im indischen Generalstad zuverlässigere Karten des Hochgebirges erhalten könnte,

als sie mir zu Gebote standen. Dann — endlich — sollte die Absreise nach der Gebirgsstation Dardschiling mit dem täglich nachsmittags dorthin absahrenden Zuge erfolgen.

Auf dem Konsulat war noch niemand zu sprechen. Der Bureaudiener oder Schuprassie drückte mir vertrauensvoll ein Bündel Briefe in die Hand, die an Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Bastian adressiert waren; zum Glück bemerkte ich diesen Irrtum des Beamten sofort. Dann hinterlegte ich auf dem Konsulat eine Geldsumme, um dem Tiroler die Heimkehr zu sichern, falls er von mir getrennt werden oder mir etwas Menschliches zustoßen sollte.

Im Geologischen Institut wurde ich von dem Herrn Prosessor, auf dessen Beihilfe ich so sehr gerechnet hatte, nicht grade mit allzu sreundlichen Mienen empfangen. Vielleicht witterte er allerlei Konsturrenzabsichten, die mir vollständig fernlagen; jedenfalls that er sein möglichstes, um mir mein Borhaben in ein recht wenig verlockendes Licht zu stellen. Nun ist es ja wahr, daß die Gesahren und Schwierigkeiten im Himalajagebirge unberechendar und gar nicht aufzuzählen sind und keinesfalls unterschätzt werden dürsen, aber Gott verläßt doch keinen Deutschen! Ich gebe übrigens gern zu, daß dersartige Heimsuchungen durch Reisende einem Gelehrten, der in Kalkutta gewiß keine beneidenswerte Arbeitsstätte hat, nicht sonderslich willsommen sein mögen!

Jedensalls vergesse kein in Indien Reisender, daß unsre Landsleute es dort nicht immer gern sehn, öffentlich an ihre Herkunst erinnert zu werden!

Major Gore im General Survey zeigte sich dagegen als ein entzückend liebenswürdiger, jovialer Herr, der ohne jede hochmütige oder argwöhnische Boreingenommenheit meine Absüchten an der Hand des ihm erreichbaren Kartenmaterials eingehend mit mir durchsprach. Ich fühlte lebhaft, wie gern er seinem heißen Kalkutta entslohen wäre, um die männlichen Freuden dieser Wanderung mit mir zu teilen; ich würde in Sikhim so Großartiges sehen, meinte er, daß ich

meine Reise keinesfalls bereuen würde. Das klang doch recht ermunternd, und frohen Mutes fuhr ich mit Hans zum Bahnhof, das Studium der Kalkuttaer Sehenswürdigkeiten auf spätre Gelegensheit verschiebend. —

Im Bahnhofsgebäube hatte sich Hans von meiner Seite entfernt, und als die Absahrtszeit nahte, ohne daß er sich wieder einfand, ergriff mich lebhaste Besorgnis. Der Zug dampste mit meinem gesamten Gepäck pünktlich davon, und ich wußte nicht, an welchem Ende der mächtigen Halle ich nun meine Nachsorschungen beginnen sollte. Plözlich stürzte ein Herr, ein englischer Bahnhofsbeamter, mit zorngerötetem Gesicht auf mich los:

"Gehört dieser Mann zu Ihnen?" fragte er ziemlich barsch und wies dabei auf den Tiroler, der gemächlich herbeikam; einige niedre indische Bahnangestellte folgten ihm lachend und gestikulierend. Froh, daß ich meinen Adjutanten wieder sah, der hilflos gewesen wäre, wenn er je meine Spuren verloren hätte, erkundigte ich mich nach dem Vorgefallnen.

"Ift dieser Mann verdreht?"

"Durchaus nicht!"

"Doch, er ist's!" schrie ber Engländer.

"Aber warum benn?"

"Wissen Sie, was er gemacht hat? Er hatte sich in den Damenwartesaal erster Klasse und das daneben befindliche Badezimmer eingeschlichen und sich dort so häuslich wie möglich eingerichtet, als Miß N. dort eintrat. Die Lady liegt noch immer in Ohnmacht. Wozu sind denn die Aufschriften "For ladies only!" angebracht? Dieser Frevel kostet dem Mann dort hundert Kupien Buße! Was für eine Art von Mensch ist das überhaupt?"

"Verehrter Herr, beruhigen Sie sich doch, das ist ein redlicher Tiroler, der aber der englischen Sprache nicht mächtig ist."

"Ein Tiroler?" rief höhnisch der aufgeregte Beamte, "haha, ein Russe ist er! Es steht ja heute schon in der Zeitung, daß

gestern ein paar russische Spione eingetroffen sind, um die Gebirge unfrer Nordgrenze zu bereifen."

"Das ist ja eine nette Bescherung," bachte ich bei mir und versuchte nicht ohne Erfolg, dem Beamten das Lächerliche dieses Bersdachtes zu beweisen. Ein paar Zeilen von der Hand des Major Gore, die ich ihm vor Augen halten konnte, schlugen seine letzten Zweisel nieder. Beinahe hätte ich die Sache aber doch durch den übel angebrachten Scherz: ich hoffte, die Dame würde durch den Anblick des Tirolers keine nachhaltigen Folgen zu erleiden haben, wieder vollständig versahren. Der Beamte sah plötzlich im Geiste allerlei Beschwerden, Untersuchungen und Versügungen auftauchen, so daß es ihm leid zu thun schien, mir bereits verraten zu haben, daß in einer Viertelstunde ein Eilzug abginge, durch den wir den Dardschilingzug einzuholen im stande wären. Glücklich erreichte ich aber doch diesen Anschluß und zugleich unser Gepäck. —

Allen Ernstes durfte ich nun hoffen, in den nächsten Tagen auf dem Marsch in die Berge zu sein. Aber wie wenig wußte ich noch, was es heißt, in das Himalajahochgebirge eindringen zu wollen!

Eine erquickliche Unterbrechung ber einförmigen Fahrt durch die indische Ebene bis an den Fuß des Gebirges bildete die Uebersichreitung des breiten Ganges dei Damugdea. Bier englische Meilen weit liegen dort die beiderseitigen Stationen auseinander; ein Dampser vollzieht das hinüberbringen der Passagiere und Ladung um die Zeit des Sonnenaufgangs. O wie köstlich mundete mir der Thee auf dem Verdeck dieses Schiffes, das mich meinem Ziele so munter entgegentrug!

Bon Kalkutta ab hatten wir die mächtigen Wagen der Eastern Bengal Railway benutt, gegen die nun die Wagen der schmalspurigen North Bengal-Eisenbahn auf der andern Sangesseite klein erschienen. Aber als in Siliguri um neun Uhr morgens die siedzehnstündige Silzugfahrt durch die Ebne ihr Ende erreicht hatte und das Umsteigen in den Zug der hier beginnenden Himalaja-Eisenbahn nötig war, hätte

ich beinah laut aufgelacht. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, daß es außer als Kinderspielzeug so winzige Lokomotiven und Wägelchen auf der Welt gabe! Zwei Fuß nur beträgt die Spurweite dieser drolligen Bergbahn, die uns binnen 7 Stunden 7000 Fuß in die Höhe schaffen sollte.

Buerst führt die Bahn, die nur eingeleisig ist, durch wüst verswachsen Wald. Doch so herrlich dieses phantastische Schauspiel auch wirkt, so üppig dieses Wirrsal von Schlinggewächsen und Orchideen auch grünt und blüht, verschleiert es doch todhauchenden Boden, die sumpsigen Brutstätten des Malariasieders! Dieser modrige Begetationsgürtel des Himalaja, das Terai, saugt alle die übeldustenden Säste ein, die aus den Unmassen versaulender pslanzlicher und tierischer Leichen in den Urwäldern dieser Borberge zu Thal sickern. Spute dich Zug, raschle hurtig hindurch durch diese Zone, schnell hinauf in reinere Luft!

Sieben Meilen etwa geht die Fahrt fast eben durch diese Wälber, deren Bäume man vor verschlungnen Schmarozergespinsten nicht sieht; der betäudte Blick giebt es auf, dem Durcheinander des Reigens zu folgen, den hier eine toll gewordne Pflanzenwelt gaukelt. Dann steigt die Bahnlinie.

Je höher wir kommen, um so mehr lichtet sich das bisher für das Auge undurchdringliche Chaos von Blättern, Zweigen und Ranken; die grünen Mauern lösen sich auf in einzelne Bäume, deren Rinde von Kriechpstanzen umsponnen und mit Orchideen geschmückt ist, während sich zierliche Guirlanden von einem Zweige zum andren schlängeln. Elefanten und sonstige wilde Bewohner des Dickichts sind natürlich in diesem von der Eisenbahn berührten Teile des Terai nicht mehr zu erblicken.

Die allmächtige Natur spielt ihre Trümpfe hier keineswegs auf einmal aus. Die Palmen der Ebene sind zwar verschwunden, aber ihre Formen sinden wir trozdem wieder. Die Farnen, dieser zarte Schmuck unsrer Wälder, gewinnen auf dem fruchtbaren indischen

A CONTRACTOR AND SELECTION OF SELECTION

Boben die Größe und Gestalt schlankstämmiger Bäume und entzücken unser Auge durch ihre zierlich gesiederten Kronen. Mit dem Klarer-werden des landschaftlichen Eindrucks wird auch die bisherige drückende und schlecht riechende Luft kräftiger, reiner. Wir nähern uns der Grenze der subtropischen Pflanzenwelt, Bäume der Heimat begrüßen uns wieder; Eiche, Ahorn, Kastanie zeigen sich um so häusiger, je höher die Bahn steigt.

Unser Bug hat inzwischen die unglaublichsten Kunftftude fertig Ohne Bahnrader hat er Steigungen von 1 zu 19 in immer gleich bleibender Gile bewältigt, wobei die Bahnlinie nicht nur Kurven und enggezogne Schleifen, sondern fogar eine richtige Spirale, das Double Loop, beschreibt, beren obrer Halbmeffer nicht mehr als 60 Fuß (circa 18 m) beträgt! Dann war der Zug keck und gewandt wie eine Eidechse an steilen Felsen hingerannt, ben Abgrund so dicht zur Seite, daß schwachnervigen Fahrgaften himmelangst werben mußte, so oft die Dampfpfeife ertonte, um die Insassen ber offnen Bägelchen jum Festhalten an ihren Sigen zu ermahnen, wenn eine besonders scharfe Biegung bevorstand, gang ähnlich wie in Amerika die Rondukteure an folchen Ecken ihr "hold fast" in die Bagen ber Stragenbahn rufen. An ber "Agony Point", zu beutsch Todeskampfecke, fährt der Zug so dicht an einem schier unergrund= lichen Abgrunde hin, daß dort schon manchem fröhlichen Welt= reisenden das Lachen vergangen sein mag! Un andern Stellen wird der steile Berghang nicht durch gekrümmte Umgehung, sondern durch ipitwinklige Zickzacks bewältigt, wobei ber Reisende bald vorwärts, bald ruckmarts fahrt, indem der Gipfel der erreichten Steigung durch eine horizontale Strecke mit der Basis des nächsten Anstiegs verbunden ist; diese Zickzackstaffeln werden natürlich nicht durch Umwenden, sondern burch ein hin- und herschieben des Zuges und entsprechendes Beichenwechseln erklettert.

Gegen Mittag läuft ber Zug in die Station Kurseong ein, wo er dem von Dardschiling herunterkommenden ausweicht. Auf Boed, Indisse Gletscherfahrten.

ber neben ber Eisenbahn hinziehenden Landstraße bemerkt man häufig Scharen von Lastträgern, Paharis, die zu noch niedrigeren Frachtsähen als die Bahn Stückgüter befördern.

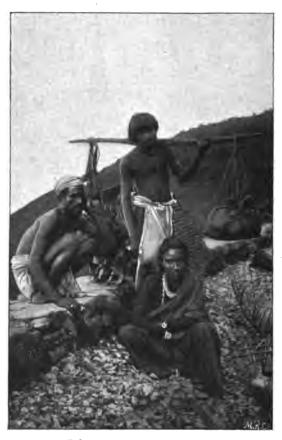

Raftenbe Trager im Augen-Simalaja.

Viel wichtiger als der Mittagsimbiß schien aber an dieser Saltestelle den mei= ften durch das in= dische Klima gegen die Rälte empfindlich gewordnen Mitrei= fenden das Wechseln ihrer Rleidungsstücke Dictrer= au fein. mummt unb mit Winterüberziehern angethan, liefen die Passagiere hände= reibend auf und ab; fie waren nicht sehr zahlreich, benn nur Ber= ausländische gnügungsreisende fahren vor der eigent= lichen, erft mit dem Sommer beginnen= den "Saison" nach

Darbschiling. Dann freilich, in der Hochsaison, während in Kaltutta maßlose Regengüsse mit stechender Hitze wechseln, vermögen die winzigen Züge die Zahl der Reisenden kaum zu bewältigen. Für Hans und mich waren aber die kühlen Windstöße, die uns von Norden her ins Gesicht bliesen, ein köstliches Labsal, wußten



Kurseong, Ausweich-Station der Himalaja-Gisenbahn. Lints fieht der herauffommende, rechts der bergab fabrende Jug.

wir boch, daß fie von den Schneefeldern tamen, die wir zu betreten uns fehnten!

hier bei Kurfeong in etwa 4500 Fuß (circa 1390 m) Sobe begannen fich bereits Nabelbäume bem Laubholz zu gesellen. leberraschende Niederblicke auf die endlose indische Ebene eröffneten fich, und Wolfen umwogten uns als näffende Rebel; ploglich gerriffen Dieje Bolfenmaffen, und mit bligenden Strahlen vergolbete bie indische Sonne das Silberband bes mit dem Rangit vereinigten Tiftafluffes. Dann zogen bleierne, fcmarge Schatten von Bolfen, die vor der Sonne vorbeiftrichen, über Berg und Thal: bald blendete die Sonne, bald murde es dunkel wie bei einbrechender Nacht, mahrend ber Bug in unaufhaltsamer, haftiger Fahrt ben Bipfelpunft ber Bahn bei ber Station Buhm in einer Bobe von 7500 Fuß (2250 m) über bem Meere erreichte. Ich schaute etwas migmutig in den Rebel, durch den unfer Bug auf diese hochste Erhebung ber Strecke zueilte, mußte ich boch, bag man von bort bei flarem Wetter ben erften Unblick der fernen Simalaja-Schneefette gewönne. Doch als ob ein lebhafter Bunfch Ginfluß auf Naturerscheinungen haben könne, murben bie Wolfen, burch bie wir fuhren, allmählich zu immer dunneren Schleiern, fie fanten tiefer und tiefer, mit gellendem Bfiff raschelte ber Bug um eine Biegung, und im Glang eines wolfenlos blauen Simmels lag urplötlich die gange schneeprangende Hochgebirgswelt bes Githim-Simalaja, mein erfehntes Wanderfeld, am fernen Borigont vor meinen geblendeten Augen.

Der Leser und noch viel, viel mehr die geneigte Leserin möge mir nun gütigst verzeihen, wenn ich beichte, bei diesem wahrhaft verblüffenden Schauspiel keinen andren Ausdruck als ein überraschtes "Donnerwetter!" bei der Hand gehabt zu haben. Die urwüchsige Kraft und Macht, die aus dieser gigantischen Bergkette zu strahlen schien, blies die Tünche meiner guten Erziehung in alle Winde. Nur ein einziges Mal habe ich einen annähernd so überwältigenden Anblick gehabt, als ich mich unverhofft auf ber Sohe bes Latparipaffes ben Riefen bes Raufasus gegenüber befand.

Doch noch war keine Zeit, mich staunend an dieser Aussicht zu ergößen. Nur einen Augenblick zeigte sich dieser markerfrischende Ausblick, dann verbarg ihn wieder eine ungefüge Bergnase, um die der Zug zur nächsten Station, dem Bahnendpunkt Dardschiling, hinab-huschte; als er gegen vier Uhr in den Bahnhof einrollte, entzogen eilende Wolkenmassen dieses majestätische Panorama meinen Blicken. Durch die ganze Fahrt hatten wir uns um volle 580 Kilometer von Kalkutta entsernt.



## Driffes Kapitel.

## Leiden in bem Luftert Darbichiling.

ereits in Suhm und den vorhergehenden Stationen hatten die Bewohner der elenden Hütten und bettelnde Kinder durch ihre schlitzäugig aussehenden, unsaubren, flachgedrückten Gesichter verraten, daß sie hier nicht mehr den Hindus ähnlich, sondern vorwiegend mongolischer Abstammung seien. Farne, Moose, Orchideen, bunte Käfer und Schmetterlinge wurden uns von den kleinen, neben dem Zuge hintrabenden Schmutzinken mit aufdringlichem Anrus in die offnen Wägelchen gereicht.

"Kaufen Sie den Burschen um Gottes willen eine Kleinigkeit ab, sonst rächen sich diese Naturalisten bitter, indem sie Ihnen
eine übelriechende Wanze in die Kleidung stecken!" riet mir ein
gegenübersitzender erfahrner Arzt, der bereits eine ungemein sichre
hand bezeigt hatte, indem er mir während der holprigen Fahrt
einen der massenhaften scharfen Kohlensplitter, mit denen unsre
Lokomotive die Insassen der offnen Liliputanerwagen überschüttete,
mit einem Streichholz aus dem Auge gegabelt hatte.

"Slom, Sob, Bokschühsch!" lauten biese schmierigen Kinder in allen Tonarten, den Gruß "Salam, Sahib!" mit dem Bettlerverslangen nach einem "Bakschisch" vereinigend. Es war schwer, diese Kletten abzuschütteln und zur ruhigen Besinnung zu kommen, als ich aus meinem Miniaturwägelchen stieg und nun, endlich, in Dardschiling stand, dem eigentlichen Anfangspunkt meiner Reise.

Eine wirklich drollige Beförderungsart fiel mir auf diesem Bahnshof in die Augen, denn mährend mein Gepäck zusammengehäuft wurde, bemerkte ich, wie unfre Lokomotive einen ganz kleinen, viersrädrigen Wagen davonschleppte; ein Herr und ein Maschinist hatten darin auf den zwei schmalen Bänken Platz genommen. Man belehrte



"Clom, Cob, Botidübid!"

mich, daß diese "trolly" so bis nach Guhm geschafft würde, um dann von diesem höchsten Punkt der Bahn aus jetzt, wo die ganze Strecke frei war, ohne jede Maschine und ohne Ausenthalt die 81 Kilometer lange Strecke bis nach Siliguri hinunterzurasen, und daß solch eine kostspielige Rutschpartie von eiligen Reisenden mit Borliebe angewendet würde; natürlich erfordert sie einen völlig schwindelsfreien Kopf, da die Bahn ohne Geländer auf schmalen Balkenbrücken

über tiefe Schluchten und an grauenhaften Abgründen entlang führt. Noch niemals habe ich so sehr das Gefühl gehabt, in einer Flugmaschine zu sitzen, wie in diesen Wägelchen der Himalajabahn. In wieviel Jahren werden wohl die englischen Damen in lenkbaren Luftschiffen aus Kalkutta über diese Bergrücken hinwegsegeln, um auf den Eisseen des Himalaja Schlittschuh-Quadrillen zu tanzen? —

Mir wirbelte doch der Kopf nach den mannigfaltigen, aufregensen Eindrücken dieser Fahrt. Ich hieß meine Kulis das Gepäck in das dicht bei dem Bahnhose liegende Hotel Woodland schleppen, konnte allerdings vor Kichern diesem Wunsche kaum Ausdruck geben, denn was für ein Gesindel hatte sich inzwischen meiner Kisten und Kasten bemächtigt! Gab es wirklich solche runzlige, verschrumpste, triesäugige Weiber, solche großköpsige, schmutznasige Kinder mit schauderhaft versilzten Haaren und frech vorspringenden Backenkochen wie die, die dort meine Habe auf Kopf und Rücken einhersichleppten?

"Nanu, wo wollen Sie benn hin?" fragte mich in beutscher Sprache ein aus psiffigen Aeuglein guckender Herr, der am Bahnhosausgang die neuen Ankömmlinge musterte. Wohlmeinend riet er mir von jedem Versuch ab, in das Woodland Hotel zu gehn, dort sei es überfüllt und unsinnig teuer; aus Gefälligkeit wolle er mir jedoch eine preiswerte Privatwohnung vermitteln, da wir ja doch wohl Landsleute seien. Als er herausbekommen hatte, daß Hand aus Tirol und ich aus Schlesien stamme, siel er plöslich in einen Mitoschdialekt und versicherte:

"Bin ich auch Stickchen Esterreich, hob' ich Blut ungorisches in Obern meiniges."

Als ich ihm bemerkte, daß Schlesien doch nicht durchweg österreichisches Gebiet sei, vertraute er mir schnell, daß er von Geburt eigentlich Berliner sei, und gab sich Mühe, diese Behauptung sogleich durch einen sleißigen Gebrauch von "ick" und "bet" und "kiek emal", "Cojen", "Fleesch" und "Beene" zu erhärten. Nun habe ich durchaus nichts gegen den schlagsertigen Wit eines Berliner Droschkenkutschers einzuwenden, wenn ich in Berlin bin, aber bei der Ankunft an einem der wundervollsten Punkte nicht nur Indiens sondern der ganzen Welt, als Willsomm das schnoddrige Gewäsch eines Mannes anhören zu müssen, vor dem mich eine innre Stimme sosort eindringlich warnte, verströß mich doch ein wenig. Ich sagte mir aber, daß dieser Mann mir als Ortskundiger nützlich werden könne, da er sich als Händler in Naturalien und "Curiosities" vorstellte, und verbat mir nur seine Scherze in Bezug auf Hans, der sich stillschweigend das Gewitzel über seine Erscheinung gefallen ließ.

"So wat kraucht ja bei mir uf'm Boben nich rum!" rief ber Naturalienhändler aus und ließ sich beutlich anmerken, daß ihn mein Reiseplan aus irgend einem Grunde sehr lebhaft beunruhige.

Ich hatte das Gefühl, durch meine Vertrauensseligkeit eine große Dummheit begangen zu haben, glaubte aber doch, mein Mißtrauen, für das ich ja noch gar keinen triftigen Grund hatte, unterdrücken zu sollen, besonders jemandem gegenüber, der alle Augenblicke so nachdrücklich den Landsmann betonte.

Unser ungerufner Helfer lotste uns und die zwölf Kulis eine halbe Stunde lang wegauf, wegab. Wagen oder Droschken standen nicht am Bahnhof, wären auch auf den steilen Straßen des Ortes gar nicht zu benutzen gewesen. Wer nicht zu Fuß ging, der ritt



"Danbi", von vier Rulis auf Stangen getragner Stubl.

oder ließ sich im Dandi, einem Tragsftuhl, von drei rüftigen Dienern auf den Schultern tragen. Anstatt aber die wunderbaren neuen Gindrücke, die sich auf allen Seiten boten, ges

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

mütsruhig wahrnehmen zu können, mußte ich meine Aufmerksamkeit auf die schlechten Wiche des Landsmanns richten, vor dem ich um so mehr Abneigung empfand, je mehr er mir seine Biederkeit und die Hilse pries, die er schon manchen andren deutschen Reisenden zugewendet haben wollte.

In der Borhalle eines Landhauses, hier Bungalo genannt, das nicht grade zu den elegantesten zählte, ließ unser Begleiter endlich die ächzenden Kulis ihre schweren Bürden aus den gestochtnen Stirnbandern heben, an denen sie selbst so ungeheure Lasten wie ein Klavier auf dem Kücken zu schleppen pflegen; dann legte er bereitwilligst den Trägerlohn aus. Gleich darauf hörte ich ihn leise im Nebenzimmer mit einer Frauenstimme lebhaste Zwiesprache pflegen; schließlich kam er mit einer Dame, der Hausbesitzerin, zurück und erklärte, daß diese die außerordentliche Gefälligkeit haben wolle, uns gegen tägliche Zahlung von nur einem Pfund Sterling Kost und Wohnung zu geben.

"Da brauchen Sie Ihr englisches Gold nicht erst in Rupien zu wechseln!" bemerkte scherzend der Wackre, der aus mir herausgeholt hatte, daß ich mich für die Gebirgsreise hauptsächlich mit englischen Pfundstücken verseben hatte.

Ich spürte keine Neigung, für die wenigen Tage meines Aufentshaltes in Dardschiling erst noch weitre Umschau nach andren Quartieren zu halten, sondern ging nach einem wenig zufriedenstellenden Imbiß frühzeitig zur Ruhe; die letzte Zeit hatte grade genug Unsruhe mit sich gebracht, um die Wohlthat eines langen, süßen Schlases ausgiebig würdigen zu können.

In den nächsten Tagen hatte ich mit Hans vollauf zu thun, unfre Gepäckstücke nachzusehen und meine Ausrüstung für die Bandrung ins Gebirge zu vervollständigen; auf die Einzelheiten berselben komme ich später zurück.

Da ich stets so viel Rühmendes von der großen persönlichen Freiheit gehört hatte, deren sich das Thun und Lassen der Europäer in Indien erfreue, hatte ich gar nicht daran gedacht, irgend welche weitre Erlaubnis zu meiner Reise durch die unwirtlichen Alpen Sikhims einzuholen. Ich setzte voraus, daß man im indischen Generalstad doch wohl nicht versäumt haben würde, mich darauf hinzuweisen, falls dies besondrer Genehmigung bedurft hätte, und glaubte, daß mein dortiger Besuch und ebenso die Mitteilung und Besprechung meines Reiseplanes mich hinreichend ermächtigten, so schnell es mir möglich wäre, in das Gebirge abzumarschieren.

Ganz harmlos fragte mich der Landsmann, der sich täglich einfand, um in meinen Habseligkeiten herumzuschnüffeln und mich mit zudringlichen Fragen auszusorschen, ob ich denn schon die Erlaubnis des Bürgermeisteramts habe, die Dak Bungalows, das heißt die Unterkunftshütten, von denen sich einige in der Umgegend Dardschilings besinden, zu benuten. Ich bemerkte, daß eine solche zu erhalten doch wohl kaum Schwierigkeiten machen würde, daß dagegen das Beschaffen eines tüchtigen Trägertrupps mir weit mehr Sorge bereite und wie ich mich wundre, daß er nicht versprochnermaßen die ersten Schritte zu ihrer Anwerbung thäte.

新聞的時代を対象があるからいできる。 のでは、これでは、これでは、これできるから、これできるから、これできる。 では、これでは、これできる。

"Das ist ja eine Kleinigkeit; besorgen Sie sich nur erst die Erlaubnisscheine für das Uebernachten in den Schuthütten!" war die beinah höhnisch gegebne Antwort.

Ich wurde etwas stutig. Wie konnten die wenigen Schuthäuser in der nächsten Umgebung in Betracht kommen, wenn ich während meiner weitren Reise doch beständig auf mein Zelt angewiesen war?

Ich ging schleunigst in die "Autscherri" zum "Magistrate", wie man den Bürgermeister in Britisch-Indien kurzweg nennt, und vernahm, daß meine Bermutung ganz richtig gewesen sei und daß mir das Benuten der Rasthäuser mit Bergnügen gestattet würde. Als ich mich empsehlen wollte, fragte mich der Beamte ruhig, dis zu welchem Bungalo ich meinen Ausslug auszudehnen gedächte. Ich setze ihm meine weitgehenden Absichten auseinander, worauf er mit der freund-

lichsten Miene von der Welt fragte, ob ich mich und meine Pläne auch schon dem Lieutenant-Governor vorgestellt hätte. Auf meine Berneinung wurde mir der Rat, dies doch ja nicht zu unterlassen; an der Genehmigung wäre dann wohl nicht zu zweiseln, aber ohne sie dürse ich nicht in das Grenzgebirge.

Nun war aber der genannte Herr Lieutenant-Governor gar nicht in seiner wundervoll gelegnen Villa in Dardschiling zugegen, so daß eine zeitraubende Korrespondenz nötig wurde, ehe nur sein augenblicklicher Ausenthalt ermittelt wurde.

Gewohnt, widerwärtige Vorfälle auf die leichte Achsel zu nehmen, benutte ich diesen Aufschub der Abreise zum gründlichen Umschaun in Darbschiling. Bor allen Dingen zog ich einige Erkundigungen über meinen hilfsbereiten "Landsmann" ein und fand meinen Argwohn nur zu fehr bestätigt. Er galt für einen gang charakterlofen Schaumschläger in des Worts verwegenster Bedeutung, benn er mar als Bartfrager und Haarschneider nach Dardschiling gekommen, hatte aber bald die höchst einträgliche Bee erfaßt, einen Handel mit allerlei Naturseltenheiten und sonstigen Merkwürdigkeiten anzufangen, die in Sikhim vorkommen und die ihm von den bergbewohnenden Bazarbefuchern gegen einen Hundelohn zusammengesucht wurden. Das wäre ja auch recht achtungswert gewesen, wenn der unleugbar ganz talentvolle Mann nicht zugleich versucht hätte, sich einen unverdienten Beiligenschein jelbstloser Bieberkeit zuzulegen. Die zahlreichen "Beltläufer" benn so übersett man bas englische globetrotter wohl am höflichsten —, die Dardschiling besuchen, sind ja zumeist sehr wohlhabende Herren, bei benen niemand einen andren Reisezweck als den einer angenehmen Unterhaltung voraussett. Das waren natürlich willkommne Runden in diefes Händlers Haus, staunende, dankbare Bewundrer feiner Zungenfertigkeit. "Ich bin ein Mann, ber in die Welt paßt!" versicherte er stets schmunzelnd, wenn er eben jemandem einen riesigen Bären aufgebunden hatte. Trothdem glaubte ich, fünf grade fein laffen und ben Berkehr mit biefem Manne nicht völlig abbrechen zu

sollen, da ich annahm, daß er mir doch schließlich für Geld und gute Worte das Anwerben von eingebornen Trägern wirklich vers mitteln würde, wie er es mir tagtäglich versprach. Man wird ja bald sehn, in welcher Weise er Wort hielt.

Rum Glück fand ich in Darbschiling einen zuverlässigeren Lands= mann in der Person eines wackren Uhrmachers, der wenigstens im Orte gut Bescheid wußte, bei ben Magnahmen für eine Hochgebirgsreise freilich wenig helfen konnte. Zu meinem Bedauern hatte er sich auch niemals mit dem Bau photographischer Verschlüsse zur Erzielung von Augenblicksbildern vertraut gemacht, so daß er mir nicht helsen konnte, meinen Momentverschluß wieder in Ordnung zu bringen. Durch die Einwirkung der heißfeuchten Seeluft waren die blauen Metallblätter oder "Lamellen", wie die Techniker die durch den Druck auf einen Gummiball auf und zu gehenden Stahlscheibchen eines folden Berschluffes nennen, so fest zusammengeroftet, daß der lebertragungsmechanismus bas blitichnelle Deffnen und Schließen nicht mehr zu bewirken vermochte. Da ich auch sonst keinen geeigneten Erfat finden konnte, fab ich mich genötigt, in Zukunft folche Aufnahmen durch das mehr oder weniger rasche Abheben des Objektivbeckels mit der hand zu machen. Weil ich aber die Geschwindigkeit auf diese Weise nicht immer genügend zu steigern vermochte, verfiel ich später auf einen Ausweg — und dies erwähne ich zum Ruten andrer, die etwa einmal in eine ähnliche Notlage geraten —, indem ich in die Mitte eines Streifens Pappe ein vierectiges Loch schnitt, etwas größer als die Linsenöffnung. Wenn ich nun einen Gegen= stand photographieren wollte, während er sich bewegte, schob ich, nachdem ich bei geschlossnem Objektivdeckel die Rassette, in der die photographische Platte enthalten war, aufgezogen hatte, diese Papp= scheibe dicht zwischen bas Objektiv und den leise gelockerten Deckel, den ich dann in die Tasche steckte; das Objektiv war hierbei durch das bicht bavor gehaltne Pappstuck vor dem Lichteinfall geschützt, und das Loch in der Scheibe befand sich jett oberhalb des Objektivs. Kam dann der geeignete Augenblick zur Aufnahme, so zog ich mit einem kurzen, vorsichtigen aber schnellen Ruck den durchlöcherten Pappstreisen vor dem Objektiv vorbei; dadurch wurde die photographische Platte belichtet. Nun verschloß der obre Teil des Streisens das Objektiv; ich legte dann den Objektivdeckel von außen gegen die Pappe, zog diese behutsam zwischen Deckel und Objektiv fort und sichob den Deckel wieder leise über den Objektivrand.

Der Tiroler hatte mir, so oft der Naturalienhändler von seinen Bergfahrten prahlte, jedesmal einen schmerzhaften Stoß in die Seite verabreicht, ohne eine Silbe zu äußern. Waren wir aber allein, so brach sein rechtschaffner Unmut durch, und ein tief entrüstetes: "Sell isch ja ein Flausenmacher!" zeigte die Hochachtung, die er vor dem Schwätzer befaß. "Sell isch ja ein Plauderer, ein ganz ein echter!" war das vernichtende Urteil meines Hans.

Da mir weder unste öbe Wohnung noch unste geringwertige, sade Beköstigung die tägliche Einbuße eines Goldsuchses wert schien und der Ausenthalt sich in Erwartung der Antwort des Governors von Tag zu Tag verlängerte, spazierte ich an einem schönen Abend, an dem ich durch einen verdächtig freundlichen Blick unster Wirtin beglückt worden war, nach Woodlands Hotel, um mich dort endlich einsmal von der angeblichen Ueberfüllung und Teurung zu überzeugen. Das ganze Gebaren der Dame schien mir nämlich gar nicht recht damit im Einklang stehen zu-wollen, daß sie, wie der Naturalist mir verstraut hatte, eine Generalswitwe war.

In Woodlands Hotel fand ich Plat in Hülle und Fülle, beshagliche Zimmer, gewählte, gute Gesellschaft, vortreffliche Küche und einen köftlich kühlen, verständnisinnig gefüllten Keller, in Indien begreiflicherweise eine seltne Wohlthat. Zu meiner Ueberraschung verlangte man hier nur zwei Drittel von der an die Generalswitwe gezahlten Summe für vollen "board"; so nennt der Engsländer hekanntlich bas, was der Deutsche mit "Pension" bezeichnet.

3ch belegte schleunigst für die nächsten Tage ein paar gemutliche Auf dem Wege nach Hause traf ich den Uhrmacher, der laut aufjubelte, als er hörte, welchen Umzug ich vorhätte; ben Grund wollte er mir nicht recht eingestehn, um keine Klatscherei anzuzetteln, doch erfuhr ich von andrer Seite, daß meine Wirtin eine Sergeantenfrau sei, beren "Männer" verschollen ober verstorben seien. Indien sichern sich nämlich die Soldatenfrauen von vornherein einen ober mehrere Kameraben ihres Gatten als fest verpflichtete "Ersatmanner" für den nicht seltnen Fall, daß dem eigentlichen Ebegespons etwas zustößt; anders als "two or three deep", das heißt "zwei ober drei tief" verheiratet, besteigt eine folche vorsorgliche Soldatenfrau nicht das Kasernenschiff, das Albions rotröckige Musfetiere nach dem männermordenden Indien befördert. Diese wactre Frau war nun unfrem ungarisch-berlinischen Landsmanne Geld schuldig; konnte es da wohl für diesen eine rettendere Gelegenheit als mein Erscheinen geben, um sein Guthaben "ohne alle Apparate" burch die Band seiner Schuldnerin aus meinem Beutel in den feinigen zaubern zu lassen?

Man muß freilich der Vorsehung dankbar sein, wenn man Welt und Menschen recht gründlich kennen lernt und von seinen Illusionen und Idealen succesive kuriert wird — ich weiß wirklich nicht, ob ich dasselbe sage, wenn ich hierfür schriede: wenn man von seinen Eindildungen und edlen Anschauungen nach und nach geheilt wird — aber angenehm ist es wahrhaftig nicht, auf dem ganzen Erdenballe gewöhnlich zunächst diesenigen Europäer kennen zu lernen, die eine gradezu unheimliche Fertigkeit besitzen, uns die Haut in Gestalt unstrer Banknotentasche über die Ohren zu ziehn.

Ich bemerkte bald, daß der Tiroler mit seinem gesunden Blick durchaus recht gehabt hatte, wenn er mir täglich warnend zurief:

"Schau nur, daß du von ,ihm' geschwind lostommst; das ift ein Gefährlicher, ein ganz ein Echter!"

Daß Feindseligkeiten eines so geriebnen Menschen keine Kleinigkeit sein würden, zumal unter den obwaltenden Berhältnissen, mußte ich mir aber doch auch sagen; deshalb bemühte ich mich, es wenigstens nicht zu einem Streit oder Bruch kommen zu lassen. Meine Uebersiedlung in das Hotel Woodland war jedoch ein zu offenkundiger

Beweis, daß ich den Gutedel — den wir Herrn Seife nennen wollen bereits durchschaut hatte; bald follte ich die Folgen davon spüren!

Erst viele Monate später erfuhr ich, daß arabe Freund Seife sich bemüht hatte, der thatsächlich aus der Kalkuttaer Zeitung bis nach Dardschiling geflatter= ten Ente von ben beiben "ruffischen Grengspionen" neue Nahrung zu geben; daber trat uns an allen Ecten die tieffinnige Frage entgegen, wie ich über Rußland bächte. Jedes Gefpräch, das ich mit irgend einem



Mein Brieftrager in Darbichiling.

Engländer anfing, und wenn es auch die Fabrikation von roter Tinte betroffen hätte, wurde von diesem unsehlbar sofort auf Rußland gelenkt. Ich bildete mich deshalb allmählich zu einem taubstummen Mitglied der Tafelrunde aus und ließ die Gäste zischeln, soviel sie wollten.

Endlich brachte mir der Briefträger den ersehnten Bescheid des Lieutenant-Governor. Ich hätte dem Postboten vor freudigem Ungestüm,

ben Brief an mich zu nehmen, beinah auf ben Fuß getreten. Dies wäre dem martialisch dreinschauenden Beamten sicherlich etwas schmerzlich gewesen, denn er zog beim Eintreten in mein Zimmer jedesmal hösslichst die Schuhe aus, stellte sie ganz behutsam vor die Thüre und kam dann barsuß drei Schritt in die Stube; zugleich suhr seine Hand als Salamgruß über Stirn, Augen und Magen, ehe er die Briefschaften auskramte. Den zu bedeutender Höhe emporgewickelten Turban behielt er aber dabei auf dem Kopse, denn es gilt bei den Indiern als eine arge Beleidigung, diese Kopsbedeckung vor einem Mitbürger abzunehmen. Ich stutzte beinah, als der erste Geldbriefträger, der mir nach der Heimkehr das Vergnügen machte, mein Zimmer zu betreten, nicht seine unsaubren Stiesel auszog, dafür aber die Mütze in die Hand nahm.

Der Bescheid bes Lieutenant-Governor war sehr freundlich, betonte aber, daß wegen ber gegenwärtigen politischen Berhältnisse mein Reiseplan zunächst von Mister White, dem Political Agent in Sikhim, begutachtet werden müsse, der zurzeit "wahrscheinlich" in Tumlong sei; von dort aber konnte ich kaum eher als in zehn Tagen Antwort erhalten. "Auch dieses!" seufzte ich und versuchte, die Zwischenzeit zu einigen Studien in der Bhotisasprache zu benutzen.

Der liebe Seife hatte mir aber noch einen andren Liebesdienst erwiesen. Er hatte auf dem Bazar ausgestreut, ich sei ein ganz sabelhaft reicher Sahib, der gar nicht wüßte, wo er mit all seinem Gelde hinsolle. Wollte ich nun irgend etwas kausen oder einen besonders bemerkenswerten Eingebornen photographieren, so wurden mir so lächerlich hohe Forderungen gestellt, daß ich darauf verzichten mußte. Dies war wirklich schmerzlich für mich, denn der Bazar von Dardschiling ist für den Freund der Völkerkunde eine ganz unvergleichliche Fundgrube merkwürdiger Gestalten.

では、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、10mmのでは、1

In andren Teilen Usiens, zum Beispiel in Persien, haben die Bazarhändler ihre Berkaufsplätze meistens in schönen, geräumigen Hallen oder an endlosen überwölbten Gängen, so daß der Europäer

von dem Getümmel der Menschen, von dem Reichtum der Waren und von der Pracht der Gebäude ganz geblendet ist. Bon alledem ist nichts in Dardschiling zu sehn, denn man darf nicht vergessen, daß erst im Jahr 1850 angefangen wurde, dies Dardschiling aus einem wüsten Dorse zu einer wundervollen Sommerfrische zu machen; ganz genau

tibetisch geschrieben lautet der Name übrisgens nach Prosessor Grünwebel: r Dorjehi gling, was eine genaue Uebersehung vom altindischen Vajradvîpa ist.

Rauh und roh wie die Eingebornen dieser wilden Berge und Wälder ist auch ihr Markt, der allsonnstäglich in Darbschiling abgehalten wird, doch habe ich dort nur sehr selten eine englische Dame bei

den Marktleuten ihre Einkäufe machen



Sanblerin mit Betel, bie unter einem Regenschut aus Wellblechftuden fauert.

sehn; es schien mir zu den ehelichen Pflichten ihres Gatten zu gehören, mit den Bergbewohnern, die man ganz im allgemeinen dort Bhotijas nennt, um die Rüchenkräuter, um Butter und Eier herumzuseilschen. Wenn sich eine Lady überhaupt auf dem Markte sehen läßt, so sitzt sie auf einem Pony oder in ihrem hohen Tragstuhl und bezeichnet von dort aus ihrem Gemahl, was er einskaufen soll.

Boed, Indifde Gletiderfahrten.

Auf diesem Marktplatz strömen von nah und sern die abenteuerslichsten Gestalten zusammen; mehrere Tagereisen weit kommen sie mit dem schweren Tragkord am Stirnband auf beschwerlichen Bergspfaden aus Sikhim und sogar aus Nepal und Butan hierher, um ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu verkausen, wäre es auch nur ein halbes Duzend Eier oder ein magres Huhn. Ja, einmal sah ich sogar ein paar Kinder nichts als wohlgezählte fünf kleine Zwiedelsbündelchen seilhalten! Allerdings kümmerten sie sich, wie man auf



Tafche aus Bronge für Betelblatter.



Rapfel mit gelofchtem Ralt und einer Betelnuß.

bem Bilbe fieht, herzlich wenig um ihr Geschäft, sondern zogen es vor, plaudernd auf dem Bäuchlein zu liegen, mit den Füßen in der Luft herumzufahren oder sich in ähnlicher Weise zu vergnügen.

Selbstverständlich bilbeten auch auf dem Markt von Dardschiling die in Indien allgemein beliebten grünen, aus dem scharf und beißend schmeckenden Blatt des Betelspfesses gewickelten Dütchen einen wichtigen Handelsgegenstand. Gar nicht weit von Woodlands Hotel hockte tagtäglich eine Frau, deren wenig schönes Gesicht glücksfelig lächelte, wenn sie abends ihr

Geschäft gemacht, das heißt ihren Borrat, der nie mehr als sechs solcher Beteldütchen betrug, an den Mann oder auch an eine Frau gedracht hatte, denn beide Geschlechter saugen und knabbern diese Blätter mit gleicher Borliebe. Um diese unentsbehrlichen Beteldlätter stets unzerdrückt mit sich führen zu können, legt sie der Indier in eine Kapsel aus dünnem Messingsblech, die ganz wie eine geräumige Zigarrentasche aussieht. Doch das sastige Blatt allein thut's nicht. Bor dem Genuß wird die Düte in eine Kapsel mit gelöschtem Kalk getaucht, die der Indier nebst der Beteldose stets dei sich trägt. Warum auch nicht?



Zwiebelverkäufer auf dem Bagar in Dardschiling.

Tauchen wir doch auch eine gepfefferte warme Wurst, die ja nach einem berühmten geslügelten Wort am besten "aus freier Faust" schmeckt, zur Erhöhung dieses Wohlgeschmacks noch in eine Büchse mit Senf! Die Händler machen ihre Betelblätter aber noch durch andre Zuthaten als durch diese Kalkbeize verlockend. Einige, wie die vorhin erwähnte Bhotijafrau, stopfen die Blattdüten mit ansehnslichen Stücken des öligen Kerns einer Kokosnuß voll, andre hacken



Repaler, ber Dutchen aus Betelblattern vertauft, und eine Bhotija-Frau mit bem Tragforb am Stirnband.

kunden diese Füllung als Quinteffenz des Wohlgeschmacks an. Die Feinschmecker unter den Betelkauern suchten jedoch auf dem Markt in Dardschiling mit besondrer Borliebe einen langhaarigen Händler aus Nepal auf, dessen Blätter ungefähr den Ruf hatten, der einer gewissen Weinsorte meiner schlesischen Heimat nachgesagt wird: die Bhotijas behaupteten nämlich, sie wären so scharf, daß beim Genuß derselben sogar das unscheindare, namenlose Gezieser in die Weite slöhe, das diese unsaubern Leute doch sonst so anhänglich begleitet.



Berfäuferin von hirfe. 3hre Bage liegt unter ibr. Die halbette befteht aus Mungen.

Es machte mir stets viel Vergnügen, dem Abwiegen der Waren zuzuschauen, und besonders
eine Händlerin mit Hirse
war ein rührendes Muster
von Gutmütigkeit, denn
ich sah stets, daß sie
noch eine stattliche Zugabe
drein gab, sobald der
Käufer die geringste
Wiene der Unzufriedenheit aufsetze.

Die appetitlichste Bare schienen mir die Gewurzhandlerinnen Die scharlachroten Pfefferschötchen, die gelben feil zu halten. Altheewürzelchen, die zierlichen Schilizwiebelchen und Nüßchen, das Kurkuma und alle die andren Buthaten, die der Körribrühe ihren wechselnden Geschmack geben muffen, um das ewige Einerlei der täglichen Reisschüffel erträglich zu machen, saben ganz allerliebst aus, wenn sie auf einem bunten Tuche neben den Füßen der auf ber Erde kauernden Berkäuferin lagen. An einigen diefer Bandlerinnen sah ich zugleich mahre Bunder von Schmucksachen prangen. In den Ohren der einen hingen jum Beispiel tellergroße, dunne Gold-Auf dem linken Nasenflügel steckte eine Rosette, in deren scheiben. Mitte eine Perle schimmerte, und an diesem Nasenflügel hing außerbem noch ein dunner Goldreif von mehr als 10 cm Durchmeffer, mahrend in einem kleinen Ringe an ber Nasenspite ein breites Goldplattchen mit zitternden Troddeln aus gerolltem Golddraht und Perlen schaukelte. Um den Hals trug fie außer mehreren Ketten aus Bernsteinfugeln und Korallen einen filbernen Fagreifen von dem doppelten Durchmeffer bes Ropfes und ein ebenso schwerfälliges Schmucftuck in Form einer Halsfrause aus gerippten, bick vergoldeten Silberscheiben und Korallenplatten. Als ich aber diesen goldklirrenden Rothschild unter den Marktfrauen photographieren wollte, schob sich ein Mann



Sandlerin mit Gewürgen. 3hr Rafenring ift aus Golb; Der hinter ihr fiebende Mann aus Repal trägt ein Rufri-Deffer im Gurtel.

durch die Jungen und sonstigen lästigen Zuschauer, die sich wie gewöhnslich als ungebetne Gäste vor meinen Apparat drängten; er gab mir zu verstehn, daß er der Gatte dieser lebenden Schatzkammer und keinesswegs geneigt sei, mir zu erlauben, daß ich das Kontersei seiner

teuren Gemahlin so ohne weitres davontrüge. Ich ließ dem Manne durch einen des Englischen kundigen Goldschmied, der nicht weit davon seinen Stand hatte, sagen, daß ich nicht abgeneigt sei, auch seine ehrwürdige Gestalt auf das Bild zu bringen, aber, wie er wohl gemerkt haben würde, sei dies ein Borzug, den ich nur ganz besonders bedeutenden Leuten angedeihen ließe, und er möge sich bei seiner unschätzbaren Gemahlin für diesen Borzug bedanken.



Repalifdes Rufri. Deffer. Die holgideibe ift mit Rerbholgidnigerei bergiert. Durch bas untre Deffer wird eine Rupie-Dange gerichnitten.

Halb geschmeichelt, halb mißtrauisch, folgte der handsesse Mann, der zum Stamme der Limbus gehörte, seinem Ehrgeiz und stellte sich, auf seinen Stecken gestützt, hinter seiner Ehehälste auf; recht trozig schaute ihm dabei sein gekrümmtes Messer, das Kukri, aus dem Gürtel. Dies Kukri ist nämlich ein gradezu unentbehrliches Gerät für die Bergbewohner. Wird ein Bhotija im Walde von der Nacht überzascht, so schlägt er sich damit hurtig ein paar Aeste ab, um sein Lagerseuer zu speisen oder daraus einen Regenschutz zu bauen; merkt er, daß seine Fingernägel Krallen geworden sind, so ist dieses Messer

aus taltgeschmiedetem Stahl ftets scharf genug, um fie ju turgen, boch ift es durch seine gekrummte Form auch hinreichend wuchtig, um im Sandgemenge gegen einen anstürmenden Keind oder beim Begegnen eines reißenden Tieres zur furchtbaren Waffe zu werden. er im Gebirge über Glatteis und Schnee, fo fratt er fich Stufen mit seinem geliebten Rufri, um mit ben glatten Sohlen seiner Bergichuhe vorwärts kommen zu konnen, und steht er mit seiner Auserwählten vor bem Teufelsbanner, ber jum Beifpiel bei ben Limbus Die Trauung vollzieht, so reißt dieser jum Schluß ber Feier bem Heiratstandidaten das Kufri aus der Scheide, die aus Leder und ebelfteinbesetzem Silber ober auch aus Holz mit Rerbschnitzereien besteht, und schlägt damit einem Bahn, den der Bräutigam, und einer Benne, die die Braut mahrend seiner Beschwörungen in den Armen halt, die Ropfe ab, wodurch bas Rufri zum Glücksbringer geweiht ift. Das aus ben Balfen ber gefopften Bogel quellende Blut fängt ber Seelforger in etwas gekochtem Reis auf, ber in einem grünen Bananenblatt liegt, und aus ben fich im Reis zeigenden Figuren prophezeit er bem abergläubischen Barchen sein zufünftiges Familiengluck, wie er auch schon vorher aus dem Studium der Sterne vorhergefagt hatte, ob fie einander überhaupt beiraten burfen Der unfehlbare Mann tüftelt es nämlich ganz genau beraus, in was für Tierkörpern die Seelen der beiden Beiratslustigen in ihrem früheren Dafein gesteckt haben, benn mehr ober weniger verworrene Vorstellungen von bem Wandern ber Seele herrschen ja bei ben meisten indischen Stämmen. Nun ift es doch gang klar, daß die Aussichten recht wenig erbaulich find, wenn der Wahrsager behauptet, daß der "Er" einstmals ein Tiger ober sonstiger blut= durstiger Büterich und die "Sie" ein Lämmlein oder Täubchen gewesen sei; bagegen wird ber kluge Mann wohl nicht die Hoffnung auf einen fröhlichen Cheftand aufgeben, wenn sich beide Teile schon einmal als verträglichere Tierchen, etwa "Sie" als Kaninchen und "Er" als Biegenbock, auf ber Erbe herumgetummelt haben.

Eine ganz ungewöhnlich schneidige Anwendung des Kukrimessers sah ich aber eines Tages auf dem Markte, als ein Bhotija eine halbe Rupie zu bezahlen hatte und nur eine ganze besaß: ohne viel Umstände schnitt er die Münze mit dem Kukri mitten entzwei und



Mildhanbler. Die Mildgefäge beftehn aus Bambusrotr.

bezahlte mit einer Hälfte. Ich möchte wohl das Gesicht eines Wiener Zahlkellners sehn, dem von einem Silbergulden, der an Wert einer indischen Rupie entspricht, auf diese Weise das Trinkgeld zugeschnitzelt würde!

Im allgemeinen hausen auf den indischen Bazaren die Händler mit gleichen Waren, die Handwerker und Gewerbetreibenden nach ihren Zünften gesondert, dicht bei einander: in dieser Gasse kauern alle Schneiber, in jener hämmern alle Schmiebe. Kommt ein Einfauf in einem Laben nicht zu stande und geht der Kunde in das Nachbargeschäft, so folgt gewöhnlich der Berkäufer aus seiner Bude in die seines Nachbars, um neidlos zuzuhören, ob und unter welchen Bedingungen hier der Berkauf abgeschlossen wird, ohne daß er zu befürchten braucht, hinauskomplimentiert zu werden.

In Darbschiling aber fand ich auf dem Bazar ziemlich bunte Reihe. Hier saß der Milchhändler vor seinen Bambusrohren voll Milch und dort, dicht daneben, ein Geldwechsler, der die kaum

erkennbaren Brägungen der verschiedensten indi= ichen. tibetischen, butanischen, nepa= lischen Münzen nicht erst lange untersuchte, fon= dern einfach das aleiche Gewicht von Münzen der Ru=



Barbiere, bie ben Runben ben Ropf rafieren.

pienwährung in derfelben Metallsorte unter Abzug eines kleinen Nutens abwog. Ebenso sah ich ihn beim Verkause seiner Schmuckwaren versschren: auf die linke Schale seiner Wage legte er ein dickes silbernes Armband, auf die rechte Rupie nach Rupie, bis das Zünglein in der Mitte stand; dann berechnete er für jede Rupie den achten Teil, das heißt zwei Anna, als Arbeitslohn. Ob er bei seinen zierlichen, aber äußerst leichten Filigranarbeiten ebenso genügsam berechnete, hatte ich leider nicht Gelegenheit zu beobachten.

In einer recht ungeeigneten Nachbarschaft fand ich bei einem meiner Bazarbesuche einen Kuchenhändler. Der gute Mann hatte sich mit seinem Bambuskorb voll klebriger Schätze dicht neben den Blatz gekauert, auf dem die eingebornen Barbiere und Haarschneider

hockten. Wenn er auch darauf rechnete, daß mancher, ehe er sein Haupt unter das Messer des Haarkünstlers neigte, sich sein gebeugtes Dasein während dieser beschwerlichen Sitzung durch den Genuß einigen Zuckergebäcks versüßen würde, so hatte er doch nicht daran gedacht, daß, wo gehobelt wird, auch Späne fliegen. Jeder Wind-



Blinder Bettler mit führendem Rnaben.

ftog trieb einen Sprüh= abgeschnittner regen Haare auf seine mit Honig glasierten Ru= chen und zierlichen Stengelchen und fnufprigen Brezeln, fo baß fie schließlich alle wie mit schäbig geword= nem Belzwerk über= zogen aussahen. Zum Glück entsetten fich **feine** Runden nicht im mindesten por diesen haarigen Ver= zierungen, wahrschein= lich in der gerechten Erwägung, daß das Baar doch der schönste Schmuck bes Menschen

ist, solange er keinen andren besitzt. Auch dem Tiroler schien manches, was mir hier und später als unsaubre oder abstoßende Eigentümlichkeit der Bergbewohner unangenehm aufsiel, so selbstverständlich und entschuldbar, daß er seiner Berwundrung, wie ich mich vor so natürlichen Dingen ekeln könne, den klassischen Außstruck gab:

"Du bischt noch viel zu ekelhaft für dieses Gebirge!"

Diesen Vorwurf mußte ich zum Beispiel einmal hören, als ich den guten Hans mit meiner Zahnbürste in der Hand antraf; er konnte gar nicht begreifen, wie ich dies mißbilligen könne, da er ja nur seine Zähne und nicht meine Stiefel damit geputt habe.

Daß ich auf dem Markte stets von einem so außerordentlich großen Schwarm von Menschen umgeben war, die gern auf andrer Leute Kosten leben, war mir im Ansang ganz unbegreislich; ich wußte ja noch nicht, daß der holde Seise mich zum Nabob gestempelt hatte. Sobald ich mich blicken ließ, kamen alle Krüppel, die auf dem Markte herumkrochen, eiligst zu mir herangehumpelt und hefteten sich an meine Sohlen; ein Knabe leitete den von ihm geführten blinden Mann vor meine Augen, Bolksfänger stimmten ihre gellendsten Töne an, und der Guckkastenmann, der schmierige Papierphotographien

ausstellte, die wohl irgend ein Europäer, wie ich hoffe, in aufwallendem Anstands= gefühl fortgeworfen haben mochte, glaubte mich ganz besonders durch die Versichrung anlocken zu können, daß er die schönsten "Ruffinnen" in feinem Zauberkaften habe. Noch viel schlimmer wurde es aber für mein Trommelfell, als eines Tages ein noch bazu aus Europa, aus Italien, stammender Musikant auf dem Marktplatz hinter mir herlief, der mit den EUbogen Pauke und Becken und mit ben Händen ben Triangel schlug, auf bem Ropf einen Schellenbaum und an den Fußknöcheln Tamburin und Castagnetten trug, die Melodie dieses Bollenspektakels aber auf einer Trompete blies, die er por den Mund gebunden hatte. Wenn es ja auch gang nütlich fein mag, ben



Mufitant mit einfaitiger Guitarre.

staunenden Indiern zu zeigen, welche Bervollkommnung ihre Musik noch in Zukunft durch den Genius des weißen Mannes ersahren kann, so mag sich doch das Herz manches noch aus der guten alten Zeit stammenden Anglo-Indiers vor But zusammenkrümmen, wenn er sieht, in wie unwürdiger Beise hier ein Bertreter der weißen Rasse in zersetzen Lumpen vor den unsaudren Bhotijas oder auf den sonnigen Straßen Kalkuttas vor den feisten Bengalen um Gnadenpsennige bettelt. Vielleicht erinnerte sich dieser italienische Künstler an das klassische "non olet" seines kaiserlichen Landsmannes Bespasian, wenn er ohne Gewissensbisse eine Scheidemünze nach der



Bettlerin.

andren in die Tasche unter seinem neapolitanischen Dubelsack steckte, in den er von Zeit zu Zeit mit der Nase Luft einblies. Während mir dieser Virtuose von rechts in die Ohren quiekte und paukte, lief an meiner andren Seite ein indischer Kollege dieses Künstlers, der auf der einen Saite, die seine elende

Fiedel nur hatte, ein widerwärtiges Geklimper vollführte. Als seine Töne den erhofften Goldregen aus mir nicht herauslocken konnten, benutte er sein Instrument als Spazierstock und stapfte erbost davon.

Diese Nabobstemplung war wirklich der infamste Streich, den mir der süße Seise spielen konnte; o, er kannte die Schliche, durch die man jemand wegärgern kann! Denn daß ich heimliche Konsturrenzabsichten haben mußte, daß ich nur deswegen in das hohe Gebirge wolle, um von dort Käfer und wertvollere Naturalien oder seltnere Dinge zu holen, als er sie besäße, das war für ihn wohl keine Frage.

Kam ich von irgend einem Ausgang nach Hause zurück, so

umlagerte gewöhnlich eine unabsehbare Bettlerschar die Hotelthür; auf ihrer einen Seite kauerte stets ein aussätziges altes Weib, in eine wahrscheinlich aus dem Rehricht hervorgegabelte, einst wundersschöne Tischdecke gehüllt, an der andren saß gewöhnlich ein strammes, aber jedenfalls sehr faules, junges Weibsbild mit ihrem dicklöpsigen

Kinde, das sie quer über ihre Kniee zu legen pflegte.

Inzwischen melbeten fich allerlei unbeimliche Gestalten. die angaben, von Herrn Seife geschickt zu sein, um mir als Träger zu bienen. So wenig biefe schwächlichen, ausgemergelten Gestalten auch meinen Bünschen entsprachen, schrieb ich mir doch ihre Abressen auf, um fie beim Eintreffen ber Reise-Erlaubnis des Political Agent sogleich bei der Hand zu haben, dann aber auch, um Erfundigungen über biese Leute einzuziehen. Und fiehe! waren Leute, die der Schlauberger Seife beauftragt hatte, auf meiner Reise allerlei Natus



Junge Bhotija - Mutter. Sie trägt eine weiße Mufdel um bas handgelent, bas Rind einen filbernen Ring um ben Fuß.

ralien, die nur in dem hohen Gebirge vorkamen, heimlich für ihn einzusammeln, da sie für ihn bislang unerreichbar geblieben waren.

Es war wirklich wie verhext; alles schmeckte sozusagen nach diesem fatalen Seife, und unglücklicherweise hatte niemand am Orte so viel Verkehr mit den Eingebornen wie grade er. Einige englische Beamte bezeichneten mir ihn später, als ich mich von dem Russen-verdacht gereinigt hatte, als den "bösen Geist" von Dardschiling.

Im Hotel Woodland war es auch bald nicht mehr auszuhalten, benn seit man uns für Russen hielt, wurden Behandlung und Berpssegung immer schlechter. Mit wahrer Sehnsucht wartete ich auf die Antwort von Mr. White, erhielt aber den niederschmetternden Bescheid, daß dieser auf einer Reise durch sein Gebiet sei, aber in etwa drei dis vier Wochen in Dardschiling einzutreffen gedächte und dann meine Angelegenheit mit mir besprechen wolle. Das hatte grade noch gesehlt! Hätte ich nicht schon größere Widerwärtigkeiten bezwungen gehabt, würde ich sicherlich meine sieden Sachen gepackt und auf den ganzen Himalaja verzichtet haben.

Je mehr der Mai verrann, um so lebhafter wurde die Saison in Dardschiling. Das Hotel war jetzt wirklich täglich überfüllt, und der Aufenthalt wurde für uns nachgrade schauderhaft. Der Tiroler war ja allerdings inmitten dieser vornehmen Gesellschaft eine so ungewöhnliche Erscheinung, daß nicht einmal die russische Legende nötig gewesen wäre, um ihn in für mich unliedsamer Weise zum Mittelpunkt des Interesses der Ladies und Gentlemen zu machen.

Da erinnerte ich mich, an der Hauptstraße, die zum Bazar hinuntersührte, einen leerstehenden Laden gesehen zu haben. Einzelne möblierte Zimmer waren in dem Ort nicht zu haben, und für das Aufstellen unsres Zeltes wollte niemand im Orte ein Fleckhen Gartensland hergeben. Ich entschloß mich kurz, dies einstöckige, mit Wellblech gesekete Häuschen zu mieten, dis Mr. White eintreffen würde. Der Bessitzer dieses Hauses verlangte natürlich die volle Vierteljahrsmiete und, um nur von den Basiliskenaugen der russensphererischen Hoteltaselrunde loszukommen, zahlte ich die zweihundert Rupien Miete, in der Hossinung, das Gewölbe beim Ausziehn anderweitig vermieten zu können.

Die zwölf Kulis, die meine Sachen von der Soldatenwitwe ins Hotel gebracht hatten, mußten wohl diesen Wendepunkt geahnt haben, denn Tag für Tag hatten sie mit dem Bettlergesindel an der Hotelthür gelauert, um unermüdlich ihre Dienste anzubieten. Nun war endlich der große Augenblick erschienen, wo sie mein rätselhaftes Gepäck wieber auflaben und in nicht grabe sehr glanzvollem aber fröhlichem Zug aus dem seinen Hotel in den leeren Laden schleppen konnten, in dem früher Blechwaren verkauft wurden. Blech! Mir wird noch jett kalt und warm, wenn ich dieses Wort höre; man wird bald merken, weshalb.

Die Kuliweiber und stinder legten meine wohl gezählten zwölf Gepäckstücke — mit meinem Regenschirm waren es dreizehn — auf den Boden des riesigen Gemachs, denn einen andren Raum gab es nicht in dem Häuschen; dann entfernten sich die unsaubren Geister. Doch nein, sie gingen nur die drei Stufen vor meiner Glasthür hinunter, die ich hinter ihnen verschloß; dann stiegen sie wieder auf die Stufen und glotzen mit offnen Mäulern in den öden Raum, in dem ich nun mit dem Tiroler auf unsrem Gepäck saß.

Nach der Straße bestand die Hauswand aus der Glasthür und zahlreichen kleinen Glassenstern, die von dem Wellblechdach dis auf den Boden reichten; die andren Seiten waren Holzernen Balkon führte, über den das Dach wegragte, und von diesem Balkon hatte man eine herrliche, freie Aussicht über den zu Füßen liegenden Marktplatz auf das Hospital; auch die fernen Schneeselder der Sikhimalpen hätte ich von hier in Muße bewundern können, wenn sie nicht seit dem Tag unser Ankunst von diesen Wolken verhüllt gewesen wären. An dem Balkonende besand sich ein kleines Nebengelaß, das einen besondren Zugang von der Straße her für den Auskehrer, den "sweeper", besaß.

Man benke sich nun gütigst, daß in irgend einem beutschen Krähwinkel zwei Zulukaffern angereist kämen und sich in einem leeren Laden mit großen Schausenstern niederließen! Wie würde es bald vor biesen Fenstern aussehen? Ungefähr so wie vor meiner Billa!

Ich vergeffe in meinem Leben nicht den Anblick, der mir wurde, als ich, nach unfrem Einzuge mit dem Oeffnen unfrer Kisten und Roffer beschäftigt, aufblicken mußte, weil ich eine zunehmende Bersfinsterung bemerkte: eine wahre Mauer von mongolisch zugeschnittnen Gesichtern stand Kopf an Kopf draußen vor der Glaswand, und mit

höchstgespannter Neugier starrten und stierten nun all diese geschlitzten Augen auf uns und unser weitres Thun in diesen unsren neuen vier Wänden! Ich verhing den Wißbegierigen zunächst den Einblick in unsre Berhältnisse mit ein paar Laken, dann braute ich einen duftenden Thee und weihte unsre Feldküche durch ein großartig aussfallendes Gericht Glohaugen, auch Spiegeleier genannt, ein. Bei einem englischen Kausmann, der eine Buchhandlung und zugleich



Reugierige Gaffer vor meinem Fenfter.

Verkauf von einen allerlei Epwaren betrieb, hatte ich etwas "Schinken aus Yorkfhire" eingehandelt; aus der Not eine Tu= aend machend, benukten wir unfre Risten und Kasten als Tisch und Stühle und ließen's uns schmecken. Das Gemach maß etwa zehn mal zehn Meter, war also ein hoffnungslos unge= mütlicher Raum. Wir rollten unfre Kamel=

haardecken auseinander und streckten uns, darin eingewickelt, auf bem Fußboden aus, um zu schlafen.

In den letzten Wochen war es ganz unerträglich gewitterschwül gewesen; irgend ein furchtbares Naturereignis schien in der Luft zu liegen, und mein Einschlafen wurde durch die beklemmende, drückende hite nicht sonderlich gefördert. Die ganze Tageshitze steckte noch in dem Wellblechdach und strahlte auf uns herunter.

Während ich noch meine Betrachtungen über die auserlefnen

Genuffe meiner Reise austellte, schien es mir, als ob Sand ober etwas Aehnliches ganz leise auf das Dach riefle; dann wurde es wieder ganz ftill. Nach einiger Zeit brach bafür ein schauberhafter Wirbelfturm los; man hörte auf- und zuschlagende Fenster, das Klirren von Scherben, das Pfeifen und Heulen des Sturmes. Einige Stunden währte diese angenehme Nachtmusik, dann legte sich auch das Getose des Windes. Aber ein andres Geräusch blieb bestehn und betäubte fast mein Ohr. Es klang grade, als ob einige Tausend Tamboure vor ber Thure ständen und ohne Unterbrechung mit aller Gewalt auf ihren Ralbfellen herumwirbelten. Nun machen ja Trommeln und Pauken eine ganz herrliche Musik, aber es wollte mir doch nicht recht gelingen, die Augen babei zuzudruden. Bang fo wie man in einem Gartenkonzert einen Apfel kaum anders als nach dem Takte bes grade gespielten Walzers zerkauen kann, schienen auch meine Augenlider das Trommelgeraffel durch entsprechendes Zwinkern begleiten zu wollen. Selbst hans war burch bies fürchterliche Gedonnre aus feinem Schlaf, ber beneibenswert fest zu sein pslegte, aufgeschreckt worden; verdutt fragte er mich, ob und wo es brenne. Ich stand auf, schlug ben gegen die Neugier unfrer lieben Mitburger vor den Fenstern angebrachten Borhang zurud und öffnete eine dieser winzigen Scheiben.

"Herrgott!" schrie ich auf, "bas ist ja Regen!"

"Unglaubwirdig!" tonte das Echo aus Hansens Munde.

Aber es war wirklich Regen, gar nichts andres als unermeßlicher, wütender Regen, der mit wahrhaft höllischer Gewalt auf unser Wellsblechdach prasselte. Es war mir sosort klar, daß die von allen andren Menschen in Indien indrünstig herbeigesehnte Regenzeit ansgebrochen sei. Ich hatte ursprünglich darauf gerechnet, beim Eintreten dieser Regenzeit bereits hoch im Gebirge, wohl gar schon jenseits der Wetterscheide des Hochgebirgskammes zu sein, wo mir der Regen nicht mehr allzu hinderlich sein konnte, und nun erwischte mich die Regenzeit noch hier in Dardschiling!

Die Regenzeit ist bekanntlich für ganz Indien von der aller-Boed, Indische Stetscherfahrten. größten Wichtigkeit, benn ihr Ausbleiben verschuldet schlechte Ernten und Hungersnot. Mit welcher Sorge mustert der ackerbauende Hindu den himmel und harrt auf die aus Südwesten erwarteten Haufenswolfen, die Vorboten des regenbringenden Sommermonsuns und was für ungeheure Summen werden durch Wetten auf das Fallen der ersten Regenstropfen in englischen Klubs in Indien gewonnen und verloren!

Die Gewalt und Masse der Monsun-Regenmengen spottet jeder Beschreibung, aber es bekommt wohl nur der Meteorologe eine deutliche Borstellung von dieser unerhörten Wasserfülle, wenn er liest, daß Bana, im östlichen Himalaja, nicht weniger als 508 cm durchschnittsliche jährliche Regenhöhe ausweist, Scherra Pundschi in den Kasiabergen in Assan sogar 1270 cm, während Deutschlands durchschnittliche jährliche Regenmenge an den regenreichsten Orten höchstens 60 cm beträgt! Die vernichtende, sündslutartige, von Erdbeben begleitete Regenüberschwemmung im Jahre 1899 wird in Dardschiling wohl noch lange in fürchterlichem Andenken bleiben.

Weder Hans noch ich konnten uns erinnern, jemals so entsetzliche Regen erlebt zu haben, wie sie von nun an mit ganz unbedeutenden Pausen tagtäglich vom Himmel stürzten. Bor unser Thüre schoß das Wasser auf der Straße vorüber und verwandelte sie in entsetzlichen Kot. Hans sah mich mit Blicken an, die mehr sprachen als Worte.

Es war klar, daß Freund Seife, den die Neugier ab und zu in unfer Obdach führte, diesmal nicht log, wenn er schabenfroh erklärte, daß ein Durchkommen durch die Waldgebirge Sikhims jest in der Regenseit unausführbar sei, namentlich, wenn ich dabei Bilder aufnehmen wollte.

"Sie muffen halt das Ende der Regenzeit abwarten!" war sein Rat. Ich fragte ihn, wie lange dieser Sudwestmonsun in Sikhim gewöhnlich anzuhalten pflege.

"Das ist hier sehr verschieden," war die leider nur zu wahre Antwort, "manchmal is es hier wirklich, als ob der Deibel det Ende von 'n Rejen wechjeschnitten hätte!"

Ich erkundigte mich nun bei zuverläffigen Leuten, konnte jedoch

keinen tröftlicheren Bescheid bekommen, als daß der Regen nicht vor Mitte des Oktobers, manchmal aber erst im November, völlig nachzulaffen pflege. Und jest hatten wir Mai! Es war wirklich zum Verzweifeln.

Wenn ich bei meinem Plane bleiben wollte, bem ich geduldig schon so beträchtliche Opser an Zeit und Gelb gebracht hatte, konnte ich gar nichts Bessers thun, als ganz ruhig in meinem trocknen Laden sitzen zu bleiben, meinen Thee zu trinken und abzuwarten. Der Tiroler erbleichte, als ich ihm diesen Entschluß mitteilte.

Das einzige Mittel, glücklich über die bevorstehende Wartezeit wegzukommen, war Thätigkeit, und diese hoffte ich in Sprachstudien und photographischen Arbeiten zu sinden, für die das aus allen Himalajalandern in Dardschiling zusammenströmende Völkergemisch reiche Vorbilder zu liefern versprach.

Vor allen Dingen richtete ich unfre Wohnung ein wenig gemütlicher ein. Hans war froh, seine Zimmermannskünste verwerten zu können; er zerteilte den Riesenraum durch einige Lattenkreuze, die ich mit billigen indischen Zeugtapeten überzog und dadurch mehrere stilvolle Zimmer herstellte, die ich dann mit einigen zierlichen aber sesten Bambusmöbeln wohnlich ausstattete. Die große Glaswand gab meinem photographischen Atelier das nötige Licht. Durch die Thür trat man zuerst in einen kleinen Vorraum und von dort gradeaus in die Bohnstube und in die beiden Schlaszimmer, rechts in das Atelier, an das meine Dunkelkammer stieß. Statt der Thüren zwischen den einzelnen Käumen blieben die Ecken der Zeugtapeten wie Vorhänge beweglich.

Sobald das erste kurze Aussetzen des Tag und Nacht niederpeitschens den Regens es gestattete, ging ich auf den Marktplatz. Dort zu photos graphieren hatte ich freilich aufgeben müssen, denn ich habe ja wohl schon berichtet, wie schlau mir Monsieur Seise die Bereitwilligkeit zum "Sitzen" bei den Eingebornen untergraben hatte. Aber mir war in einem psiffigen kleinen Bhotijajungen ein deus ex machina geworden, wie ich ihn mir gar nicht besser wünschen konnte. Mit unwiderstehlich schlauem Lächeln winkte er mir, sobald er meiner auf

dem Bazar ansichtig wurde, mit den Augen, denn er hatte flink erfaßt, worauf es mir ankam, und ich konnte gewiß sein, jedesmal in irgend einem entlegnen Marktwinkel eine feltsame Figur anzutreffen, Nickte ich ihm bann zuwenn ich seinem Augenzwinkern folgte. stimmend mit bem Ropf, so war darauf zu rechnen, daß der kleine Teufelskerl durch Schmeichelei ober Bakfchisch diese Berson in mein Glashaus lockte, deffen zahllose Fensterscheiben ich mit geöltem Seidenpapier belegt hatte, so daß ich zwar Licht in Sulle und Julle behielt, bie Neugierigen aber mit langen Gesichtern abziehen mußten. Diesen brolligen Behilfen stellte ich nun fest als Diener, als "boy" an, und follte bald merken, daß er, so klein er war, bedeutende Anlagen zum Gedankenlefen hatte. 3ch bin überzeugt, daß ich ohne seine Silfe unter den obwaltenden Umftanden niemals in die Lage gekommen ware, nachzuweisen, wie übertrieben die ungalante Mär ist, die oberflächliche Reisende über die durchgängige Häßlichkeit der Bhotijafrauen zu verkunden beliebt haben.

Wie bei allen Völkern befinden sich natürlich auch unter ben Bhotijafrauen und Mädchen der niedren, schwer arbeitenden Klassen unschöne Erscheinungen, von denen man einzelne ganz gut, ohne ihnen zu schweicheln, Drachen und Hexen nennen könnte; schon die mongolische Gesichtsbildung macht eine unsaubre Bhotijafrau mit gemeinem Gedankenkreis zu einem Scheusal.

Aber in den wohlhabenderen Bhotijafamilien, die sich freilich nicht von dem ersten besten europäischen Bergnügungsreisenden hinter die Gardinen gucken laffen, giebt es ganz allerliebste, schelmische Frauenzimmerchen voll gesunder Kraft und Grazie, mit prächtig offnen, ehrlichen Gesichtern, einzelne sogar von hervorragender Schönsheit und hoheitsvollem Benehmen.

Mein kleiner boy hatte mir wohl an der Nasenspitze angesehn, wie gern ich einige dieser zurückgezogen lebenden Schönheiten abgebildet hätte und führte wirklich eines Tages eine junge nepalische Frau der besseren Klasse in mein Studio. Sie hatte zur Feier des Tages ihr Baby mitgebracht und wollte nur dieses "sitzen" lassen, woran mir

freilich gar nichts lag. Ich ließ das Kind vielmehr links liegen und machte mich daran, die Frau Mama aufzunehmen, die bei jedem Schritte wie eine Galeerensklavin klirrte. Sie hatte nämlich nicht



Frau aus Repal. Die halstraufe befteht aus Rupie-Müngen.

nur die allgemein üblichen riefigen Zierate und Ketten und Nasenklunker, um nicht zu sagen Berloques, angelegt, sondern schien auch zeigen zu wollen, daß ihr Barvermögen nicht zu verachten sei. Eine dicke, schwere Kette aus Silberrupien — ich zählte hundert solcher Münzen — hatte sie sich um die linke Schulter und rechte Hüfte geschlungen, wie sich unsre weißgekleideten Jungfrauen wohl eine Guirlande von Eichenlaub umhängen. Um den Hals hatte sie sich den steissten Halskragen gelegt, den sich der Mensch ausdenken kann, nämlich eine Halskrause aus ans und übereinandergelegten ebensolchen Rupienmunzen. Nur unter der Bedingung, daß ich auch das kleine Würmschen mit auf das Bild brächte, erlaubte mir schließlich dieses Prachtstück weiblicher Schmuckliebe die Aufnahme, die diese Schilderung erläutert.

Bielleicht hatte meine freundliche und scherzende aber durchaus achtungsvolle Behandlung diesem Beibchen gefallen und ihre Erjählung die Neugier ihrer Freundinnen erregt, selbst zu sehn, wie es in meinem geheimnisvollen Glashauschen wohl zuginge, benn ichon am nächsten Tage bemerkte ich zwei auffallend reich geschmuckte Bhotijamadchen in festlichen Gemandern vor meiner Glasthur wie unschlüssig auf und ab geben. Meinem unwiderstehlichen boy gelang es bald, auch diese schönen Kinder in mein Atelier zu bitten, und ich wußte nicht recht, ob ich meinen boy ober mich für eine neue Auflage bes Rattenfängers von Sameln betrachten follte. Jebenfalls hatte ich trok des strömenden Regens von nun an offenbar Glück bei dem schönen Geschlecht von Dardschiling. Mein Photographenberz jubelte, als ich diese auserlesnen Muster von Bhotijaschönheit so vertrauens= voll vor mir fiten sah, ohne daß der abscheuliche Janhagel, der auf bem Markt und ben Gaffen jede Aufnahme zu einer Qual machte, hindernd bazwischentreten fonnten.

Das Bild bieser Schwestern spricht eigentlich für sich selbst. Wenn ihre Gesichter auch ein wenig flachgedrückt und die Aeuglein durch eigentümliche Hautsalten geschlitzt aussahen, so gaben doch die gesunde Haut, das schön geordnete Haar, die saubere Kleidung, der reiche Schmuck, ihr Anstand und ihre Heiterkeit den beiden Mädchen etwas sehr Gewinnendes. Und dazu denke man sich die gefälligen, nicht schreienden Farben dieser Gewänder! Indigoblauer Ueberwurf, borbeauprote Leibchen, cremefarbiges Untergewand mit langen,

faltigen, mehrfach umgeschlagnen Aermeln; beren gelbseidnes Futter und die darin steckenden Aermel eines Hemdchens aus weißer Seide zu sehen waren und dazu eine Schürze in den tibetischen Lieblingsfarben Blau, Rot und Grün, in horizontaler Richtung gestreift.



Bornehme Bhotija-Mabden.

Gradezu geblendet aber war ich, als ich die wertvollen Schmucksiachen meiner Modelle genauer betrachtete, die ein ganzes Vermögen darstellten. Die Armbänder aus Gold mit einem eingelegten eisernen Ring konnten als Juwelierarbeit bester Art gelten, denn die blauen Steine, mit denen alle diese kostdaren Stücke besetzt waren, hatten keine schwarzen Risse oder sonstigen Fehler wie die Türkisen,

bie man gewöhnlich im Bhotijaschmuck fieht. Und auf was für geschmackvoll geformten und verzierten Rästchen sagen diese Steinchen! Die obre der beiben ansehnlichen Kapfeln, die die links sitzende der zwei Schwestern an einer Schnur aus Rorallen und Bernsteinketten um ben Hals trug, bestand aus reinem Gold, die andre aus Silber. Und mas enthielten diese mundervoll ziselierten Behälter? Ich sette meine zärtlichste Bettelmiene auf, um einen Blick in bas verschloffne Innre diefer allerliebsten beiben Schachteln thun zu burfen, benn meine mundlichen Bittgefuche fanden fein rechtes Berftandnis; Die Mädchen hatten nämlich vom Englischen nicht die leiseste und mein boy nur eine recht schwache Ahnung. Es ist ein zwar verbreiteter, aber ganz irriger Glaube, daß jeder Indier die Sprache des ihn beherrschenden englischen Volkes verstünde; wer es darin bereits so weit gebracht hat, irgend eine Beamtenanstellung übernehmen zu können, wirft sich stolz in die Brust und wird von seinen weniger gelehrten Landsleuten mit Bewundrung "Babu" tituliert.

.

Schließlich ergab sich, daß in dem goldnen Amulett ein schier endloser, zusammengerollter Streifen aus vergilbtem Bastpavier steckte, auf dem tibetische Schriftzeichen aufgemalt waren. Gin Theepflanzer aus Frland, ber grabe von seinen Pflanzungen in ber Nähe Darbschilings heraufkam, um mich zu besuchen, erklärte mir, daß diese regelmäßig wiederholten Sate die allgemeine geheimnisvolle Bebets= formel des Lamaismus seien, die "Um ma-nvi pe-me hum" lautet, zu deutsch etwa: "O du Juwel in dem Lotos!" Man thut jeden= falls beffer, die Religion ber Bhotijas und ber Tibeter Lamaismus und nicht Buddhismus zu nennen, denn von den edlen Lehren des Stifters biefer Religion, die barin gipfeln, daß jeder Mensch, ohne Unterschied seiner Kaste, sogar schon auf Erden das Glück vollster Seligfeit genießen fonne, wenn er, unter Geringschatung ber weltlichen Genuffe, ftets nur Gutes bachte, sprache und thate - von diesem Wort, durch das der später Buddha genannte Fürst Gautama Kapilavastu volle 500 Jahre vor Christus seine Mithindus aus dem

Digitized by Google

Zwange der Kasten und von der Bevormundung der Brahminen erlösen wollte, ist diesen Asiaten wohl kaum noch etwas bekannt: dagegen werden sie vollständig durch das Formelwesen und eine Unzahl von Kultusverrichtungen ihrer Priester, der Lamas, in stumpfsimmiger Unterwürsigkeit erhalten. Für den Wißbegierigen süge ich hier gleich hinzu, daß der Name "Bhotijas" eigentlich nur den aus Bhot, das heißt Tidet, eingewanderten Kumpas zukommt, daß aber gewöhnlich alle mongolisch-tatarischen Stämme in Sikhim, die Leptsichas, Limbus, Murmis, sowie deren Mischlinge mit den Tidetern kurzweg mit dem Namen Bhotijas bezeichnet werden.

Die filberne, noch geräumigere Sulfe wollte mein schöner Gaft aber durchaus nicht öffnen. Ich framte vor ihr alles aus, was von meinen Sabseligkeiten vielleicht merkwürdig für fie fein konnte, um fie mitleidig zu ftimmen. Doch weder die Bilber meiner Lieben babeim, noch die Zauberkraft bes hufeisenmagneten, mit bem ich die Stahlstäbchen in meinem Maximum= und Minimumthermometer zu leiten pflegte, noch eine kleine Musikuhr, die ich ihr zum Geschenk anbot, machten irgend einen Eindruck auf den Trotfopf. Da griff plötslich ihre Schwester nach dem gewichtigen Schmuckftuck, riß die Schachtel ohne weitres auseinander und stürzte den Inhalt auf den Tisch. Ich glaubte zuerst, es kämen ein paar Rattenschwänze herausgepurzelt! wickelte die hocherrötende Bhotijapringeffin diese beiden Haarzöpfchen wieder zusammen und pactte fie nebst ben ebenfalls herausgefallnen vier Hornspänen, die wie besonders lange Fingernägel aussahen, wieder in den kostbaren Behälter. Ich wußte damals noch nicht, daß diese Leutchen ihre höheren Lamas so sehr verehren, daß sie selbst beren Fingernägelabschnitte sammeln und als Reliquien bei sich tragen; was für Einfluß folch ein Talisman auf die Inhaberin äußert, hat man mir allerdings nie ganz deutlich verraten. Die Bedeutung der Rattenschwänzchen werbe ich später enthüllen; auch sie war mir damals noch unklar.

Was aber besonders der auf dem Bilde links Sitzenden ein vornehmes Aussehen verlieh, mar ein feltsamer Kopfkranz, der das

gescheitelte Haar wie ein Heiligenschein umgab. Patuk nennen die Bhotijas diesen Reisen, der aus Haar gestochten ist, genauer gesprochen aus Haaren des Grunzochsen, des Pak oder Dschubbuh, eines Bastards von Büffel und Zebu. Dieser Haarkranz wird mit rotem Tuch übersogen, und auf dieses Polster werden schließlich dicke Knollen von

Schmud ber Bhotija-Frauen aus Silber, mit Turlifen belett, Rabring.

Bernstein und Korallen, stellenweis auch vielsträhnige Silberfäden genäht.

Die Ohrringe der älte= ren Schwester bestanden ebenfalls aus Gold, reich mit tadellosen Türkisen besett; das Bild erspart mir die langatmige Beschreibung. Der Leser sieht auch auf ber Tafel mit Schmuck bie Formen dieser Ohrringe und ebenso die der Amulette, wie fie fämtliche Bhotijas tragen: ganz besonders muß ich aber wohl auf das Kettchen bin= weisen, an bem allerlei für die Rörperpflege nötige Beräte hängen: da fehlt weber eine kleine Zange, um uner-

wünschte Härchen auszuzupfen, noch ein winziges Löffelchen, noch eine Ablerklaue, ja selbst ein Betschaft hängt bei diesen Hilfsmitteln. Unsre Prinzessin hatte diese Ausrüstung an der Weste angehakt und zum Teil im Gürtel versteckt; andre Bhotijamädchen haken sie ins Haar. Eine lange, silberne, doppelte Rette hing ihr vom Gürtel herunter und endigte in zwei silberdurchwirkten Seidenbändern, mit denen die schönen Kleider auf den in der Regenzeit so entsetlich kotigen

Straßen weit höher emporgerafft werben, als dies bei uns üblich ist.

Wenn ich meinen Besuch vorhin als Bhotijaprinzessin bezeichnete, so habe ich dazu insofern ein Recht, als die Mädchen aus der Familie des Syal=Po, des einstigen Herrschers von Sithim, stammten. Da ich in diesem Buche nicht die Aufgabe habe, die Geschichte des Landes Sithim zu erzählen, erwähne ich nur, daß sie eine unaufhörzliche Folge von Kriegen mit Tibet und den andren Nachbarländern Nepal und Butan ist, von Reibereien mit den Engländern, von allerlei gebrochnen Bersprechungen und Berträgen, die im Jahre 1889 das Ergebnis hatten, daß dies fruchtbare, schöne Land und das herrliche Darbschling für immer in die Hände der Engländer geriet.

Dieser Ort, der dieselbe Jahrestemperatur wie das gesegnete Meran hat, nämlich nur 12,5°C., ist in der That eine wahre Wohlthat für solche Europäer geworden, deren Gesundheit dem indisichen Klima ihren Tribut zahlen mußte, und der rege Besuch Dardschilings hat bereits ein Answachsen der bis 1835 ganz unbedeutenden Eins



Um das handgelent getragne Mufdel, Berlobungsichmud der Bhotija-Mäbchen.

wohnerschaft dieses Bezirks auf mehr als zweimalhundertfünfzigtausend Seelen bewirkt. Der Fürst von Sikhim erhielt nach dem Friedenssichluß einen englischen Residenten als "Ratgeber", ließ sich aber auf allerlei Ränke ein, die ihn veranlaßten, im Jahre 1892 durch Nepal nach Tibet zu sliehn. Auf der Flucht wurde er von den Nepalern gestangen und den Engländern ausgeliefert, die ihn in ein Dorf bei Darsbichling verbannten; meinen Besuch bei ihm werde ich später erzählen.

Nachdem ich mich schließlich überzeugt hatte, daß die junge Dame trot meines Beistandes nicht die schneeweiße Muschel, die ihr rechtes Handgelenk umspänte, herunterzuziehen vermochte, daß dieser ansiehnliche Zierat vielmehr fest in den fleischigen Unterarm eingewachsen war, verließen die Holden fröhlich und zufrieden, daß das Photographieren gar nicht wehgethan hatte, meine Sommerwohnung. Das

gute Kind mußte wohl fest überzeugt sein, daß ihr Berlobungsring — denn das war zugleich das Schmuckstück — nicht abzustreisen
sei; sie hätte sonst sicherlich nicht meine bezüglichen Bersuche gestattet, weil
eine Entsernung dieser Zierde als gewaltiges Unglück betrachtet wird.
Solches Kleinod wird aus der auch von den Brahminen als Blasinstrument verwendeten Opserhornmuschel (turbinella rapa) angesertigt, aber das in meiner Sammlung besindliche Stück kann ich freilich
kaum mit andren Gedanken betrachten, als sie Hamlet beim Andlick
von Poricks Schäbel empsindet, denn es ist nicht eher möglich, diesen
Schmuck von dem Körper zu trennen, als nachdem er sich bereits
wieder der Mutter Erde vermählt hat und zu Staub zerfallen ist.
Welchem muntren Bhotijasrauchen mag wohl die hier abgebildete
Muschel einst den rundlichen Arm geschmückt haben? Munter sind
sie nämlich alle ohne Ausnahme.

Schon nach zwei Tagen kamen meine guten Freundinnen wieder, boch brachten sie diesmal noch ein paar andre Verwandte mit, einen fleinen Buben von etwa acht Jahren und ein luftiges Ding in beiratsfähigem Alter. Diefe beiben schleppten Bambusrohrstucke mit sich, wie ich sie bei den Milchhändlern auf dem Markt und auch sonst bereits so vielsach in den Händen der Gingebornen gesehen hatte, daß ich ganz erstaunt war, daß die Bhotijas so viel Milch zu trinken Das übermütige Mädchen kauerte sich ohne alle Ziererei hinter den Jungen, ließ aber ebensowenig wie der Bube das Bambusgefäß aus der Hand; ab und zu faugten die beiden dann mit fichtlichem Behagen an einem langen bunnen Röhrchen, das in ben Milchkannen steckte. Mich trieb die Neugierde, mich niederzubeugen und einmal den Deckel eines dieser mit Bronze beschlagnen bicken Rohrstücke zu lüften. Raum bemerkte die wilde hummel meine Absicht, als fie aufsprang, mir in herzlicher Schalthaftigkeit einen Rlaps auf Die Schulter verfette, bas Gefäß in die Bobe hob und mir unter allgemeiner Beiterfeit das lange Caugröhrchen in ben Mund nötigte. Gute Miene zum findlichen Spiel machend, fog ich und faugte, boch: "Hilf, Himmel!" rief ich plötslich, "die Milch ift ja Bier!" Die Götter im Olymp können beim Anblick des bekannten, seltsamen Netzinhaltes nicht so herzlich gelacht haben, wie meine fröhliche Gesellschaft bei der Veränderung in meinen Zügen, deren



Birfebier trinfende Bhotija-Rinder.

Ursache ich bereits in der Bhotijasprache zu äußern vermochte. Draußen schoß der Regen wie aus Millionen Feuersprizen vom Himmel, so daß mein Blechdach rasselte und dröhnte, und drinnen wackelte meine ganze Holzbude vor unsrem unbändigen Lachen, daß die hundert Fensterscheibchen klirrten. Ich habe ja mit lieben, treuen

Freunden gar manchen guten Trunk gethan, selten aber hat mir ein Frühschoppen so unvergleichlich gemundet wie das harmlose Gelage mit dieser unschuldsvollen Jugend! Mochten draußen auch Dummheit und Bosheit allerlei Knüppel zusammensuchen, um sie mir zwischen die Füße zu werfen — solange mein guter Humor solche Nahrung sand, war mir wirklich nicht bange!

Es war gar nicht so leicht, von den beiden jugendlichen Zechern ein brauchbares Bild zu machen, benn unter bem Ginfluß bes Hirfebiers muchs ihre Beiterkeit so gewaltig, daß ich mir das "Bitte, recht freundlich!" ersparen konnte. Das junge Mädchen schien wirklich die redlichste Absicht zu haben, still zu sitzen; sobald sie mich aber ansah, erinnerte sie sich gewiß der Milch meiner thörichten Denkungsart und platte los, daß ihr die Thränen über die Wangen liefen. Und doch war mein Jrrtum sehr verzeihlich, da mir jeden Morgen unfre Milchfrau ein gang gleiches Bambusrohr voll Milch zustellte. hans gab mir übrigens ben Rat, ftatt diefer "greifigen Gefellin", bei beren Anblick die Milch fauer würde, ein "fesches, faubres Milchmadel" mit der Milchlieferung zu betrauen, und ich habe auch den Rat des in der Milchwirtschaft so erfahrenen Tirolers nicht zu meinem Schaben befolgt. Der Rleine fchien übrigens zu benten: "Schwesterchen, du lachst zu viel und trinkft zu wenig, benn er hatte seinen Schoppen leergesaugt, bevor noch eine Aufnahme gelungen war.

Wie eine gute That gewöhnlich andre im Gefolge hat, so sollte dieser erste Schluck Hirsefreibiers nicht der letzte bleiben. Gegen mein Versprechen, das Vild zum Abdruck zu bringen, falls ich je ein Vuch über meine Reisen schriebe, hatte ich später sogar den Vorzug, die fürstliche Familie aufnehmen zu dürfen. Dem würdigen Papa Gyal-Po schien der Verlust seines Reiches wenig Kummer zu machen; vielleicht behagte ihm auch ihr Ersat, die sette Rente, die er von den Engländern bezog, besser als die früheren Regierungssorgen und die dürftigen Abgaben seiner einstigen Unterthanen, nämlich ein



Der Gyal-Po von Sikhim in der Verbannung mit seiner familie, Die Orfage aus Bambus enthalten hierbier.

Tuch und zwei Pfund Salz für jedes Baus, zwei Pfund Butter für jeden Pak. Ich erfuhr jedoch kurzlich, daß ihn die Engländer im Jahre 1896 wieder in die Regierung seines Landes eingesett haben, natürlich unter ihrer Obhut. Mit Wohlwollen gab er mir zu verstehen, daß ich das Recht hätte, aus jedem Bambusrohr zu faugen, das ich in seinem Familienkreise erblickte. Da er nun nicht nur selbst einen ungeheuren Humpen neben sich stehen hatte, sondern auch jede der drei Damen seines Hauses, die er wohl in der Boraussetzung meiner Borliebe für holde Beiblichkeit um sich versammelt hatte, und selbst die kleinen Töchterchen ihre Stammschoppen zur Stelle gebracht hatten, so kann man sich ja wohl denken, in was für einen feuchtfröhlichen Rustand zu kommen ich damals Gelegenheit hatte. Alle biese weiblichen Wesen trugen majestätische Konffranze und gingen in ihrer Suld so weit, mir zu erlauben, genau zu erforschen, wie sie biesen "Patuk" auf dem Ropfe festhielten. Den glatten Mittelscheitel hatten fie am Wirbel freisförmig um einen Strahn haare herumgezogen, und in der Mitte dieses Kreises das Ende des Kettchens eingehalt, das den Ropffranz in die Bobe hielt. Ich überzeugte mich auch bei diefer Gelegenheit, daß die Kapseln, die den Damen an den Koschia genannten Ketten aus bunten Steinen vor Bruft und Magen hingen, meist Buddhafigurchen einschloffen.

Recht lehrreich war es auch für mich, zu sehen, wie der Bierstoff für diese Familienkneiperei erst kurze Zeit vor dem Bedarf zubereitet wurde. Die gegorene Murwahirse (Eleusine coracana) befand sich in einem Borratskorbe, aus dem in jeden Bierschoppen eine Handvoll abgefüllt wurde; aus einem Kessel wurde dann siedendes Wasser einzgefüllt, und nach einiger Zeit stand ein Trunk zur Versügung, der ungefähr wie laues Berliner Weißbier schmeckte und so harmsos wie Leipziger Gose auf mich wirkte.

Durch die Einrichtung meiner Künftlerwerkstatt, meines "studio", wie die Engländer dafür sagen, hatte ich mir ahnungslos den giftigen Haß des vortrefflichen Seife zugezogen. Ich ahnte ja nicht, daß

er sich früher auch einmal in der edlen Lichtbildnerei versucht, diese schöne Kunst aber wieder an den Nagel gehangen hatte, als er sah, daß er doch erst eine ganze Menge sleißiger Arbeit auswenden müsse, ehe seine Erzeugnisse so gut aussielen, ein Geschäftchen damit machen zu können; das war nicht nach Monsieur Seises Geschmack, der lieber andre für sich arbeiten ließ. Daß es mir glückte, regelmäßig gute Bilder herzustellen, war ein Verbrechen, das mir ein so hämischer Bursche nicht verzeihen konnte, und daß ich eine so ehrliche Haut wie den Tiroler als getreuen Gefährten an der Seite hatte, ließ auch diesen zu einem Dorn in seinen Augen werden.

Endlich erfuhr ich, daß Mifter White, der "political agent" für Sithim, angekommen sei. Ich legte meinen schwarzen Anzug bereit, um ihm schleunigst einen Besuch zu machen, ging aber erst noch einmal in die Dunkelkammer, um die lette Blatte einer großen Angahl von ausgewählt schönen und seltnen Aufnahmen zu ent= wickeln, die ich am Tage vorher gemacht hatte; die andren bereits hervorgerufnen und gewaschnen Glasnegative standen in Reih und Glied auf einem Gestell zum Trocknen im Atelier, und mir lachte bas Berg, fo oft ich biefe köftlichen Aufnahmen erblickte. Bährend ich in der Dunkelfammer arbeitete, hörte ich, daß jemand, ohne anzuklopfen, ganz leise durch die Glasthür in das Atelier trat. Der Tiroler war an ben Brunnen gegangen, um eine Kanne Waffer zu holen, und da ich die Dunkelkammer mährend des Entwickelns der Platte nicht verlaffen konnte, fragte ich durch bie Thur, wer gekommen fei. Bu meinem Migvergnügen hörte ich die Stimme bes lieben Seife, ber fich im Atelier etwas zu schaffen machte und vorgab, mir die Anfunft Mister Whites melden zu wollen, die doch bereits jedes Rind wußte. Ich ersuchte ihn, mein Haus wieder zu verlaffen, borte ibn jedoch noch fortwährend in dem Atelier herumhantieren, so daß ich ärgerlich meine Platte im Stich ließ, um aus ber Dunkelkammer in bas Atelier zu treten. "D Parbon!" fagte überrascht Freund Seife und stellte eine Negativplatte, die er grade in der hand hielt, wieder auf den Plattenbock; dann verließ er, eine gewaltige Rauchs wolke aus seiner Zigarre durch die Stube paffend, ohne auch nur den Hut zu lüften, das Haus.

Mein kleiner Diener kam jetzt ganz aufgeregt aus dem anstoßensben Zimmer gestürzt, von dem aus er den braven Seise beobachtet hatte, wozu er nur den Borhang ein wenig beiseite zu schieben brauchte; er lief auf meinen Rock zu, den er erst vor einer Stunde ausgebürstet hatte und zeigte mir entrüstet ein ganz riesiges Loch, das Seise mit Hilse eines krummen Nagels, der noch auf dem Tische lag, in den Oberarm des schönen schwarzen Rockes gerissen hatte; dann wies der kleine Kerl auf das Plattengestell hin. Ich glaubte vor Wut und Scham über so viel menschliche Bosheit in die Erde sinken zu sollen, denn der edle Seise hatte sich das kindliche Berzgnügen gemacht, seine brennende Zigarre in die Nähe jedes auf den Negativen abgebildeten Gesichtes zu halten, dis die noch weiche, seuchte Gelatine an den betreffenden Stellen breiartig auseinanderzgessossen.

Ich war nahe daran, mit dem heimkommenden Hans zu dem niederträchtigen, neidischen Buben hinzugehen und ihm endlich einmal die gebührende Tracht Prügel zukommen zu lassen; jedenfalls war ich fest entschlossen, bei der nächsten Gelegenheit die Sache ins Reine zu bringen.

Den Rock brachte ich zu einem muselmännischen Schneiber, der neben mir wohnte; ich mochte den Mann ganz gut leiden, denn er schien ein Berehrer der schönen Künste zu sein, und für die habe ich stets einige Zuneigung übrig. Häusig fanden sich spät abends seine Freunde bei ihm ein, deren gemeinschaftliches Musizieren mich dann in den Schlaf wiegte, weil jeder Ton aus seiner Wohnung durch die dünne Holzwand an mein Ohr drang. Einmal, es war grade in der Nacht meines Geburtstages, konnte ich der Versuchung doch nicht widerstehn, die Künstler persönlich kennen zu lernen; ich steckte mir eine Flasche Cognac unter den Arm und ging hinüber. Ich

Digitized by Google

wurde auch freundlich willsommen geheißen, von meinem Cognac aber wurde nichts angenommen; dafür ging ihre Wasserpseise von Mund zu Munde, an dem meinigen jedoch vorüber. In dem Orchester zählte ich außer einer altindischen Winada-Guitarre drei Trommeln, zwei Becken und Castagnetten aus Stahlstäbchen, und höchst ergötlich sah es aus, wie der Vorsänger bei gefühlvollen Stellen die Augen wie ein afsektierter Schauspieler schloß oder verdrehte; merkwürdig waren die kurzen, unvermittelten Schlüsse, mit denen alle Musikstücke ganz plötlich abrissen.



Generanblajer.

Ein Schlafmittel wurde aber auch nach und nach wirklich nötig, denn das Nacht für Nacht auf unfrem riefigen Dach aus verzinktem Eisenwellblech raffelnde Regengetrommel hatte mir bereits bedenkliche Schlafslofigkeit zugefügt. Es klang nicht anders, als wenn ohne Aufhören Flintenkugeln aus ungeheuren Höhen über dieses Blechdach geschüttet würden, und ich fing an, auf alles, was Blech hieß, einen heimlichen Groll zu bekommen. Als nun gar noch hie und da Kaufslustige in Erinnerung an den früheren Bewohner des Ladens bei mir eintraten, um anzufragen, ob

das Blechgeschäft wieder eröffnet sei, und ob wieder die so beliebten Blasebälge aus Blech zu haben seien, da schien mir das Wort "Blech" der Inbegriff des Entsetlichen zu sein. Diese landesüblichen Blasebälge sind merkwürdig genug, denn sie bestehn aus einer Rupfersslasse, die nur ein kleines Loch an der Spize ihres umgebognen Halses hat; diese Flasche wird erwärmt und der Hals in Wassergehalten, wodurch sich die Flasche beim Abkühlen voll Wasser saugt. Die so gesüllte Flasche wird schließlich in die Kohlenglut gestellt, die der bald heraussauchende Damps dann zu hellsodernder Flamme ansacht.

Dem erwähnten Nachbar Schneider vertraute ich den Bratenrock an. Da sich kein gleichartiges schwarzes Kammgarnzeug auftreiben ließ, um einen neuen Aermel einzusetzen, bat ich ihn himmelhoch, das

große Loch möglichst aut zuzustopfen; das versprach auch der Nadelheld, nur meinte er es etwas zu gut, benn er flickte noch einen schönen blauen Fleck auf ben gestopften Riß. An dem schönen Blau an sich war gar nichts auszuseten, aber auf dem schwarzen Aermel sah es wie irgend ein geheimnisvolles Abzeichen aus. Als ich diese Glanzleiftung erblickte, bekam ich eine Lachanwandlung, die den Schneiber mit einem entsetten Bocksprung in die Bobe schnellen ließ; er schien ernstlich an meinem Schönheitssinn zu zweifeln, als ich ihm erklärte, mit einem so buntscheckigen Gewande nicht einhergehn zu wollen. Ich wußte bamals noch nicht, daß kein Europäer bei einem Indier neue Kleider anfertigen läßt, daß aber die indischen Schneider nach einem vorhandenen Muster ganz außerordentlich genau ein gleiches Rleidungsstück anfertigen könnten, sonst hätte ich meinem lieben Nachbar einfach ben Invaliden dagelassen und mir danach einen neuen Tuchrock machen laffen; ber hatte bann geseffen wie angegoffen. Der beturbante Meister Fips versprach aber, ben Rock in vierundzwanzig Stunden fertig zu machen, und da feine Tuchprobe mir zusagte, ließ ich mir zu einem neuen Rocke Maß nehmen. Kerlchen maß und schrieb, strich bann aus und maß wieder, um nochmals auszustreichen, was er geschrieben hatte. Wie freute ich mich über diese Gewissenhaftigkeit — bas mußte ja ein mahres Meisterstück werben!

Am nächsten Morgen probierte ich das Staatsgewand an. Ich glaubte zuerst, der Schneider hätte sich versehen und mir den Rock eines ausgewachsnen Jungen in die Hand gegeben. Als ich mit vieler Mühe in die Aermel geschlüpft war, rutschten diese sogleich dis an die Ellbogen hinauf, die rechte Schulter war viel zu breit, die linke ein wenig zu schmal, und von Zuknöpfen war keine Rede. Man bekommt ja in Dardschiling manchmal recht seltsame Kostüme zu sehen, ich glaube aber doch nicht, daß schon jemals ein ähnlich sitzender Rock auf der Promenade, auf der "Mall" zu sehen gewesen ist. Mit welchem Blick und mit wie heißem Dank ich dem großen Manne

sein Erzeugnis in die Arme legte, brauche ich wohl nicht erst zu sagen. Kenner trösteten mich durch die Bemerkung, ich könne froh sein, dem Schneiber nicht den ursprünglichen Rock als Muster gegeben zu haben, da er sonst gewiß in der üblichen, bis ins kleinste gehenden genauen Nachbildung der Vorlage auch bei dem neuen Rock einen ebenso herrlichen blauen Fleck auf den Aermel gesetzt haben würde.

Nachdem ich die Gewalt des Monsunregens in Sikhim durch tägliche Erfahrung gründlich kennen gelernt hatte, mußte ich mir doch sagen, daß es ein beinah unsinniges Untersangen wäre, selbst wenn ich die Erlaubnis dazu erhielte, bei so niederschmetternden Wassersmassen meine Reise nach dem Kanschendschunga anzutreten. Wenn es auch richtig sein mochte, daß oberhalb der Grenze des ewigen Schnees die Niederschläge an Regen oder Schnee geringer sein würden, so lag doch die Gefahr nahe, vorher in Sümpfen oder Wildwassern zu ertrinken; einen Versuch wollte ich jedoch unter allen Umständen wagen, um zu erfahren, wie weit ich käme. Auf Herrn Seises Hilfe hatte ich verzichtet, dagegen versuchte ich jetzt, durch meinen doy einen "Sirdar" zu erhalten, der mir geeignete Träger besorgen konnte, denn die schlotternden, kümmerlichen Bazarkulis, die am Bahnhof





Tibetifche Sirbare.

herumlungerten, fonnten natürlich nicht in Betracht fommen. Nun führte mir berkleine Rerl zwar ein paar solcher Sirbare zu, boch zeigte sichbalb, baß diese nur einen der üblichen kleinen Ausflüge nach dem Schutzhause Sun=

bugfu ober nach dem Tempel Pemiontschi im Sinne hatten. Sowie die Leute hörten, um was es sich handle, erbebten sie und erklärten, es sei überhaupt ganz unmöglich, für eine solche Reise ins Ungewisse außerhalb der üblichen Wege Träger zu bekommen; mit dieser Vorshersage entfernten sie sich.

Der eine Sirbar, ein wirklich recht unternehmend aussehender Mann, kam nach einer halben Stunde zurück, um mir zuzuraunen,

baß er trozdem die Sache unternehmen wolle, ich möchte ihm nur immer ein Handgelb von huns dert Rupien geben, um Träger anwerben zu können. "Aha!' dachte ich und ersuchte den Mann, mir doch erst einmal am nächsten Tage einige der Leute, die er ins Auge gefaßt hätte, "marschsfertig" vorzustellen.

Und er kam! Du lieber Gott, was brachte er mit sich? Ein paar Pahari-Kulis, Kerle, die zwarsehrfeste Muskelnzu



Safitrager. Die Tragforbe werben am Stirnband getragen und beim Ausruhn burch ben Bergftod geftüht.

haben schienen, die aber jedenfalls noch nie über ein Schneefeld gegangen waren. Schuhwerk schienen sie sämtlich für einen verwerslichen Luxus zu halten; einer von ihnen hatte seine Unaussprechlichen sür diese Reise, wohl der Ersparnis halber, durch einen herunterhängenden Zipfel seines Hüftentuches ersetzt, und ein andrer zitterte schon jetzt in seinen leinenen Kniehöschen, die ihm der Regen an die Schenkel gepeitscht hatte. Ausgepackt hatten die Burschen allerdings, als solle

jahrelang marschiert werden, aber als ich in die riesigen Tragkörbe gudte, die sie am Stirnband schleppten und darin wärmende Decken und Rleider und Reisvorräte vorzusinden erwartete, siel ich denn doch beinah auf den Rücken. Was hatten die Helden für die Reise eingepackt? Rettiche, Salatblätter, Grünkohl und — ich traute meinen Augen kaum — Brennesseln, strozend grüne Brennesseln! Dazu ungeheuerliche, schwere Bronzekessel, ein paar schmale Bambustaschen, in denen rohe Eier steckten, und obenauf ihren Regenschirm, keinen europäischen, sondern einen landesüblichen, das heißt zwei dünne, aus Blättern gestochtne Matten, die an einer Seite zusammenhängen und als Regenschutz über Kopf und Schultern gestülpt werden.

Der Tiroler würdigte diese Leute keines Blickes. Er war offensbar in keiner guten Versassung, und das lange Stillliegen konnte einem an starke Körperbewegung gewöhnten Manne seiner Art auch wirklich nicht zuträglich sein. Bon Tag zu Tag war er mißmutiger und einfilbiger geworden; ich merkte, daß er sich mit einem großen Gedanken trug. Er that mir in der Seele leid, und ich zerbrach mir den Kopf, um herauszubekommen, wie ihm wohl zu helfen sei. Da machte Hans ganz plötzlich den Vorschlag, ich solle ihn auf dem schnellsten Wege nach Bombay hinunterschaffen, von wo er dann leicht nach Europa sahren könne; die Regenzeit könne er hier unsmöglich mit aushalten! Das wäre nun freilich für ihn ganz praktisch gewesen, da er dann grade noch zur Sommerreiszeit nach Tirol gestommen wäre — aber ich hatte ihn doch nicht mitgenommen, damit er sich einen Augenblick das Schneegebirge von Dardschiling aus anstaunen konnte.

Es war kein Zweisel, daß der Tiroler noch mehr als ich durch diesen endlosen Regen, der nur auf ganz kurze Stunden durch absicheulich stechenden Sonnenschein unterbrochen wurde, seinen Mut und seine Kräfte verlor; "man wird armselig schwach dabei!" klagte er täglich. Als Hiljsmittel hatte ihm zum Unglück einst Freund Seise den Genuß von recht viel Cognac empsohlen, und in der That

bemerkte ich, daß Hans sich angewöhnte, sein Trinkwasser durch Cognac zu veredeln. Ich stellte ihm vor, daß es besser sei, den Durst hier überhaupt nicht mit Wasser, sondern mit Thee zu löschen, doch Hans erklärte, daß er durchaus Wasser brauche, da ihm das

Effen sonst "das Herzabbrenne".

"Hier in Indien aber muß ein starkes Getränk in das Wasser komsmen, "belehrte er mich, "denn hier hat das Wasser viel zu viel Feuchtigkeit!" Nun wußte ich's wenigstens.

Tag für Tag saß Hans, wenn er mir nicht bei photographischen Ar-



Promenade in Darbichiling. Dahinter Bagar und Sofpital.

beiten zur Hand ging, auf dem Holzbalkon und starrte wie ein "Ritter Toggenburg in Lobenjoppe" nach der Richtung des Hospitals, hinter dem, wie er wußte, die Schneegipfel lagen; doch entweder verschleierte ein dicker Wolkenvorhang oder strömender Regen den Anblick dieses Gebietes, das uns so beharrlich verschlossen zu bleiben schien. Alles andre, was sich da unten auf dem Bazar abspielte, konnte den Tiroler nicht fesseln, und als ich ihm einmal einen Vortrag über die dort vertretnen merkwürdigen Rassen hielt, meinte er achselzuckend: "Sehr gleichgiltig, was sir Razen es hier giebt!"

Nach und nach hatte ich einen ganz netten Kreis englischer Herren kennen gelernt, die sich an dem allmählich doch als alberne Kabel erkannten Russenverdacht nicht länger stießen, sondern mich zu kleinen Ausflügen in die Umgegend einluden. Besonders in dem Bürgermeister von Kurseong, Mr. Garle, lernte ich einen ganz außerorbentlich gut unterrichteten herrn kennen. Sein haushalt zeigte mir, wie behaglich der Europäer in Indien zu leben vermag, sobald er über das nötige Kleingeld verfügt, für jede Berrichtung einen eignen Diener anstellen zu konnen. Gin "anspruchsloser kleiner" Haushalt, wie der Berr Bürgermeister den seinigen nannte, erfordert in Indien gewöhnlich die Kleinigkeit von folgenden 32 Dienstboten, beren Monatslohn ich in Rupien eingeklammert beifüge: Rammerfrau, "Gia" gerufen, (10), Amme (10), Kindermädchen (4), Hausmeister (10), Roch (10), Kammerdiener (10), Hausdiener (8), Ausläufer (6), Küchenjunge (5), Ausfeger (5), Wäscher (13), Wasserträger (5), Schneiber (10), Geflügelwärter (5), Viehhüter (5), Nachtwächter (5), Kutscher (8), 3 Pferdeburschen (15), 3 Futterschneiber (12), 6 Fächerschwinger (24), Gartner (6), 2 Gartnergehilfen (8). So gering jede Bezahlung auch ift, verlangen biefe Löhne zusammen jährlich boch bas Sümmchen von 2328 Rupien! Trot dieser riefigen Dienerzahl giebt es aber häufig Streit, wer schnell eine bringliche Beforgung machen oder einen Rock abburften foll, wer ein Stuck Papier von ber Erbe aufzuheben und wer bem gestrengen Weißen, bem Sabib, ben "Beg" einzuschenken hat. Dieses sinnreiche Getrank braut sich ber nach Indien kommende Engländer, eingebenk seiner guten Grundfätze, anfänglich selbst und tröpfelt sehr brav ein winziges Gläschen Whisty zu einer vollen Flasche geeisten Sodamaffers. Ist er aber erft einige Jahre im Lande, so beweift er, daß er sich an das Klima gewöhnt hat und duldet, daß sein verschmitter Kammerdiener dieses Mischungs= verhältnis allmählich umkehrt, wahrscheinlich um auf diese Beise die so ungesunde Feuchtigkeit völlig aus dem Waffer zu verdrängen.

Um 17. Juni war ich wieder nach Kurfeong gegangen; der

"magistrate" wollte mir einige ungeheure Motten zeigen, die er gefangen hatte, benn er mar ftolz auf jeden feiner koftlichen Schmetterlinge, ben er eigner Unftrengung verbankte. Bahrend ich, auf einem Fußpfad über die Wiese dahinschreitend, zu den unten auf der indischen Ebene liegenden Bolten hinunterschaute und auf das Geräusch hörte, das die Insekten in den Theegärten machten und das ich zuerst für bas hämmern von hunderttausend Steinklopfern hielt, schien es plotlich merkwürdig dunkel zu werden; ich blickte auf und fiehe da: die Sonne war vom himmel verschwunden! Es war grade 5 Uhr Gleichzeitig erhob sich ein jämmerliches Geschrei aus 15 Minuten. ber Gegend von Kurfeong ber, alle Bhotijas rannten wie unfinnig nach ihrem Buddhatempel, aus dem ein furchtbares Trommeln, Tuten und Tamtamgepauke hervorschallte. Die hindus dagegen liefen hals über Ropf nach einem heiligen Tumpel, um dem vermeintlichen Belt= untergang in dem unsaubren aber beiligen Waffer entgegenzusehn. Die zuvor hatte ich eine totale Sonnenfinsternis beobachtet und fand bas unerwartete Schauspiel — ben Uebergang ber Sonnensichel in einen haarbunnen Goldreif - so unbeimlich schon, daß ich gar nicht auf ben Weg achtete, bis mich ein stechender Schmerz am Fußgelenk erschreckte, benn ber erste Gebanke bei solchen Empfindungen ist in Indien natürlich stets Brillenschlange'. Doch keine Schlange, sondern ein riefiger Blutegel, ein sogenannter Pferdeblutegel, hatte sich am Rande des niedrigen Schuhs durch den Strumpf an mein Fußgelenk festgesaugt und mar nur mit großer Unstrengung zu entfernen; die Blutung mahrte noch eine gute halbe Stunde, hatte aber bas Bute, mir bas Blut wegen all ber mir entgegenstehenben Schwierigkeiten nicht allzusehr zu Ropfe steigen zu lassen.

"Es spreizt sich alles unartig," schimpste der Tiroler, "bald muß es besser werden!"

Aber es wurde nicht beffer, sondern es regnete Tag und Nacht, und wenn's genug geregnet hatte, dann — fing es wieder von vorne an; man konnte wirklich denken, die Welt solle ersäuft werden! Das Getrommel auf den Blechdächern war nicht mehr zum Aushalten; wohin ich auch flüchtete, überall dröhnte das gewellte Blech in dersielben Tonart. Schließlich fing sogar der Tiroler an, sich krank zu fühlen; war die Feuchtigkeit des Wassers schuld oder sein unablässiges Hocken auf dem nassen Balkon, um nach den verschleierten Gletschern des Kanschendschunga zu lugen, jedenfalls bekam Hans eine dicke Backe und klagte über Zahnschmerzen. Das erhöhte begreiflicherweise unfre Gemütlichkeit noch ganz bedeutend.

Mein guter Engel schien mir einen Retter zu schicken. Ein Sprachlehrer aus Allahabad, ber in Dardschiling die Sommerzeit verbrachte, fragte mich, warum ich denn nicht nach Westen, nach Kaschmir, reise; bort sei doch die Regenzeit bei weitem nicht so bose wie in Sikhim.

Ich wendete ein, daß dies meinem Plan völlig zuwider laufe und daß grade die noch so wenig betretnen Sikhimalpen und der Kanschensbichunga mich mehr anzögen als daß häusig bereiste Gebiet von Kaschmir, und daß überdies eine so ungeheure Fahrt nach Westen durch ganz Indien während des Sommers ein gefährliches und kostspieliges Ding sei.

"So fahren Sie doch wenigstens nach der "Hill Station" Naini Tal oder nach Almora; ich weiß aus Erfahrung, daß schon in der Nordwestprovinz Rumaon die Regenmenge geringer ist als hier. Sie werden dort, wenn auch unter Schwierigkeiten, wenigstens vorwärts kommen können!"

Dieser Vorschlag gefiel mir; mein Plan war gefaßt. Sikhim war mir vorläufig ziemlich gleichgültig geworden; das berühmte Alpenreich Kumaon mit seinem sagenhaften Hauptgipfel, dem Göttersthron Nanda Devi, hatte jeht meine Wanderlust entflammt.

Der Tiroler war glückselig über ben Entschluß, das schöne, aber für uns unerträglich gewordne Dardschiling verlassen zu dürfen; zugleich vertraute er mir, daß er eine wichtige Entdeckung gemacht habe.

Wenn Hans still und einsam auf seinem Balton saß, dann kümmerte er sich herzlich wenig um das interessante, schmierige Bhotijagesindel, das sich unter seinem Plat auf dem Bazar herums balgte und sich zum Schluß gewöhnlich die Besen aus gespaltnem

Bambusrohr um die Ohren schlug, dieselben Besen, mit denen es sich vorher durch die Haare gekämmt hatte. Aber mit Kennermiene musterte er von dort die zierliche, luftige Bauart des Hospitals und den Zusammenhang der Bergzüge und Hügel, auf und an denen Dardschiling so geschickt angelegt wurde, denn Dardschiling liegt keines-wegs in einem Thal; man sieht dort von den Aussichtspunkten tief unter sich die Wasser des Kangit nur wenige hundert Fuß über dem Meeresspiegel zwischen tropischen Palmen dahinrauschen, blickt darüber hinweg auf eine Unzahl bewaldeter oder kahler Bergrücken in Sikhim und kann gleichzeitig das Glück haben, zu sehen, wie hoch oben im klaren Himmelsblau die sinkende Sonne dem Kanschendschunga einen glühenden Kuß auf den silbernen Firngipfel haucht, während ein Wolkenmeer seine felsigen Füße umwogt.

Hinter dem Hügel, auf dem das Hospital steht, liegt noch ein andrer mit schönen Barkanlagen, ber "Birch Sill". Aus den Buschen auf diesem hügel hatte nun Sansens aufmerksames Ohr allabendlich bas leife, aber flare und helle Läuten eines Glöckleins vernommen, wenn die verschiednen Gotteshäuser den Tag durch mehr oder weniger harmonische Tone beschlossen, wenn das Schmettern der Muschelhörner und das tolle Geklingel aus dem Brahminentempel der Hindus sich in das Tuten und Pauken ber Lamas ober in das Gebetsrufen eines Muselmanns mischte. Dann mar es bei diesem Rapellengeläute gewiß wie Beimweh über den guten Rerl gekommen, wenn er an sein friedliches Ralfer Rirchlein und seinen würdigen Berrn Pfarrer dachte, der ihn für die Zeit seiner Reise so freundlich von seiner Beichtpflicht entbunden hatte. Diefen Glockentonen mar hans nachgegangen und hatte in ben Buschen bes Sügels nicht nur bas St. Josephs College mit einer fatholischen Kirche, sondern bort fogar einen beutschen, in Kaltutta erfrankten Missionar gefunden.

Ich eilte, diesem Pater Schäfer meinen Besuch zu machen, und fand in ihm den Mann, den ich brauchte! Obwohl er bald merkte, daß ich ein Andersgläubiger war, half er mir doch mit Rat und

That wie ein redlicher Freund. Er kannte die Verhältnisse in Dardschiling von Grund aus und war auch erstaunlich gut über das Treiben des samosen Seise unterrichtet. Auch er billigte durchaus meinen Plan und war außerdem überzeugt, daß augenblicklich der Versuch meiner Reise durch Sikhim zwecklos und gefährlich sei, da eben die Nachricht eingetroffen war, daß ein Amban, ein Gesandter aus Tibet, in Sikhim ermordet worden sei. Er versprach mir aber für den Fall, daß ich nach der Reise durch Kumaon nach Dardschilling und Sikhim zurücksommen sollte, seinen kräftigsten Beistand; besonders wollte er sich inzwischen nach geeigneten Trägern umsehen.

Nun hatte sich ja endlich alles zum Guten gewendet! Doch nein, eins war noch nicht gut, ganz abgesehn von dem Regen, nämlich Hansens Zahnschmerzen. Ich wollte den Tiroler zu einem Zahnarzt führen, er behauptete aber, seine Schmerzen selbst dämpfen zu können, wenn ich ihm nur "Koffer" besorgen wolle. Ich stellte ihm gern alle meine Koffer zur Bersügung, doch ärgerlich verlangte er den richtigen Koffer, den mit dem strengen "Geschmad"; unter Schmecken verstand er als Tiroler natürlich Riechen. Ich wurde nicht klug aus diesem magischen Koffer, sondern brachte Hansen in das Hospital.

Die Aerzte kamen der Reihe nach, um Hansens Gebiß zu studieren, und erklärten, daß der Zahn heraus müsse. Die Untersuchung fand auf einer mächtigen Veranda statt; der arme Hans lag in einem Armsessel, und rings herum sammelte sich allmählich eine andachtsvolle Menge von Hospitalinsassen und beturbanten Dienern. Diesen allen schien nun das Herumwühlen der Aerzte in Hansens Zähnen eine ganz unaussprechliche Freude zu machen. Es war aber auch keine leichte Sache, den Zahn herauszubekommen. Dr. Murphy löste sich mit den andren Aerzten ab, und jedesmal, wenn einer schweißetriesend von weitren Versuchen abstand, und ein andrer mit einer noch gefährlicher aussehenden Zange an die Reihe kam, und Hansens Züge zu immer neuen Grimassen verzerrt wurden, dann ging ein heimslicher Jubel durch die Zuschauer; das war doch einmal ein Schaus

spiel, das man in Dardschiling nicht alle Tage hatte! Halb ärgerlich, halb lachend gaben schließlich die Doktoren ihre Versuche auf, erstlärten: "Solche Zähne kommen in Indien nicht vor!", verzichteten auf jede Bezahlung ihrer Kraftleistungen und gaben Hansen den Trost, daß der Zahn in ein paar Jahren gewiß leichter herausgehen würde. Mit einem vorwurfsvollen Blick schmollte Hans:

"Wenn du mir nur den Roffer angeschafft hätteft!"

Einige Monate später, als ich ein paar ausgestopfte Bögel mit Rampfer behandelte, bekam ich von Hans grollend einen Rippenstoß:

"Sixt, da hascht ja den Koffer!"

Da erft wurde mir klar, was er gewollt hatte. —

Während unsres Zusammenpackens verslüchtigten sich Hansens Zahnschmerzen. Die zwölf Kulis, die bereits breimal unsre Herrlichteiten hin und her geschleppt hatten, waren Tag für Tag um mein Glashaus geschlichen, in der Hoffnung, daß ihre Dienste wieder einmal nötig werden würden. Nun wurden ihre kühnen Wünsche erfüllt!

Jedermann glaubte, daß wir ein für allemal aus Dardschiling abzögen, als die Kulis unter Necken und Scherzen unfre Bündel und Kasten und Koffer zum Bahnhof schleiften. Wie zum Hohn oder auch als Lockung hörte grade am Morgen unsrer Absahrt der Regen für kurze Zeit auf, und große Teile des blauen Himmels wurden durch die zerreißenden Wolkenmassen sichtbar; mit unsren längsten Schritten stieselten wir beide auf den Aussichtspunkt "Observatory Hill". Ohne ein Wort äußern zu können, blickten wir uns nur blitzschnell an, dann starrten wir wieder auf das Schauspiel, das sich vor unsren Augen entrollte.

Obwohl es auf unfrem Plaze nicht windig war, zeigte das Heerslager von Wolken, das sich vor uns zwischen den Höhenzügen Sikhims bis an die ferne Mauer des Ranschendschunga hin ausschehrte, lebhafte Bewegung. Als ob Tausende und Abertausende von Titanen diese ungeheuren Wolkenballen hin und her wälzten, zogen sie umher, in vielen Staffeln hinters und übereinander. So mag

vor dem Entstehen einer Welt der Urbrei durcheinanderquirlen, unaufshörlich, unwiderstehlich! Und jetzt zerrten die unsichtbaren Wolkensschieder auch an den plumpen Borhängen, die schon wochenlang den Himalaja verschleiert hatten, mit gewaltigem Schwunge wurden sie zur Seite gesegt, und in überirdischer Klarheit, mit frischem Neuschnee getüncht, lachte das ungeheure Alpengebiet Sikhims vom Horizont!

Stechender Sonnenschein strahlte durch die Luft, und kein Wölkchen schwebte über uns an dem tiefblauen Himmelsgewölbe, doch zu unsren Füßen zwischen den fernen, aber unnatürlich nah aussehenden Bergmassen und unsrem Standpunkte brodelten noch die unabsehbaren Wolkenklumpen auf und nieder, wallten hin und her, dis ein einziger mächtiger Nebelschwall die erhabne Erscheinung wegspülte. Wie aus einem wundervollen Traume erwacht, schüttelte ich den Kopf und suhr mir mit der Hand über die Stirn — dann konnte ich meine Augen anstrengen, soviel ich wollte, das Traumbild kam nicht wieder!

Dicht neben mir hatte während dieses berauschend schönen und überwältigenden Naturspiels ein Indier eine Ziege geschlachtet; ernstehaft spritzte er ihr Blut aus einer eingeschnittnen Halsarterie gegen den Lingamstein auf der niedrigen Opferstätte, die er bereits vorher mit Reiskörnern bestreut hatte. Dann lief er dreimal um diesen Plat, warf sich bei jedem Umgang nieder und berührte den Erdboden mit der Stirne; mit einem ehrsurchtsvollen Blick auf den erhabnen Kanschendschunga, diesen "Garten" seiner Götter, entsernte er sich. Kaum eine Stunde später setzte ein Sturm ein, der sich vorgenommen zu haben schien, mir sämtliche Blechdächer von Dardschiling zum Abschied vor die Füße zu legen.

Hans aber schien wie verwandelt, seit ich ihm gesagt hatte, daß unter allen Umständen marschiert würde, und sein Auge blitzte vor kühner Unternehmungslust. Auch ich hoffte, daß sich nun endlich das Blättchen zu unsren Gunsten wenden würde.

## Viertes Kapitel.

## Fincht nach Beften.

usreißen ist wahrhaftig nicht schön, aber Stillliegen und Faulenzen, um nicht zu sagen Berfaulen, ist es noch weniger.

Bir strahlten vor Wanderlust, als unser Kuligesindel beim Abrasseln des winzigen Zuges die unsaubren Mäuler aufriß, um uns "Fare-well!" und ein hoffnungsfreudiges "Come back, Sir!" zuzufrächzen.

Es schien mir eine recht günstige Vorbedeutung, daß in meinem Wägelchen mir gegenüber eine unverschleierte indische Dame mit ihrem Gatten Plat nahm. Eine liebenswürdige Frau, ein schönes Mädchen ersüllen ja überall mein Herz mit ehrsurchtsvoll staunender Wonne, aber grade in dieser wunderbaren Natur war diese zarte weibliche Erscheinung in schönfarbigen, köstlichen Gewändern, mit dem tiesschwarzen Haar und dem herrlichen Zierat ein willsommneres Gegenüber als die gelangweilten Engländer in dem solgenden Wagen, die ihrer erkrankten Leber wegen nach Dardschiling geschickt worden waren. Die englischen Beamten in Indien pslegen bekanntlich meist ihren Aufenthalt als eine Verdannung zu betrachten, die ihnen in der Hossinung auf den einstigen Genuß ihres reichlichen Ruhegehalts in "old merry England" unerträglich lang vorkommt, und das drückt sich häusig genug in den öden Mienen aus, mit denen sie durch ihr Wunderland stieseln.

and by the property of the participant of the second of th

Bu meiner Ueberraschung kannte der Indier, ein Prosessors Bose aus Kalkutta, unser schönes Deutschland aus eigner Anschauung, und während der Zug durch die üppige indische Waldherrlichkeit bergab rollte, wurde ich durch unsre Unterhaltung an den romantischen Glorienschein erinnert, der die epheuumrankten Schlößtrümmer von Heidelberg umstrahlt, an unsre mächtig ausblühende Reichshauptstadt, an die Schönheit von Dresden, Stuttgart und München und noch an so manches andre, was den Fremden in Deutschland entzückt.

Der Herr Professor ging europäisch gekleibet. Seine Gattin trug ein lachsfarbiges Sammetbarett, von dem ein Seidenschleier in ebenfolcher aber noch lichtrer Färbung herunterwallte. Ueber dem bunkelroten, reich mit schwarzen Figuren gestickten Tuchkleibe lag ein schneeweißer Seibenmantel, ber auf ber Schulter burch eine bligende Agraffe zusammengehalten wurde; eine gestickte Kante mit allerliebsten winzigen bunten Bluten und Blattchen faumte biefen prachtigen Mantel. Gine lachsfarbige Schurze, sternformige Perlenohrringe und ein paar schwere Goldspangen, mit Löwenköpfen besett, vervollständigten ihre Bekleidung, die für eine fo mit Rug überschüttete Kahrt allerdings etwas zu zartfarbig war. Spötter behaupten, daß die Lokomotiven erft fo fürchterlichen Rohlenqualm vergeuden, feitbem die Tonne Rohlen nicht mehr 35 Rupien, sondern jett, nach der Auffindung von Steinkohlen in Indien, nur noch 8 Rupien koftet.

Nur bis Guhm vermochten die schmierigen Bhotijabettelkinder neben den Wagen herzulausen und ihr "Slom, Sob, Bokschisch" zu stammeln und ihre Körbchen voll Orchideen, ihre Rindenkästen mit zerzausten Schmetterlingen oder bunten Wanzen in die kleinen, offnen Wagen hineinzureichen, denn dis Guhm fährt der Wagen bei der Thalfahrt zunächst bergauf. Um im Nebenherlausen aber nicht zu ermatten, hatten sich die schlauen Kerlchen zu zweien oder dreien mit ihren Zöpschen aneinander gebunden, so daß keiner aus dem Geschäft treten und zurückbleiben konnte. Von Guhm an aber sauste der Zug wie im Fluge bergab, und man mochte manchmal böse werben, wenn die herrlichen Landschaftsbilder so schnell verschwanden, wie sie auftauchten. Was bieten die engen Dorfgassen von Guhm für drollige Einblicke in das Leben der niederen Bhotijas! Doch ehe wir noch alles entwirren können, ist der Zug schon weiter geeilt, neuen Eindrücken entgegen; man lernt hier den Dampswagen verwünschen und sehnt sich in die gute alte Zeit vor dem Jahre 1880 zurück, wo die Reise von Kal-



Dorfftrage in Guhm.

futta nach Dardschiling nicht 24 Stunden, sondern volle 20 Tage ersforderte, für die Kranken allerdings eine Ewigkeit.

Zwei Meilen hinter Guhm hielt der Zug plötzlich mit erschreckenstem Ruck. Geplauder und Lachen verstummten; in wilder Haft kletterte alles aus den Wagen. Wenige Minuten zuvor war die ganze, durch den unablässigen Regen aufgeweichte Bergseite, an der wir entlang fahren sollten, in den Abgrund zur Rechten gestürzt, und mit entsetzen Blicken starrte jeder auf die Enden der Schienen, die aus der unabsehdaren Schlammmasse hervorragten, die bei einem Haar

Boed, Inbifde Gletiderfahrten.

das Grab unfres Zuges geworden wäre. Zwölf Stunden dauerte es, bis die Fahrgäste dieses wüste, lehmige Trümmerseld voll Wurzeln, Felsblöcken und Bäumen auf riesigen Umwegen umgehn und in einem Zuge untergebracht werden konnten, der uns auf der andren Seite der Unglücksstätte entgegenkam. Merkwürdigerweise hatte ich bei der Hinfahrt mit Hans die Möglichkeit eines solchen Bergrutiches just an dieser Stelle erörtert.

Schließlich saßen die Reisenden, mehr oder weniger besudelt und zerkratt, wieder in dem Zuge, der nun mit verdoppelter Schnelligkeit bergab schoß. Es hatte etwas Betäubendes, durch die erdrückend üppige Waldespracht in die übelriechende, immer wärmer werbende Sumpfluft mit so toller Fahrt hinunterzurasen; dieser wilde, rauschartige Genuß ließ reine Freude nicht aufkommen. Selbst die überwältigende Aussicht von der "sensation corner" auf das in der Tiese liegende, endlos ausgedehnte indische Flachland wurde in dieser unheimlich gesteigerten Gile und in der Nachwirkung des Entsehens über die Gesahr, der wir alle entronnen waren, ohne Aeußerung des hier sonst stets üblichen "very nice, indeed!" gewürdigt.

Ich mußte einen ganz verzwickten Weg nehmen, um nach Naini Tal zu kommen. Der weiteste wäre der nächste gewesen, das heißt, der große Umweg von Dardschiling über Kalkutta hätte uns schneller nach der Station Katgodam gebracht als die kürzere Strecke, die der Luftlinie möglichst nahekommt, eine Abmessung, die von den Engländern durch die bezeichnenden Worte "as the crow flies" (wie die Krähe fliegt) umschrieben zu werden pslegt. Vor Kalkutta hatten wir beide aber eine gewaltige Abneigung, die diejenigen kaum bezgreisen werden, die nie einen Sommer in Indien durchgemacht, sondern nur die köstlichen Wintermonate sür ihre Vergnügungsreise gewählt haben, wie dies für eine solche ausschließlich üblich ist. So schön der Ausenthalt in den indischen Städten vom November dies März ist, so entsetzlich ist er in den andren Monaten, und häusig genug mußte ich dann plößlich in den Schatten eines Hausthores treten,

weil mich das Borgefühl eines Sonnenstiches überkam, ein unheimliches Schwarzwerden vor den Augen.

Die genannten Orte liegen ungefähr fo zu einander:

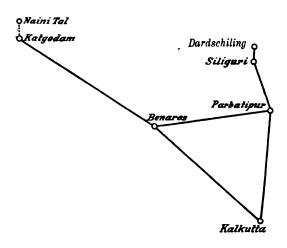

Man sieht, daß bei Parbatipur eine andre Linie ziemlich direkt nach Benares abzweigt; es gab aber bei meiner Reise noch keinen durchgehenden Wagen auf dieser Strecke. Der einzige Trost für die zahlreichen Aufenthalte und Wagenwechsel bestand darin, daß ich recht gründlich erfuhr, wie verschieden man auf den verschiednen indischen Bahnstrecken reist, luxuriös auf den Hauptlinien, kläglich auf den andren. Aber selbst ein Blitzug wäre noch zu träge für jemanden, der eine Wandrung in das Hochgebirge des Himalaja antreten will!

Aber noch sind wir nicht so weit; wir haben ja erst in Parsbatipur den nach Kalkutta sahrenden Zug verlassen, ein "vegetable curry", das heißt Reis mit allen möglichen gepfesserten Gemüsen, als Nachtmahl verzehrt, unsre Decken und Kopfkissen auf den niedriger, gestochtnen Bettstellen, den Tscharpois, ausgebreitet und vergeblich versucht einzuschlasen. Bergeblich, weil gleichzeitig mit uns, in dem

selben Wartesaal, ein Engländer übernachtete, der sich ein Bergnügen daraus machte, die ganze Nacht hindurch Thee zu brauen; hauptsächlich wollte er aber wohl herausdekommen, wann seine große Spiritusflasche explodieren würde, aus der er zeitweilig in die brennende Lampe nachgoß. Ich bat, ich schimpste — es half nichts, er plätscherte weiter mit dem Spiritus, und ich sah uns mit unster ganzen Habe schon von Flammen eingehült. Da saßte mich der Born. Ich sprang von meinem Bett, nahm ein Stück Blankokreide, mit der ich mir meinen Sonnenhelm frisch geweißt hatte, und malte in der Nähe seines, des Engländers, Kopfes einen großen weißen Fleck an die braune Thürfüllung. Dann packte ich ein schönes Jagdegewehr, das ich für alle Fälle in Dardschiling gekauft hatte, aus dem Futteral und fing an, es zu laden.

"What do you do?" fragte ber Theekocher beforgt.

"Ich werbe nur ein wenig nach dieser Scheibe schießen, wenn Sie noch einmal Spiritus in Ihre brennende Lampe gießen; eins ist so rücksichtsvoll wie das andre."

Es kam jedoch nicht zum Knallen; der feuergefährliche Mitsbewohner hielt mich gewiß für spleenig genug, meine Ankündigung auszuführen, und löschte das nächste Mal seine Lampe hübsch aus, bevor er nachgoß. Die Hitze steigt in Indien thatsächlich vielen Leuten oft so schnell zu Kopfe, daß man auf die sonderbarsten Tropenstoller gefaßt sein muß; so dat mich zum Beispiel einmal in der Nähe von Madras eine mit mir allein in der Eisenbahn sahrende, plötlich närrisch werdende Dame:

"Bitte, stecken Sie doch einmal den Kopf zum Fenster hinaus." "Aber warum denn?"

"Weil ich ihn abschneiden möchte," sagte sie und holte dabei ein geeignetes Brotmesser aus ihrem Gepäck! Wie ich ihr entronnen bin, gehört wohl nicht hierher.

Rurz vor Sonnenaufgang spazierte ich in bas nahe Dorf; bie brei Stunden bis zur Abfahrt des Buges konnte ich gar nicht beffer

Ueberall waren die Leutchen vor ihren zierlich aus verbringen. Bambus geflochtnen Häusern so sehr mit der Morgentoilette beschäftigt, daß sie meine Unnäherung gar nicht bemerkten. Wie herrlich saben doch diese Frauen und Mädchen in dem offnen schwarzen Baar aus, ehe fie es nach vielem Striegeln und Ginfetten mit Rotosol zu einem Zopfe verflochten! Waren schließlich auch noch die Stirnhaare glatt angefleiftert, fo konnte ich die locigen Schelme mirklich nicht wieder erkennen; verkörperte Boefie und Profa folgten unmittelbar aufeinander. Solange bas haar noch in weichen Wellen das braune Gesichtchen umflutete, waren die Frauenzimmerchen alle wie von hunderttausend Kobolden besessen; fie tollten und kicherten nach Bergensluft. Sobald aber ber Bopf zusammengewickelt mar, schien alle Grazie auszubleiben, und nur noch Haushaltungsangelegenbeiten ober ähnlicher nüchterner Unterhaltungsstoff schienen bann ein Recht zum Dasein zu haben. Ich glaubte zu seben, wie bas feste Aufammenziehen der Bopffträhnchen alle ungebundne, angeborne Lebensluft und Eigenart aus den guten Leutchen hinausdrückte, bis lauter eingezwängte, uniformierte Ropfe übrig blieben, die nur für ben einzigen Gedanken Raum haben durften: Gine Frifur genau fo wie bie andre, ja feine eigne Meinung, feine felbständige Entwicklung!

Nach und nach wurden die Dörfler auf mich aufmerksam; wahrscheinlich konnten sie es nicht fassen, mit welchem Verdruß ich die ungebändigten schwarzen Mähnen an den Kopf bügeln sah, denn bei den Hindus gilt ja das Begegnen eines weiblichen Wesens mit aufgelöstem Haar als ein Unglück, und ich schien dieses holde Unglück sörmlich aufzusuchen! In diesem Landesteil, in Bengalen, sind zwar die Ansichten über das Abschließen der Frauen nicht so streng wie etwa weiter im Westen, in der Radschputana. Immerhin schien mein böser Europäerblick so gefürchtet, daß die Mädchen schleunigst von den roten Wasserkügen wegliesen, mit denen sie sich unter den Bananensträuchern an ihren Häusern gegenseitig überzgossen hatten, aber wahrscheinlich hätten es europäische Damen in

foldher Evaversassung auch nicht viel anders gemacht. Andre gezieten in ihrer Berlegenheit auf den schlauen Ausweg, den der Bogel Strauß bei seiner Bersolgung einschlagen soll, und den ich bereits in Persien wiederholt beobachtet hatte: wenn da die Persermädchen an der Dorfstraße standen, auf der ich mit meiner Karawane vorbeitradte, verhüllten sie sich gewöhnlich schleunigst mit ihrem einzigen kurzen Röckhen das Gesicht, um dieses oder wenigstens den Mund ja recht dicht vor dem Männerauge zu verschleiern.

Unerschöpflich war für mich auch in diesem Dorfe, wie überall, das Bergnügen, den kleinen, splitternackten Kindern zuzuschauen. Die angeborne, unendliche Grazie der Hindus kommt schon bei den kind= lichen Spielen zur Geltung und gewinnt burch die fparfame Ausschmückung der braunen Knirpse einen eignen Reiz. Ein Schnürchen mit einem winzigen Amulettkapselchen um die Sufte oder um ben Hals, ein filbernes Armband um das garte Handgelenk — das ist außer ber grundlich mit Rotosol eingeriebnen Saut die ganze Betleidung der indischen kleinen Eva und ihres Brüderchens. rannte aber hier jedesmal die Mutter herbei, wenn fie merkte, daß mein Auge mit Wohlgefallen auf diesen unschuldsvollen Geftalten ruhte, und wie entsett schlug sie dann ihr Kopftuch über die kleinen Burmchen! Gilig zog fie bann eine Nußschale voll schwarzer Tusche aus den Falten der Tücher, aus denen sich die Hindufrau ihre Bekleidung zurechtwickelt, und malte einen dicken Strich auf jedes untre Augenlid der Kinder, gang fo, wie es die Helden der Buhne und andre Schminkfünstler thun; badurch waren fie vor der Nachwirkung meines bofen Blickes geschütt.

Die Höfe waren sehr sauber durch Aloehecken abgegrenzt; gewöhnlich lagen Kühe mit Gemshörnern darin, und zwischen ihnen spazierten schöne Pfauen umher. An der Seite kauerten Weiber, die orangegelbes Mangomus auf dünne Brote strichen und diese Pflaumenkuchen dann in der Sonne trockneten, während die ältesten Frauen diesem wichtigen Vorgang zuschauten und dabei an einer Wasserpfeife saugten. Bei keinem Hause sehlte der Bananenstrauch, den der Hindu bei seiner Bermählung anpflanzt, um einen beständigen Ernährer zur Seite zu haben. Indien ohne Bananen ist so undenkbar wie Italien ohne Orangen und Zitronen; ob jedoch der Apfel

bes Paradieses wirklich eine Banane gewesen ist, wie man munkelt, wage ich nicht zu behaupten.

Ungemein brol= lig war der Kinder= transport, als die Bauern auf ihre Felder hinaus= zogen. Die Mutter pactte die Kleinen breien ober au. pieren in einen Tragforb und nahm den schweren Pflug über Die Schulter; der Va= ter trug ein Kind auf bem Rücken, ein andres klam= merte fich an Bruft



hütte eines hindubauern. Die tauernde Frau faugt an einer Wafferpfeife; neben ihr ein nur mit einem filbernen Armband bekleibeter Rnabe.

und Schultern, ein brittes hockte in ber Hüfte; so belastet trieb er seine Zugtiere hinaus auf die überschwemmten Aecker. Das Kinderhäuslein wurde am Felbrande niedergesetzt, dann wurde des Regens wegen eine zeltförmige Bambusmatte über sie gestülpt, während die Bäter, oft bis an die Hüften im Wasser, hinter

dem Pfluge hergingen, der noch, wie vor Tausenden von Jahren, ein roher Holzhaken ist, vor den gewöhnlich ein Büffel mit einem Zebu zusammen eingespannt ist. Lustig sah es aus, wie während des Pflügens nicht nur kleine Buben, sondern auch Bögel aller Urt den Rücken der Wiederkäuer als das trockenste Plätzchen der trachteten, und auch die Stare benutzten diese Gelegenheit, um sich allerlei Leckerbissen aus dem Fell der Zugtiere zum Frühstück herauszugabeln. Es wunderte mich übrigens, daß die Aussaat ganz sorglos auf die überschwemmten Felder geworsen wurde, wo doch Störche und andre hochbeinige Bögel dicht hinter den Pflügern einherstelzten.

Am Bahnhof kauerte ein kleiner Hindubube; sechs Betelblätter waren sein ganzer Borrat an Waren, den er bei der Liebhaberei der Hindus für diesen Genuß wohl bald abgesetht haben wird, wobei es gut für ihn war, daß die Indier Geldmünzen im Werte von einem Drittelspfennig haben, denn so viel kostet das halbe Dugend dieser Blätter.

Außerordentlich zweckmäßig schienen mir hier auch die Lastträger zu verfahren. Die elastische Tragstange binden sie mit einer untren, fürzren zusammen, so daß eine stark federnde Tragsvorrichtung entsteht, an deren beiden Enden sie ganz riesige Lasten aushängen und auf der Schulter davonschleppen können.

Bei der Station Biral begann eine neue Verbindungsbahnlinie, die aber in einem nicht sehr erbaulichen Zustande war. Unser Nachts zug mußte ganz ausfallen, denn:

"Es hat feinen rechten Zweck, in die Nacht hineinzusahren, wenn man weiß, daß man dabei verunglücken muß!" bemerkte lakonisch der Stationsmeister, aber erst am nächsten Tag zeigte sich, wie schaudershaft Erdbeben und Ueberschwemmung der Bahn mitgespielt hatten. Es ist ja immer ein seltsames Gefühl, auf wackligen, verbognen Schienen zu fahren; liegen diese aber auf einer geländerlosen, zerborstnen Brücke, so wird die Sache doch etwas unappetitlich, wenn, wie hier, Dutende von Krokodilen ihre schläfrigen Augen und ansehnlichen Kauwerkzeuge

aus dem gelben Sumpfwaffer strecken. Wie die Bewohner eines in dem Sumpf steckenden Dorfes sich mit dieser ekelhaften Nachbarschaft vertrugen, konnte ich nicht erfahren; man wird den heiligen Tierchen wohl ab und zu einen abgeschiednen Mitbürger oder ein neugebornes Mädchen oder sonst etwas für den Hindu Wertloses aufgetischt haben, um die Freundschaft zu erhalten.

Großen Spaß machten mir auf diesen kleinen Stationen im Mosußil gewöhnlich die Vorsteher, die im Hochgefühl ihrer Würde ihr blaues Turbantuch dis in die Wolken emporgewickelt hatten; dazu trugen sie ein blaues Jäckchen und ein weißes, zum Beinkleid zusammensgeschlungnes Hüftentuch, in dem die nackten Bronzewaden steckten. Welch ein Unterschied zum Beispiel gegen die feschen Stations. vorsteherinnen in Norwegen, die dort mit buntbebänderten grauen Filzhütchen auf dem blonden Krauskopf das Zeichen zur Absahrt geben, das ihr barsüßiger Hindukollege durch einen Hammerschlag an einem aufgehangenen Stück Eisenbahnschiene erzeugt! Auf größren Stationen sind in Indien die Vorsteher aber stets Europäer.

Je weiter wir nun nach Westen suhren, besto heller braun schien die Hautsarbe an den Stationen der versammelten Eingeborenen zu sein; erschreckend viel Aussätzige und Hautkranke waren darunter. Die Fliegenschwärme ließen sich bald auf diese armen Teusel, bald auf die Herrlichkeiten des Zuckerbäckers nieder, der auf keiner Station sehlte. Seine Süßigkeiten trug er gewöhnlich auf einem geslochtnen Tischchen, dessen zierlicher Fuß in einer flachen Messingschüsselstand, auf der er dann das Eingekauste in ein Bananenblatt packte.

Als wir glücklich über die wackligen Brücken fort waren, ging die Fahrt ununterbrochen in dem seichten Wasser weiter, das die Schienen bedeckte, und eine feuchtre Eisenbahnsahrt konnte man sich wirklich nicht denken. Rleine, grüne Papageien und andre buntsschillernde Bögel saßen auf den Telegraphendrähten, Raben und Krähen auf den Stangen, und hie und da plätscherte ein plumpes

Ruberboot mit gewaltigem Holzkreuz als Steuer dicht an dem Zuge vorüber; fonst war oft stundenlang nichts als überschwemmtes Geslände zu sehen.

Dann, als wir der Station Katihar näher kamen, zeigten sich stattliche aber zertrümmerte Häuser. Sie hatten Rädelsführern in der großen indischen Empörung, in der "mutiny", gehört, und ihre Ruinen mußten seit diesem Jahre 1857 zum warnenden Merkzeichen dienen.

In Katihar hatten wir den Zug zu wechseln, wobei ich das Mißgeschick hatte, mein Notizduch liegen zu lassen. Ich beschrieb einem englischen Bahnbeamten sogleich den Platz, an dem er es sinden müsse und bat, es mir nach Naini Tal nachzusenden. Statt des Buchs erhielt ich die Mitteilung, er habe es gefunden, würde es aber nur gegen vorherige Einsendung von 100 Rupien an mich einschicken. Leider brauchte ich die darin enthaltnen Notizen zu dringend, sonst hätte der Herr wohl einen andren Finderlohn kennen gelernt als diese unbescheidne Summe.

Bei Sahibgundsch kam wieder Leben in die öde, überschwemmte Landschaft. Kanonen und Wagen, mit Kamelen bespannt, Karren mit zwei wuchtigen Holzscheibenrädern und zierlich ausgeputzte Wagen, mit rotem Tuch verhangen, suhren auf der gutgepslegten Landstraße vorüber. Die zuletzt erwähnten zweirädrigen verschlossnen Wagen beförderten Frauen, die von einer Hochzeit kamen, denn das weiße Fell der Zugtiere, der Zebus, war mit glückbringenden bunten Zeichen bemalt, und die Hörner waren prächtig vergoldet; von den zarten Insassen war jedoch nichts zu sehen als hie und da ein Füßchen, dessen Gelenk und Zehen reich mit Ringen geschmückt waren. Der erste Unblick eines solchen Fußes, dessen von dem liedevollen Gatten mit derartigem Schmuck überladen worden waren, wirkte verblüffend auf mich.

Die Temperaturen während bieser Sommerfahrt durch Nordsindien waren mittags durchschnittlich 40°C, im Schatten; in der

Nacht sanken sie gewöhnlich bis auf 34°, einmal sogar bis auf 30°. Wir gaben es auf, uns durch das übliche Wedeln mit einem kleinen Palmfächer Kühlung zu verschaffen; obwohl dies allgemein auch von den Eingebornen geübt wird, folgt auf die Abkühlung durch die mit dem Fächeln verbundne körperliche Anstrengung ein um so bemerkbareres Wärmegefühl.

Man hat vielfach behauptet, daß derfelbe hohe Wärmegrad an verschiednen Orten verschieden auf denselben Wenschen einwirke. Es wird damit wohl sein, wie mit den römischen und rufsischen

Bäbern. Während bem einen 50° in trockner Luft erträglicher bünken als diefelbe Temperatur in heißem

Wafferdampf, giebt es viele, bei denen sich die Empfindunggradeum-



Arm., Buggelent. und Reben-Ringe einer Binbufrau.

gekehrt äußert. Mir perfönlich ist die mit Wasserdünsten gesättigte Hitz noch widerwärtiger als eine gleich hohe trockne Wärme, weil bei dieser der auftretende Schweiß schnell verflüchtigt wird, während er in seuchter Hitz nicht verdunsten kann, sondern sich unangenehm bemerkbar macht.

Die wichtigste Umsteigestation nächst Benares, wo wir erst auf ber Rückreise kurzen Aufenthalt nahmen, war für uns schließlich Bareilly an der Dudh- und Rohilfandlinie. Man merkte aus dem Gekümmel der Soldaten auf dem Bahnhof, von denen die euro-päischen mehrsach ein Gläschen über den Durst getrunken hatten, daß hier eine verkehrsreiche Garnison sein müsse. Das reisende eingeborne Zivilpublikum war insofern auch unisormiert, als die Fahrgäste ganz gleiche Regenschirme und Laternen, scheindar aus der-

selben Bezugsquelle, als Handgepäck mitgenommen hatten, genau so wie man in einem Mecklenburger Dorfe sämtliche Bauern mit derzienigen Mützensorte einherstolzieren sieht, deren Muster vor dem Angesicht des maßgebenden Stimmführers in Mützensachen zufällig Gnade gefunden hat.

Auf dem Bahnhof ging es toll genug zu. Wartefäle für die Eingebornen, die in der dritten Rlaffe fahren, giebt es natur= lich nicht; in großen Hallen kauern ober liegen sie familien= und kastenweise in Saufen beisammen, bis die Abfahrtszeit herankommt. Gewöhnlich benuten fie diese Belegenheit, um die langen, dunnen Turbantucher, in die sie sich nachts einzuwickeln pflegen, frisch um ben Ropf ober zur Abwechslung auch einmal als Beinkleid um die Buften oder als Mantel um die Schultern zu schlingen, wobei man mahrnehmen kann, wie die meisten den Ropf bis auf einen haarbufchel am Wirbel spiegelglatt geschabt tragen, mahrend andre nur einen handbreiten Scheitelftreifen ausrafieren laffen. In Bareilly schienen sich die Leutchen dabei die Zeit vortrefflich zu vertreiben. Ein Tierstimmenimitator brüllte mitten unter den Wartenden bald wie ein Tiger und gackerte bald wie eine Gier legende Benne; dann trat ein spindelbürrer Kerl in schauerlichen Lumpen auf, der mit anerkennenswerter Gemutsruhe ein Dutend blecherner Schwerter in ben Mund und bis ans Beft in die Speiferohre ftectte. Wäre ich zufällig Agent eines europäischen Tingeltangels gewesen, hatte ich durch das Engagement biefer Leute jedenfalls ein ganz gutes Beschäft einleiten können.

Draußen vor dem Bahnhof warteten Packesel und Ochsen auf ihre Lasten; in den nahen Gehöften sah man gesesselte Elesanten, die zum Ziehen schwerer Geschütze bestimmt waren. Eins dieser Untiere war mit seinem Jungen zusammen angebunden, so daß beide durch ihre seltsamen Stellungen den aus der offnen Bahnshofshalle Juschauenden unerschöpflichen Stoff zu scherzhaften Bestrachtungen und Bergleichen gaben, besonders weil gleichzeitig ein

Ramel mit seinem ebenso drolligen Sprößling auf der Straße ging. Auf dem Höcker des Kamels kauerte ein Hindu mit einem Stuhle, der aber schwerlich sein Eigentum war, da der Hindu sich stets niederhockt und nie auf einen Sessel setzt, weil auf diesem ja schon einmal jemand von niedrigerer Kaste geruht haben kann.

Der geneigte Leser wird ermessen können, mit welcher Freude wir in Katgodam den Eisenbahnwagen nach viertägigem Schmoren verließen. Wir hatten fast stets Sonnenschein gehabt, und der Regen schien wirklich im Abnehmen zu sein, so daß Hans sich bereits in den schönsten Hoffnungen wiegte. Wir packten unsre Sachen auf vier Packpferde und marschierten nebenher, um endlich einmal die Glieder wieder rühren zu können, da die Sommersrische Naini Tal nur vier Wegstunden entsernt sein sollte.

Die bald steil ansteigende und sehr kotige Straße mar von prächtigen Bäumen überwölbt; waren nicht zahllose große, graue Affen in ben Wipfeln herumgesprungen, hatte man sich nach bem Bary versett benken konnen. Allerdings waren die 38 0 Sitze in diefen Baumhallen so bruckend, daß man doch fortwährend daran erinnert wurde, in Indien zu wandern. Dieser Marsch griff uns gang auffallend an; die vier heißen Reisetage in ber Gifenbahn hatten uns so matt wie Fliegen, die aus der Milch gezogen find, gemacht, fo bag hans wiederholt ben Stoffeufzer außerte: "Wenn i nur an Wein hatt'!", mahrend er bei bem guten Wein an der Hoteltafel in Darbschiling beständig gewünscht hatte: "Wenn i nur ein brauchbares Waffer hätt'!" Als nun gar eine riefige Buffelberde uns entgegenkam, und jedes dieser plumpen Tiere unfrem Beitergeben boshaften Widerstand entgegenzuseten versuchte, bereute ich es doch, nicht mittels einer Extrapost, einer "Tonga", schnell nach Naini Tal gefahren zu sein.

Die Bergzüge waren vielfach gewunden und verzweigt, so daß das graue uns entgegenschäumende Bergwasser zahlreiche Zuflüsse erhielt. Nach einigen besonders steilen Stellen kamen wir zu einem

Gebäube, das nichts Geringres als eine Brauerei war; an der Straße war durch einen prächtigen Brunnen, einen Stierkopf aus Alabaster mit einer gewaltigen Kobraschlange als Absluß, auch für die Wasserdurstigen gesorgt, aber mit gradezu krampshafter Ueberswindung unsres brennenden Durstes versagten wir uns den Genuß von Bier und Wasser, da uns schon in Katgodam ein erfahrner Mitreisender wegen der in Kumaon grade besonders bösartig herrschensben Cholera vor dieser versührerischen Stelle ernstlich gewarnt hatte.

Der letzte Anstieg auf der breiten Chaussee nach Naini Tal machte uns so viel Mühe, als ob wir von einer schweren, eben überstandenen Krankheit erschöpft wären. Diese entnervende Wirkung des indischen Klimas so deutlich an uns zu spüren, war förmlich niederschmetternd. Wir sahn uns gegenseitig mit Befremden an und hatten wohl gleiche Sorge wegen unserer fernern Reise.

## Fünffes Rapitel. Aufbruch ins Sochgebirge.

erreichten. Der Mond war aufgegangen und beleuchtete magisch das phantastische Bild des Ortes, das sich bei einer plöhlichen Straßenwindung unter uns zeigte. In dem Spiegel des Sees funkelten die Lichter aus den Villen und Klubhäusern, die an seinem User zwischen Bäumen versteckt lagen. Dahinter stiegen des waldete Bergrücken empor und erinnerten an den verheerenden Bergrusch, der am 18. September 1880 den Ort mit zahlreichen Einswhnern verschüttet hatte. Diese Sommerfrische wird nämlich auch im Winter von den Familien englischer Beamten, die nur ihren kurzen Sommerurlaub hier zudringen können, bewohnt.

Ganz ungewöhnlich erschienen mir die Häuser des Bazars an der Straße, die sich zum Seeuser hinunterzog. Diese braunen, mit Schnitzereien reich verzierten Holzhäuser hatten nämlich vorn und hinten eine Thür zu der im Zickzack, also zweimal, an jedem Gebäude vorbeiführenden Straße; die vordre, nach dem See gekehrte Seite hatte viele Etagen mit Galerien, während die rückwärtige außerordentlich niedrig und glatt war.

Wir fanden im übervollen Albion-Hotel nur mit Not und Mühe Unterkunft; der Wirt sah uns gleich an, daß wir nicht zu den üblichen Sommerfrischlern gehörten, lächelte aber recht spöttisch, als ich ihm sagte, daß ich auf die "snows" des Himalaja gehen wollte.

"Sie können allerhöchstens bis zum Furkia-Bungalo und an ben Fuß bes Bindargletschers kommen; dann mussen Sie unbedingt wieder umkehren!" erklärte er mit Bestimmtheit. Hans gab mir einen festen Rippenstoß und raunte mir zu:

"Laß uns nur erst hint' sein, nachher wollen wir schon weiterkommen."

Um nächsten Morgen ging ich zuerst in die Bibliothek bes Konversationshauses und fand glücklicherweise im Theatersaal auch eine Karte von Rumaon angeschlagen, die wegen fehlender Nachfrage fonst nirgends erhältlich war. Man darf nicht vergeffen, daß ich mich gang plötslich zu biefer Reife nach Naini Tal entschloffen hatte und beshalb gar nicht auf sie vorbereitet mar. Diese Karte kopierte ich vor allen Dingen unter dem staunenden Geflüster der klatsch= füchtigen Herrn Sommerfrischler; das schien ein gefundnes Thema zu sein! Daß jemand zum Vergnügen in die durchweichten Urwälder und in allerlei unbekannte Gefahren spazieren und die Billards, Lawn Tennis-Plage und Tangredouten von Naini Tal entbehrlich finden wollte, das war doch ein ganz unwahrscheinlicher Gedanke; da mußte etwas andres dahinter stecken, besonders weil der einzige glaubwürdige Grund zu folchen Ausflügen, die Jagd, von mir nicht vorgeschütt wurde.

Mit Besorgnis sah ich das Angstgespenst der russischen Grenzspionage wieder sein Unwesen treiben. Der Hotelier hatte mir am Ankunstsabend versprochen, für Reit- und Packpferde dis zum nächsten Bungalo sorgen zu wollen, und hatte mich zugleich belehrt, daß es in Kumaon Landessitte oder "dasturi" sei, täglich und von Ort zu Ort die Pferde und Träger zu wechseln, daß also hier nicht wie in Sishim ein "Sirdar" mit seinem Trägertrupp die ganze Reise mitmache. Als ich aber von meiner Kartenadzeichnung zum Tissin, das heißt zum Mittagessen, in das Hotel zurücksehrte, machte er allerlei Aussslüchte geltend. Er berief sich auf die in der That in Kumaon herrschende Cholera und die Mißernte, zeigte mir auch einen Erlaß

bes Deputy Commissioner, ber vor Reisen in das durchseuchte Gebiet warnte und erklärte schließlich, er könne unter keinen Umständen Pferde besorgen. Die Sache sing also auch hier wieder recht erfreulich an. Die Schicksalstücken in Dardschilling hatten mich jedoch schon so weit abgebrüht, daß ich ganz ruhig eine größre Anzahl Pfundnoten in Rupienscheine wechselte und ein paar Kisten Konserven einkaufte. Dann niachte ich mich mit Hans daran, unsre Ausrüstung durchzumustern.

Ich fiel beinah in Ohnmacht, als Hans die Koffer auspackte und ich sah, was die indische Regenzeit verübt hatte.

"Solch einen armseligen Schimpel giebt es ja gar nicht; das ist ja ein unglaubwirdiger Schimpel!" fo klang es unausgesett von bes Tirolers Lippen, als er die mit zolldicken Schimmelkruften überzognen Lebersachen, die Bergftiefel, Gamaschen, Riemen und Taschen austramte. Bahre Klumpen von Insetten und Burmern tamen aus den Roffern zu Tage. Daß jedes Gifenftuckhen in einen haufen Roft verwandelt war, Tusche, Briefmarken und Couverts sich zu einem unauflöslichen Baden zusammengeflebt hatten, mahrend alle geleimten Solzsachen verquollen oder auseinandergefallen waren, bedarf wohl kaum der Grwähnung. Drei von meinen soliden Transportkästen mußte ich als unbrauchbar fortwerfen und ersetzte sie durch landesübliche würfel= förmige Felltoffer; zwei davon maren mit Sirfch- und einer mit Leopardenhaut überzogen. Das ärgerlichste mar, daß mein großer Anerordbarometer unter der gemeinsamen Einwirkung von Feuchtigkeit und Sitze seine Verrichtungen eingestellt hatte und ich mich auf ein fleines und wenig zuverläffiges Inftrument beschränken mußte, das noch bazu später entwendet murbe. Genaue Messungen lagen zwar außerhalb meines Programms, aber grade biese Instrumente find für jeden Reisenden fast unentbehrlich, obgleich sie, wie Whymper jagt, "bem Reifenden das Bergfteigen verleiben konnen". Gern hatte ich einen Erfat, aus Ralfutta tommen laffen, aber Sanfens Befinden fing an, ernstliche Besorgnis zu erregen; er brängte auf schleuniges Fortkommen, und auch ich fürchtete, einer neuen Wartezeit nicht

Digitized by Google

mehr gewachsen zu sein, wußte auch bereits aus Erfahrung, wie gewagt berartige Bestellungen in Indien sind, denn irgend einen Mangel weisen solche Sachen, die einige Zeit in Indien gelagert haben, stets auf.

Ich sette die Abreise, kurz entschlossen, auf ben nächsten Morgen fest, wußte aber selbst noch nicht, wie ich sie ermöglichen sollte.

In aller Gemütsruhe nahm ich, ohne mein Vorhaben zu äußern, mit Hans an der Abendtafel teil; ein Salat von Tomaten und Wasserstresse war eine wahre Erfrischung für unsren ausgeglühten Zustand, doch glaube ich, daß der Tiroler diese steisen Table d'hote-Absütterungen verwünschte, weil ihm die Beachtung der englischen Tischsitten ohne Zweisel recht lästig siel, wenigstens sagte er naiv, als sich beim jedes-maligen Weggang einer Dame alle zurückbleibenden Herren der Tasel-runde erhoben:

"Warum soll ich denn aufstehen? Ich kenne sie ja gar nicht! Wenn ich aber aufstehe, dann muß ich sie doch wohl auch nachher auf der Straße rupfen?" Unter "Rupfen" verstand er natürlich das grüßende Hutabnehmen und nicht etwa irgend etwas andres.

Das Tischgespräch wurde auch hier balb auf Rußland gelenkt und babei das Gerücht der Ermordung des Zaren durch einen deutschen Sozialisten besprochen. Es stellte sich aber heraus, daß diese Nachzricht von einer indischen Zeitung erfunden war, um andren Blättern, die ihre Telegramme unbefugt nachzudrucken pslegten, eine Blamage zu bereiten.

Nach Tisch machte ich mich auf idie Suche nach Pferden und Kulis; wenn ein Hotelwirt sagt, es giebt keine solchen, thut man freilich für gewöhnlich am besten, von allen persönlichen Bemühungen abzusehen.

Als ich das Hotel verließ, hörte ich ein ganz jämmerliches Gewinsel und sah, wie der Hotelbäcker zwei Hindumädchen mit einem derben Besen erbarmungslos durchprügelte. Die jungen Damen waren seine Schwestern, die mit ein paar englischen Soldaten durchgegangen, aber reumütig wieder zurückgekehrt waren. Warum tragen aber auch die britischen Soldaten Uniformen aus so unwiderstehlich scharlachrotem Tuch!

Auf dem Bazar fand ich einen Pferdehändler, der mir zwar versicherte, daß alle verfügbaren Pferde für einen Jagdausslug des



Promenabe am See in Raini Lal. Eine Dame im Tragfiuhl. 3m hintergrund ein hindu-Tempel.

"Gouverneurs der Nordwestprovinzen" in Anspruch genommen seien, daß er mir aber gegen Erlegung der dreifachen Taxe ein paar Reitspserbe und acht Kulis zum nächsten Morgen besorgen wolle, die mich bis nach Almora begleiten würden. Mir fiel ein Stein vom Herzen, und mit einem fröhlichen: "Hans, es geht los!" kehrte ich zu dem Tiroler zurück. Bor Freude schien dieser seine Unpäßlichkeit plötzlich

abzuschütteln, und glückstrahlend bat er mich, mit ihm noch einen Abendspaziergang um ben See zu machen.

Der etwa zwei englische Meilen (3,2 km) lange und 93 Fuß ober 28 m tiefe See liegt 6350 Fuß (1986 m) über bem Meer, und hat diesem Orte den Namen gegeben, denn das hindostanische "Tal" heißt "See"; er ist eine landschaftliche Perle edelster Art! Es fehlt ja außer einigen kleinen Wasserbecken in der Nähe Naini Tals so sehr an Seen und Wasserfällen im Himalaja, daß man diesen Mangel



Am Ufer bes Raini-Sees.

ftets betonen muß, menn man die mußige Frage beantworten foll, ob der Himalaja schöner sei als die europäischen Alpen, eine Frage, die ebenso unmöglich zu entscheiden ift wie die, welche von zwei blendend schönen Frauen von verschiede= ner Raffe die reizvollere fei. Wer die landschaft= liche Schönheit nur im Busammenklang aller gewohnten Beftandteile

finden kann, wird freilich im Himalaja manches vermissen; wer dazgegen auch unter dem Beispiellosen und Ungeheuren die oft fast erdrückte Schönheit heraussinden kann, wird seine kühnsten Träume überslügelt sehn!

Der See ist von stattlichen Bergen umsäumt, deren höchster der 8500 Fuß (2590 m) hohe Chiner ist. Auf seinen Fluten schaukelten sich im Mondschein flotte Jachten, aus dem weißgetünchten Hindustempel schallte mächtiger Tamtamschlag und heftiges Klingeln, vom Bazar her tönte das Geschrei der Feilschenden wie leises Murmeln,

und aus dem Ballfaal des Konversationshauses drangen die lockenden Tone eines Walzers an mein Ohr.

Auf der Promenade huschten holdselig blickende Ladies an mir vorüber, um die Bürde der Ballkönigin zu ertanzen. In Danditragstühlen, deren Last mittels Stangen auf den Schultern dreier Kulis verteilt wird, saßen die englischen Schönen in mollig zarten Bolken von Spihen, Seide und Musselin; der Pelz für die nächtliche Geimkehr hing über der Lehne. Fackelträger warsen ihr unstetes Licht auf diese bunten, wechselnden Bilder, deren Glanzpunkt das Erscheinen der Gemahlin des Gouverneurs bildete, kenntlich an der strahlend scharlachroten Farbe, die nur für die Tracht seiner Diener in Anwendung kommen darf. Alle andren kleiden ihre Dienstkoten nach Geschmack und Mitteln, und es giebt kaum eine Farbe, die nicht für Turban oder Hüstentuch oder Jacke verwendet würde; am liebsten schurz zu umschlingen, während für Kopstücher Hellrot, Lachsfarbe und Schweselgelb besonders beliebt sind.

Die Dandis waren mir schon von Dardschiling her bekannt; aber hier in Naini Tal waren sie viel mehr in Gebrauch. Man huldigte hier viel auffälliger der Ansicht, daß es der Bürde der Beißen nicht gezieme, sich zu Fuß gehend den Eingebornen zu zeigen. Bill ein Engländer "Luft essen", wie der Indier das Spazierengehen nennt, so wird er dies in einem Park thun, aber nicht auf der offnen Landstraße.

Wir kehrten zeitig nach Hause zurück, um alles für den nächsten Worgen marschbereit zu machen. Natürlich hatten wir während des Berpackens eine Unzahl von Hotelbedienten als Zuschauer, wobei ich für Wißbegierige gleich anmerke, daß es in Indien sowohl in Hotels wie in Privatwohnungen nur noch männliche Dienstmädchen giebt; in früheren Jahrzehnten war dies anders, aber die unerwünscht zunehmende Zahl von verachteten "half cast"-Kindern machte die Einführung von männlichem Dienstpersonal nötig.

Das Zuschaun machte den Leuten weiter keine Schwierigkeiten, da unsre Zimmerthür nur aus Spalten bestand, das heißt aus einem Vorhang von Schnüren, auf die Vambusstäbchen und bunte Glasperlen so aufgereiht sind, daß in der Gesamtwirkung ein gefälliges Muster entsteht. Diese Thüren gestatten der Luft beständig freien Zuritt und zeigen doch durch ihr Klappern jeden Eintretenden an.

Die allgemeine Neugier wurde durch ein herrliches Schauspiel belohnt. Als der Tiroler nämlich knieend den Riemen meines Apparatenstoffers stark anzog, riß der Riemen ab, und Hans pralkte zurücktaumelnd mit dem Kopfe gegen das Marmorgesims des Kamins. Der Krach war so fürchterlich, daß die Zuschauer davonrannten und ich glaubte, der Uermste hätte sich ein ungeheures Loch in den Schädel geschlagen; doch gleichmütig suchte Hans die Kamintrümmer zusammen und brummte verächtlich etwas von schlechter Steinarbeit in den Bart, ohne auch nur an den Kopf zu sassen.

Der nächste Morgen brachte eine jähe Enttäuschung. Mit einem wahren Märtyrergesicht weckte mich Hans unter ber trübseligen Ber- sicherung:

"Es regnet auch hier ganz armselig!" Zur Bestätigung prafselte der Regen auf dem Dach, als ob er durch das Wellblech hindurch= schlagen wolle.

"Ja, Hans, was sollen wir da machen? Sollen wir gehen? Entscheiden Sie!" Der Tiroler sah mich prüfend an, ging dann zum Fenster, schaute lange in die herunterschießenden Wasserströme, dann kam er zurück und sprach achselzuckend und gelassen das große Wort:

"Wegen meiner mögen Sie machen, was Sie wöllen!" —

Ich hatte den Kulis eine Extrarupie versprochen, wenn sie Punkt fünf Uhr vor meiner Thür wären. Das waren sie freilich, aber die Pferde ließen auf sich warten. Ich schickte einen Kuli nach den Pferdeknechten, den "Sais"; die andren sieben dürftigen Kerlchen packten auf und marschierten seelenvergnügt über den Extradakschisch in den Regen hinaus. Als Regenschützer hatten sie spitzige Dächer aus Blättermatten über Kopf und Last gebunden. Auch für Hans hatte ich am Abend vorher auf seinen Wunsch einen "Dembröller" gekaust, wie er fortan seinen Regenschirm nannte; er hatte wohl gemerkt, daß die Engländer nie ohne ihren umbrella das Haus verließen. Zwei Stunden später kamen die Pferde, ein paar prächtige Renner, mit denen wir die Kulis noch vor unsrem heutigen Ziele, dem Dak-Bungalo Ramgar, einholten.

Der heftige Regen hatte die Luft abgekühlt; allmählich hörte seine Bucht auf, und es war nun eine Lust, durch den Rhododendron-wald dahinzutraben. Die sußlangen, dicken, auf der untren Seite rosten, elastischen Blätter, die ungeheuren und massenhaften, blutroten Rhododendronblüten, die üppig mit Moos, zierlichen Farnen und Orchidecen bewachsnen Baumstämme, an' denen Affen auf und ab turnten, schienen mir zuzurusen: "Jetzt mach die Augen und die Seele weit auf, es geht ja nun bald ernstlich hinein in die widersspenstige, phantastische Bergwelt des Himalaja!"

Nach etwa dreiftundigem Ritt hatten wir die Kulis eingeholt, die trot ihrer schwächlichen Erscheinung so hurtig wie Wiesel mit ihren Bürden dahinrannten. Der Rhododendronwald nahm übrigens bald ein Ende, und Mandelbäume traten an seine Stelle, unter denen die Luft sogleich viel kräftiger und erfrischender zu sein schien.

Nach einiger Zeit lichtete sich die Waldung, und auf den Wiesen zeigten sich einige wilde Birn-, Aepfel- und Pflaumenbäume; Rinder mit hochstehenden Hörnern graften um ein einsaches Häuschen, den Bungalo Ramgar. Um den Hals der Tiere hingen Glocken an Bändern, die mit Kaurimuscheln besetzt waren, und so hielt ich unter dem Klange des Kuhreihens zum erstenmal Einzug in einen indischen Dak-Bungalo im Gebirge. Der Zusat: Dak, das heißt "Regierung", besagt, daß das Schuthaus von der Regierung erbaut wurde und unter allgemein bekannt gemachten Bedingungen von Europäern

benutt werden kann; eins der wichtigsten dieser Gesetze lautet, daß man den Bungalo später eintreffenden Reisenden überlassen muß, wenn man selbst bereits 24 Stunden darin Obdach gefunden hat.

Ich fand ben Bungalo schon von einem aus Irland gebürtigen Polizeihauptmann und seiner Schwester besetzt. Da ich die Räumung bes Bungalo nicht beanspruchte, sondern erklärte, mich zum Nachtlager mit der geräumigen Veranda begnügen zu wollen, stellte sich bald ein behagliches Einvernehmen ber, das mir eine Einladung zu einem vortrefflichen Abendeffen und einigen Flaschen ebenbürtigen Rheinweins eintrug. Mehr als diese Gaftfreundschaft erquickte mich aber die Bewundrung, mit ber meine liebenswürdigen Wirte von ben Deutschen sprachen; es fiel mir dies um so angenehmer auf, als die Dame, Mrs. Montrefor, einen frangösischen Gatten besaß. Nachtisch bekam ich sogar das Versprechen des Hauptmanns, er wolle mir, wenn ich einmal in feinen Polizeibezirk kame, einen gezähmten Tiger schenken, bem ich getroft ben Ropf in ben Rachen stecken könne. Mein verschwenderischer Gönner schien unser Sprüchlein nicht zu kennen, bemzufolge wir geschenkten Tieren nicht einmal in den Schnabel zu gucken, geschweige benn gang hineinzukriechen pflegen.

Die Herrschaften waren auf der Rückreise von Almora, wohin ich am nächsten Tage um fünf Uhr aufbrechen wollte. Ich wurde jedoch durch einen sehr wichtig thuenden Beamten aufgehalten, der in der Nacht von Naini Tal angetrabt war, um mir noch eine Menge versfänglicher Fragen über den Zweck meiner Reise vorzulegen. Er schloß damit, daß ich nicht ohne Zustimmung des höchsten Bezirksbeamten in Almora über diesen letzten von Engländern dauernd bewohnten Plat hinausgehen dürse.

Unser Weg führte uns in vielen Windungen auf und nieder; Binien streckten ihre Aeste wie Kronleuchterarme in die Luft, dann ritten wir durch ein Wäldchen mit wilden Birnbäumen. Die Büffel, denen wir darin begegneten, schienen uns aber für Stierkämpfer zu halten und verzögerten unser Fortkommen ganz außerordentlich.

Bei Deodwar überschritten wir einen Nebenfluß des Kosi und erreichten nach vier Stunden den auf der Paßhöhe liegenden Bungalo Peora. Hier gelang es mir, für Hans etwas Büffelmilch zu bekommen, da ich es nicht länger mitansehen konnte, wie er jede Wasserader durchprodierte, um zu sehen, ob das Wasser noch immer nicht den "rechten Wurm" habe; jedesmal aber sprudelte er es wieder mißmutig aus, indem er sagte:

"Eh wir nicht hint' hineinkommen, eher wird's nicht beffer."

Da ich wußte, wie siebergefährlich diese Wasserkosterei für ihn war, versteckte ich ihm schließlich seinen Lederbecher, worauf er einsach wie weiland Diogenes aus der hohlen Hand trank, verdrießlich, daß er seinen Becher "ausgekeut", das heißt aus der Tasche versloren habe.

Beim Zusammenstoß zweier Zuslüsse des Kosi führte eine Drahtseilbrücke über das hochgeschwollne Wasser; das Flußbett war weit hinauf mit unermeßlichem Steingeröll bedeckt und zeigte, was für entsetliche Wildwasserbrüche hier gehaust hatten. Die dürren, stachsligen Kaktuspstanzen in dem Steingeröll gaben der Landschaft einen ganz unheimlichen Ausdruck. Erst beim Erreichen der Höhe des nächsten östlichen Hügelzugs änderte sich dieser fremdländische Einsbruck der felsigen Schlucht und wurde dem des Bodethales im Harz merkwürdig ähnlich.



## Sechsten Kapitel. Marsch-Abentener.

m drei Uhr nachmittags trafen wir in Almora ein. Der Regen hatte aufgehört; um so schwüler drückte jetzt die Luft in dem Ressel, in dem Almora erbaut ist.

Hier galt es nun, unfre letten Borbereitungen zu treffen. Bor allen Dingen suchte ich ben Senior Afsistant Commissioner F. Giles auf, was bei den weit auseinanderliegenden Häusern und den unausbleiblichen Mißverständnissen eine zeitraubende Aufgabe war.

In Mr. Giles fand ich einen kraftstrohenden Herrn, der mir mit Stolz einige Duhend Felle selbsterlegter Tiger zeigte, aber auch aus jedem seiner Worte merkte ich, daß ich einem furchtlosen Sportsman gegenüberstand. Um so mehr Gewicht hatte seine Versicherung für mich, daß der Weg in das Hochgebirge, selbst wenn ich nur dis zum Furkia-Schuhhause gehen wolle, jeht während der Regenzeit in lebensgefährlichem Zustande sei; noch weiter vorzudringen sei aber wegen der täglich stattsindenden Bergrutsche und Lawinen, sowie wegen der weggerissen Brücken gradezu unmöglich, und selbst ihm sei es trot wiederholter Versuche während seiner mehrziährigen Amtsführung noch nicht gelungen, dis nach dem zu seiner Verwaltung gehörenden shöchstgelegnen Hirtendorf Milam, das zusnächst mein Standquartier werden sollte, zu gelangen. Außerdem herrsche, wie ich wohl wisse, in Kumaon die Cholera außergewöhnlich heftig, und wegen der letzten Mißernte und dadurch hervorgerusenen

Hungersnot könne ich nicht hoffen, Lebensmittel zu bekommen. Dann zog er mich ins Bertrauen und versicherte mir ernsthaft, daß die Berhältnisse an der tibetischen Grenze wirklich äußerst kritisch lägen. Die Tibeter seien über ihre Gebirgspässe in Kumaon und Garhwal eingedrungen und hätten allerlei Zwangsmaßregeln ergriffen, um streitige Hirtenpläte an der Grenze in ihre Gewalt zu bringen; sie brandschatzten die Bergbewohner und hätten denselben unbedingt versoten, Europäer über die Grenze zu begleiten. Es sei das alles um so bedenklicher für mich, als bei diesen Scharmützeln einigen Tibetern die Zöpse abgeschnitten worden seien, wodurch sich alle Tibeter in einem raches und wutschnaubenden Zustande besänden.

Ich stellte bem Regierungsbeamten vor, daß es für mich ein weniger erträgliches Ding sei, unverrichteter Sache wieder nach Hause zu sahren, als den genannten Gefahren entgegenzugehen. Mit auf-richtiger Besorgnis beschwor mich Mr. Giles nochmals, von meinen Hochgebirgsplänen abzustehen.

"Machen Sie sich doch die Sache bequemer," sagte er; "bort oben im Hochgebirge finden Sie wirklich nichts als Gefahren. Hier am Himalajarande aber wohnen mehrere Radschahs; besuchen Sie doch diese vereinsamten Fürsten! Da haben Sie stets gebahnte Wege, riskieren Ihre Haut nicht, werden, ohne Ihr schönes Geld auszusgeben, gut gepflegt, erhalten Reittiere zum Weiterkommen geborgt und können sogar schließlich noch ganz annehmbare Gastgeschenke mitzgehen lassen, wenn Sie Ihre Gastgeber gut zu unterhalten verstehn!"

Ich versicherte meinem Gönner, daß ich zum Spaßmacher indischer Duodezfürsten nur wenig Neigung verspürte, und sichtlich bekümmert ließ er mir die "General-Purwana" aussertigen. Er nahm mir nur das Versprechen ab, wenigstens keine unliebsamen solgenschweren Zwischenfälle gewaltsam heraufzubeschwören.

Ich jubelte innerlich. Die Reise war nun doch wenigstens behördlich erlaubt, und die begleitenden Umstände waren so romantisch und indisch wie möglich. Allerdings verkannte ich nicht das Gefährliche meiner Lage. War es richtiger, hier umzukehren oder vorwärts zu gehen? "Durch!" mußte ich antworten, und "Durch!" sagte auch Hans.

In der General-Purwana wurde jedermann aufgefordert, meine Reise nach Kräften zu unterstützen. Mit wahrer Rührung betrachtete ich das wichtige Dokument und legte es voll Zärtlichkeit unter mein Kopfkissen.

Für den nächsten Morgen hatte ich mir durch den Ausruser alle Leute bestellt, die Luft hatten, meine Reise als Dolmetscher mitzumachen; dem Anwerben dieses wichtigsten Reisegefährten sah ich nach prächtig verschlafner Nacht im Dak-Bungalo mit begreiflicher Spannung entgegen.

Das einfache Austrommeln meines Wunsches hätte wohl wenig geholfen, wenn nicht der Missionar von Almora, Reverend Oakley, den maßgebendsten Eingebornen mein Begehren ans Herz gelegt hätte. Wie ein Lauffeuer breitete sich die Nachricht meines beabssichtigten Zuges auf dem Bazar aus, und bald wimmelte und summte es vor dem DaksBungalo wie ein Bienenschwarm. Ich saß an einem Tisch und hatte einen Bogen Schreibpapier zur Hand genommen, um die Leute der Reihe nach anzuhören und gelegentlich dem neben mir stehenden Tiroler die Aeußerungen der Bewerber zu verdeutschen, während mir wieder ein Hilfslehrer des Missionars als Dolmetscher beistand. Dieser vertraute mir, daß der Schwarm nicht nur aus Dolmetschern bestände, sondern daß auch noch andre hochswichtige und hier zu Lande unerläßliche Reisebegleiter dabei seien.

Ich ließ also zuerst alle Leute vortreten, die als Dolmetscher mitgehen wollten. Es waren nicht weniger als sieben, von denen aber sechs in ihren Kenntnissen des Englischen nicht viel weiter als zum "Yes" vorgedrungen waren; aber selbst die Bedeutung dieses Wortes war thatsächlich nur fünsen völlig klar geworden, der sechste schien das Yes für einen Naturlaut ohne sonderliche Bedeutung zu halten, den man nur so häusig wie möglich von sich zu geben brauche,

um sich damit vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Diese sechs mußten das Lokal unter allgemeinem Hallo sofort unrühmlich verlassen. Der siebente, ein leidlich Englisch sprechendes, vermickertes Männchen, das sich stolz Babu Oschai Kischan Joschen titulierte, wäre auf dem Marsche in den ersten zehn Minuten zusammengebrochen. Glücklicherweise kam noch zum Schluß ein achter "Dubhasia" anspaziert, ein langausgeschossener, vielversprechender Jüngling, der sich Narain Dalla Khawas nannte. Er plapperte das Englische mit dem Tonsall eines Mühlrades und behauptete, außer seinem Hindostanisch nicht nur Tidetisch, sondern auch alle Dialekte der Bergbewohner, der Parharis und Bhotijas zu beherrschen. Für einen so gelehrten Herrn schien mir der verlangte Lohn von einer Rupie für den Tag nicht zu viel; der Babu trat sogleich seinen Dienst an und half mir die übrige Gesellschaft sortieren.

Demnächst war ein Schuprassi nötig, um später mit der Wünschelsrute der Purwana in der Hand von Ort zu Ort vorauszueilen und Kulis und Lebensmittel aufzutreiben — ein begehrtes Amt, das mancherlei Nebeneinkünste mit sich bringt. Was für verschmitzte Galgenvögel und abgeseimte Diebsgesichter brachten sich dafür mit den herrlichsten Zeugnissen in Vorschlag! Ich mißtraute aber diesen Belobigungen, da ich wußte, daß stellungsuchende Indier auf den Bazaren glänzende Zeugnisse zu kaufen oder zu leihen pslegen, und schrieb lieber ein paar Zeilen an den Distriktsvorsteher, in denen ich bat, mir einen zuverlässigen Schuprassi zu schieden; ein solcher tras auch bald in der Person des Gulad Singh ein, der seine unberechtigten Konkurrenten sosort zum Bungalo hinauswarf.

Nun kam eine Rotte von etwa zwanzig ebenso fragwürdigen Gesellen an die Reihe.

"Was bist bu?" fragte ich ben ersten.

"Ransahma, Roch!"

"Und du?"

"Roch!"

"Und du?"

"Auch Roch!"

Ich zeigte Hansen diese Löffelgarbe; der aber sagte mit ruhiger Burbe:

"Kochen thun wir uns felber!" und schob die Kafserolleburschen zur Thüre hinaus. Nun rief mein Dolmetscher die Kitmatgars ober bearers, das heißt die Diener, auf; etwa acht unsaubre Geister sprangen mit tiefen Salamverbeugungen und heuchlerischem Grinsen vor.

"Der Diener bin ich!" rief aber Hans und fegte mit einem einzigen Armbruck bie schmierige Sklavenbande zum Thore hinaus.

"Was willst du benn bei mir, mein Söhnchen?" fragte ich hierauf einen winzigen, nackten Knirps mit hübschen silbernen Armsbändern.

"Die Hunde verforgen!"

"Ich nehme ja aber gar keine Hunde mit!"

"Dann will ich Ihre Katzen beforgen!" erklärte der Kleine mit Zuversicht.

Da ich mir aber für diese Reise weder Kater noch Kate anzusschaffen gedachte, mußte auch der Tierbändiger mit langem Gesicht davonziehen. Nach einigen Sekunden war er aber schon wieder im Zimmer und fragte flehend:

"Darf ich benn nicht wenigstens die Hühner rupfen, o Herr?" Ich bedauerte, keine Männer unter acht Jahren mitnehmen zu können, und mit Thränen in den Augen schlich der kleine, rupflustige

Junge davon.

Nun trat ein riesenhafter, pockennarbiger Lümmel mit frechem Gesicht an den Tisch.

"Was willst du thun?"

"Ihre Lampen puten und anzünden, Herr!"

Wenn er gesagt hätte: "Ich will Felsen niedertreten und Bäume ausreißen," hätte ich ihn höchst wahrscheinlich mitgehn lassen, aber ich fürchtete doch Hansens Eisersucht, wenn ich zum Anstecken unsrer

einzigen kleinen Taschenlaterne einen so bedeutenden Lampenputzer mitnähme; mit höslichem Dank mußte auch er seiner Wege ziehn. Der übrige Schwarm von Stiefelputzern, Wäschern, Schneidern, Grasmähern und ähnlichen sich für unentbehrlich haltenden Würdensträgern war bald abgethan. Nur einen muntren Burschen behielt ich aus der ganzen Masse zurück; er gestand ein, er könne nichts als schön pfeisen und die Kulis antreiben, und das schienen mir doch äußerst wertvolle Künste zu sein. Dann überlegte ich mit Hans, wie wir unsre Ausrüstung vervollständigen müßten.

Das Gewehr und die Patronen sollte der Dolmetscher verswalten, der sich für einen gewaltigen Nimrod und Scharfschützen ausgegeben hatte.

"Wollen sehen, ab's wahr ift!" murmelte Hans mit kritischen Blicken.

Unfer wichtigstes Gepächtuck mar mein kleines Belt, ein nur zwanzig Pfund schweres, prismaformiges Whymper-Alpenzelt von 7 mal 7 Fuß Bobenflache, beffen Spannschnur an jedem Ende an einem in die Erde gerammten Bergftock ober Gispickel festgebunden Obwohl die Leinwand wasserdicht sein sollte, hatte ich nach meinen Erfahrungen im Raukasus für nötig befunden, eine dunne Gummibecte von der Größe bes Zeltdachs mit Bandern benähen ju laffen, um fie bei besonders schweren Regenguffen fest über das Belt binden zu können. Gbenso konnte auf dem Leinwandboden des Zeltes eine starke, mit anheimelnd sauber karierter Leinwand bezogne Gummidecke festgebunden werden, auf die dann erst die Schlaffacte gelegt wurden. Auf Feldbetten, ebenso auf Rlapptisch und Stuhl hatte ich verzichtet, weil sie das Gepack sehr beträchtlich vermehrt hatten und im Notfall, jum Beispiel beim Uebernachten in Sumpfen, burch meine Packfiften ersetzt werden konnten. Ramelhaarbecken nebst den Ropfkissen füllten den einen Fellkoffer, die Erfattleidungsftucke, Strumpfe und Bafche ben zweiten.

In dem dritten Fellkoffer brachte ich Ersatschuhe und fonstige

Leberwaren, Schuhschmiere, Medikamente, Handwerkszeug, Bücher, das Wassersilter, Steigeisen, Schneebrillen, Instrumente und kleine Geschenke unter.

Die Rochgeschirre mit den Spirituskannen bildeten die fünfte Trägerlaft. Soweit irgend möglich, wollten wir natürlich mit Holzseuer kochen, um den kostbaren Spiritus zu schonen; man wird aber bald sehen, warum ich in Zukunft Petroleum vorziehen würde.

Die sechste Ruliladung bestand aus der photographischen Ausrüstung, einer ausgezeichneten Talbotschen Reisekamera für 13×18 cm Blatten mit Objektiven, Stativ, 6 Doppelkaffetten, Banorama-Ginrichtung und den Dunkelkammergeräten. Ferner waren da: Zwei Raften mit Sicherheitsschlössern voll photographischer Trockenplatten, bie von Schippang & Co. in Berlin mit befondrer Sorgfalt abfichtlich als "fehr wenig empfindlich", dafür aber in den Tropen haltbar hergestellt worden waren. Drei Risten Fleisch= und Gemusekonserven, jede eine Trägerlast, das heißt 40-50 Pfund schwer. Ein Kasten voll Erbsmürste, Bucker, Speck, Thee, Raffee, Schokolade, Gemurze, Fleischertraft und Sturmstreichhölzer. Gine Blechkiste voll Brot und Ein Kaften voll Mehl. Gin paar Sacke Rels. Biskuits. hoffte ich, drei Monate auszukommen. Außerdem trug Bans gleich mir einen Ruckfack mit Regenmantel, Gamaschen, Seil, Kompaß, Schnellkocher, "eisernem" Proviantbestand an Biskuits und Schokolabe, Laterne, Toilettengeräten und fonftigen Rleinigkeiten.

Unsre ganze Ausrüstung war auf ein für anglo-indische Bershältnisse gradezu dürftiges Maß beschränkt und erforderte trothdem tagtäglich fünfzehn Träger, zu denen außer Hans und mir noch der Dolmetscher, der Schuprassi und der kleine Kulitreiber oder Kunstspfeiser kamen, den ich wegen seines ehrlichen Gesichts zum Träger eines Sackes voll Kleingeld auserkoren hatte; im ganzen waren wir also zwanzig Personen. Um diesen Sack voll Kleingeld aufzutreiben, mußte ich einen ganzen Nachmittag in strömendem Regen bei den Geldwechslern auf dem Bazar herumlausen, der wegen der Cholera

unbeimlich menschenleer war; ich behielt nur ein Sackhen mit 400 Sovereigns zurud und wechselte meine famtlichen Rupienscheine in Silber und Scheidemungen um, die ich in einem großen Sad fammeln und schließlich in einen Bottich mit Waffer ausschütten ließ, das ich reichlich mit Rarbolfaure verfett hatte. Auf diese Beise hoffte ich, die unsaubren Gelbstücke, durch die in Indien hauptfächlich ekelhafte Krankheiten übertragen werden, weniger gefährlich und unappetitlich zu machen. Dann mußte mein Runftpfeifer bie Münzen abtrocknen und in einen Doppelsack füllen, wie ihn bort bie Landleute in Form einer Gelbborfe, mit Kartoffeln ober Mehl angefüllt, über Ropf ober Schulter tragen und zwar so, daß ber eine Beutel auf dem Nacken, der andre vor der Bruft hangt. Dies Rapitälchen von etwa 2000 Mark in kleinen Münzen nahm sich ganz stattlich in der Riesenbörse aus; doch enthob ich den Kulitreiber bald ber Verpflichtung, bas Geld so offenkundig einherzutragen, benn ich bemerkte, daß die armen Rulis fich das Schielen angewöhnten, sobald sie herausbekommen hatten, wo "Moses und die Propheten" Jebenfalls erwies sich meine Vorsicht später als außerorbentlich berechtigt; ist es in Indien häufig schwer genug, eine Rupiennote ber Stadtbank von Madras in einer andren Stadt, zum Beispiel in Lucknow, loszuwerben, fo nimmt natürlich im Bebirge abseits ber "hill stations" tein Mensch ein Stud bedrucktes Bapier an Zahlungsstatt entgegen.

Der Juli fing mit einem herrlichen, wolkenlosen Morgen an, und mit aufrichtigem Entzücken sah ich meine Kolonne aus Almora abmarschieren. Bis zum Furkia-Bungalo sollten es nur sechs oder sieben Tagesstationen sein, in acht Tagen konnten wir also hoffen, einen Trunk aus dem Gise des Pindargletschers herausschlürfen zu konnen. Hansens Gesicht strahlte bei dieser Hoffnung vor Entzücken!

Der beinahe nackte Pfeifer hatte sich meinen Rucksack aufgebuckelt, Hans aber wollte den seinigen durchaus keinem fremden Rücken anvertraun, denn es steckte ja sein unersetzliches Führerbüchel darin!

Boed, Indifde Gletiderfahrten.

Fröhlich trabte mein brauner Rucksackträger im Gefühl seiner Würde neben meinem Gaul her und blies balb auf einer eisernen Maultrommel, bald mit den Lippen allerlei Melodieen, die mir einen beffren Begriff von indischer Musik beibrachten als die nächtlichen Fibeleien meines Nachbars Schneider in Dardschiling. Dadurch bekam unser Zug ein ganz heitres Aussehn, wenn auch unsre Kulis recht ausgemergelte, jämmerliche Gestalten waren, die alle Lasten ohne Kissen oder Zwischenlagen mit geschickter Unterstützung des Schwerpunkts auf dem Kopfe trugen, ohne ein Stirnband anzuwenden.

Meistens führte der Weg in nördlicher Richtung durch Pinienswald fort, dann an Felsen und Steinbrüchen vorüber, in denen Mädchen mit bunten, auf dem Rücken zugeknöpften Jäckchen arbeiteten. Zwischen Jacken und Rock war der Körper etwa zwei Hand breit unbedeckt, was für derartige schwere Arbeiten sehr bequem und zweckmäßig sein mag.

Bei einer überdachten Quelle, die der Stadt Almora Wasser zuführt, hörte ich plöglich hinter mir ein Dröhnen und sah grade noch die Füße des Tirolers in der Luft herumrühren; der mut-willige Pony, der ihn so unsanft auf die Erde gesetzt hatte, raste wie besessen nach Almora zurück, und erst in Basoli fand ich für ihn Ersas. Der Weg wurde übrigens bald so steil, daß ich vom Pferde abstieg und ebenfalls zu Fuß ging.

Bei Basoli standen einige verwitterte Steinhäuser inmitten zartgrünender Reisfelder, und nach einer Viertelstunde zeigte sich in dem mit mächtigen Rhododendrondäumen durchwachsnen Fichtenwald abseits von der Straße ein winziges Blockhaus, aus Ueberresten früherer Hindutempel zusammengefügt. Bor der Thür dieses Tempelschens hockte ein Einsiedler mit untergeschlagnen Beinen und gab sich mit Indrunst dem weltlichen Genuß einer Pfeise Tadak hin, hielt dabei aber den Pfeisenkopf in der linken hohlen Hand und saugte durch die spikwinklig daran gehaltne hohle rechte Hand den Rauch ohne Rohr aus dem Pfeisenkopse.

Das Rauchen ober Tabak, trinken", wie der hindostane sagt, ift in Kumaon keine Gewohnheit mehr, sondern ein Bedürfnis. Mit



Balb-Ginfiebler.

Staunen sah ich, wie die Kulis auf ihren hinreichend schweren Bürden nicht nur ihre Decken, Reissäcke und Rochgeschirre aus Bronze, sondern stets noch obendrauf eine schwere Wasserpfeise, die Huka, gepackt hatten. In der Weise des genannten Einsiedlers

rauchen aber nur ganz bedürfnislose Menschen, ja häusig sieht man solche sogar ohne Pfeisenkopf rauchen; sie höhlen bazu ein Loch in die lehmige Erde, in das später der Tabak und die glimmende Holzkohle gestopft wird, stechen dann mit einem Stäbchen einen schräg anschließenden Kanal bahinein und bohren schließlich von oben her einen andren Kanal in die Erde, der den früher gemachten in einem rechten Winkel trifft. Auf diese Weise entsteht das winklige Saugrohr einer Pfeise, die den großen Vorzug der Villigkeit hat und zugleich eine sehr nügliche Leibesübung bedingt, indem man sich zu ihrem Gebrauch der Länge nach platt auf den Erdboden legen muß.

Nach einer halben Stunde kamen wir an den Ort, wo der Einsiedler im Walde seine Bruchstücke tanzender Göttinnen und ruhender Stiere zusammengesucht haben mochte; Am-Bageswar nannten meine Leute diesen Rastplatz unmittelbar neben den Trümmern einer großen und zweier kleinen Säulen, wie solche neben den meisten Sindutempeln als riesige Lingams errichtet zu werden pslegen. Ob diese Zerstörungen aus dem Kriege herrührten, der im Jahre 1817 von England mit Nepal um den Besitz Kumaons gesührt wurde, oder aus früheren Zeiten, als mohammedanische Eroberer hier alle menschlichen und tierischen Figuren aus der indischen Göttersage verwüssteten, konnte mein Dolmetscher von keiner Seite erfahren.

Es war kaum elf Uhr. Die Sonne hatte aber schon so unbarmherzig gestochen, daß die Kulis bei ihren Lasten niedersanken und sich nicht in den langen Schuppen zu schleppen vermochten, der als Obdach für derartige Wandrer aufgebaut war. Auf dem Bilde ist dieser Schuppen an der linken Seite vor der Tempelruine zu sehen; rechts liegt ein Kuli vor dem langen Zeltbündel, im Hintergrunde steht der Dolmetscher bei meinem Schimmel. Allmählich erholten sich jedoch die Kulis und machten sich daran, im Schatten eines Nußbaums ihr Gemüse zu kochen; es war Grünkohl, den sie mit Wasser, Salz und Del dämpsten. Vor der Mahlzeit legten sie ihre Kleider ab, soweit sie überhaupt solche anhatten, wuschen sie in dem nahen Bach und legten fie wieder an, nachdem fie von der Sonne getrocknet waren.

Eine andre Gruppe, wohl von etwas höhrer Kafte, tochte einen



Raft meiner Trager bei ben Tempelruinen in Am-Bageswar. Bor meinem Pferbe fieht ber Dolmeticher mit bem Gewehr.

delikaten, mit Tamarinde gelblich gefärbten Milchreis, von dem mir der Babu einen gehäuften Teller "zum Kosten" verabreichte, so daß ich meine eigne Mittagskocherei für diesmal sparen konnte; zum Schlemmen war ich ja nicht in diese Berge gezogen.

Die in dem Bach liegenden Büffel lockten eine Unzahl von Moskitos und Stechfliegen an, die den Aufenthalt nicht sehr gemütlich werden ließen; auch erhob sich ab und zu ein schlammtriefender Büffel, um sich an irgend einem von unster Gesellschaft sauber zu scheuern. Hans kleidete sein Erstaunen über diese plumpen Sumpsewohner in die Worte:

"Solch Püffel ist doch ein stolzes, greisiges Tier; in jedes Lakel legen sie sich hinein!"

Eigentlich war es gar nicht so thöricht von diesen Tieren, während der Tagesschwüle ein kühlendes Schlammbad zu nehmen.

Während unser Kast war hin und wieder ein Brahmine oder sonstiger Hindupriester aus einer Höhlung in der Tempelruine hervorzeteten, hatte mit einer Klingel und durch Blasen auf einer weißen Muschel einiges Getöse verursacht und dann einigen Kulis mit roter Farbe einen Punkt auf die Stirn gemalt; hierauf war er wieder verschwunden. Als er zufällig unsre Anstalten zum Ausbruch sah, kam er eilends herbei, um sich durch die verständliche Bemerkung: "Rupie! Rupie!" eine klingende Anerkennung seiner musikalischen Talente auszubitten. Ich war thöricht genug, aus Hochachtung vor seinem geistlichen Berus, diesem Berlangen zu entsprechen, anstatt ihn nur mit einigen Kupsermünzen abzuspeisen.

Wäre das felsige Thal, in das wir nachmittags beim Bungalo Takula eintraten, nicht von so entsetzlich schwülen Dünsten angefüllt gewesen, so hätte es wunderschön genannt werden müssen; die Natur schien dort ihre zierlichsten Farne auf die Felsblöcke, der Aberglaube der Bergbewohner die buntesten Opferslaggen an den Weg gepflanzt zu haben. Später tras ich Akazien, die ihren Schatten auf staffelsförmige, in winzige Vierecke eingeteilte Reisselder warsen; luftig gekleidete Weiber verpflanzten die saftiggrünen, zarten Halme aus den obren Etagen in den untren, überschwemmten, frischen Nährsboden, warsen aber sosort das rote oder gelbe Umschlagetuch über die Gesichter, wenn sie unsre Annäherung bemerkten.

Erst um sieben Uhr abends kamen wir an die Drahtseilbrücke, die bei Bageswar den Zusammenfluß des Gomali und Sarju überspannt, mußten aber noch durch die lange, enge Hauptgasse des Ortes und schließlich über eine neue Drahtseilbrücke auf die andre Seite des Sarju reiten, um in dem Schuthause, dem Dak-Bungalo, Obdach zu suchen.

Längs ber Straße drängten fich buntbeturbante, braune Gefichter mit farbigen Stirnzeichen Ropf an Ropf in ben engen, geschnitzten Fensterchen, zwischen benen bolgerne, buntbemalte Gögenbilder aufgestellt waren; die hitze und die Dunfte bes Tages hatten mir ben Kopf aber so benommen, daß ich die starrblickenden, zähnefletschenden Indier häufig für Holzpuppen und die Gögenfragen für übermütige hindububen hielt. Mit Sorge spürte ich die ersten Anwandlungen eines Fiebers und machte mir Vorwürfe, Sanfens Beispiel gefolgt ju sein und von dem warmen Sarjuwaffer genascht zu haben, beffen graue Farbe uns zu dem irrigen Glauben verführt hatte, bereits Gletschermaffer por uns zu haben; wir hatten vergeffen, daß in ber Regenzeit alle Bergwäffer aufgerührtes Erdreich mit fortschwemmen! Der Appetit auf weitre Rostproben wurde uns bei dieser Gelegenheit aber gründlichst abgewöhnt, benn mit wahrem Entsetzen saben wir hin und wieder im Waffer angebratne Teile von Leichen treiben, bie an oberhalb gelegnen Stellen in ben Fluß geworfen maren, und erinnerten uns hierbei, wie schonungslos die Cholera grade in diesem Bezirk unter ben Gingebornen mutete. -

Ich saß nun mit meinem Tiroler in der öden Halle des Bungalo. Der Kulitroß hatte mit unsren Pferden nicht Schritt zu halten vermocht, und nur der ebenfalls berittne Dolmetscher war gleichzeitig mit uns eingetroffen, verschwand aber sofort, um einen Korb Gier und einen Ust mit einer Riesentraube von fünfzig Bananen für mich einzuhandeln.

Ich lachte recht teuflisch, als ich mit meinem Hans vor dem riesigen leeren Tisch saß und als wir uns gegenseitig das Geständnis

heißer Eßbegier zuflüsterten. In andren, häufiger besuchten Dat-Bungalos findet man wohl gelegentlich auch eine ganz brauchbare Berpflegung, aber in diesen nur sehr selten von Sportsleuten oder Bermessungsbeamten aufgesuchten Rasthäusern starren dem hungrigen und müden Wandrer nur Tische, Stühle und ein paar leere, niedrige Bettgestelle entgegen; alles übrige muß er selbst mitbringen.

Wir konnten nicht einmal Hansens eisernen Proviant in Gestalt einer Rolle Biskuits und einer Tafel Schokolade verzehren, denn er hatte sich schließlich doch bequemt, seinen Rucksack auf eine Kiste, die ein Kuli mit anscheinender Leichtigkeit auf dem Kopf trug, zu packen, nachdem ihn sein störrischer Gaul so plötzlich zu einem "Fußsanteristen" begradiert hatte.

Die Rulis und mit ihnen der Träger des Kochapparats ließen uns Stunde auf Stunde marten. Wir hatten von den fünfzig Bananen bereits die Balfte verknabbert, aber ber burchfichtige, geflochtne Bambustorb mit frischen Buhnereiern auf dem Tisch reizte meinen hunger gewaltig. Die unsaubren Gier roh auszusaugen, war angesichts der Cholerafeuche allerdings nicht rätlich; auch mar ich ein wenig ftolg auf meine in Darbschiling bis zur Birtuofität gefteigerte Fertiakeit in der Erzeugung tadellofer Ochsenaugen und unwiderftehlicher Rühreier, doch im ganzen Bungalo fand fich kein Blechbectel, in ben ich die Gier hineinschlagen konnte, deshalb ließ ich burch meinen Pferbejungen, ben Sais, nochmals mein Pferb fatteln und sprengte nach Bageswar zurud. Wie in jeder indischen Stadt fand ich auch bort jenes malerisch bunte und rege Nachtleben auf dem Bazar, das für mich durch die wechselnden Beleuchtungswirfungen stets einen gang außerordentlichen fünftlerischen Reiz besitt. Schnell hatte ich eine bronzene Pfanne, etwas fchneeweiße Buffelbutter, eine Handvoll Salz, eine Kerze, ein paar Schupattibrote und einige Flaschen Ingwerlimonade eingehandelt, und zwanzig Minuten später ftand ich schon wieder im Bungalo, um über einem praffelnden Solzfeuer ein Riefenrührei zu braten.

Nach bem Genuß unsrer Delikatessen las ich das Thermometer ab, sand volle 30° C., und zufrieden mit dieser genügsamen Kletterssertigkeit des Quecksilbers legte ich mich auf das Nehwerk meiner Tscharpois-Bettstelle und versuchte einzuschlasen; Bienen und Moskitos summten mir ein Schlassied, und draußen knatterte das Zirpen von unbekannten Rieseninsekten wie Belotonseuer.

Mir ging natürlich das Ausbleiben der Kulis im Ropf herum; es war ja klar, daß sie sich entweder verlausen oder böswillig entsernt hatten. Ich gestand mir widerwillig, daß solch eine Himalajareise denn doch weit mehr Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten böte, als ich in meiner Schulweisheit bisher für erdenklich gehalten hatte. Da erschien plötslich das ohnehin stets blaßgelbe Gesicht des lang aufgeschossnen Dolmetschers in der offnen Thür, geisterhaft und erschreckend von dem flackernden Licht einer Kerze beleuchtet, die ich in ihrem eignen Paraffin auf die Tischplatte geklebt hatte. In der Hand hielt er die Flinte.

Mir stand das Herz still. Der Anblick war noch unheimlicher als das Spukbild Cäsars im Zelte des Brutus bei den "Meiningern". Bollte der Kerl morden, oder war er verdreht geworden? Ich sprang von dem Tscharpoi herunter und riß dem Babu mit einem Krastwort das Mordgewehr aus der Hand; es war geladen!

Mühfam, fast bebend, brachte ber Bursche die Mitteilung heraus, daß er soeben von dem Bungalowächter ersahren hätte, daß es in diesem Bungalo nicht geheuer sei, sondern daß bose Geister darin hausten; er bäte mich dringend, es zu machen wie die kriegerischen Gorkas, die beim Schlasen an derartigen Orten einen blanken Säbel oder ein geladnes Gewehr unter den Kopf zu legen pflegten.

Ich verzieh dem Jüngling seine gutgemeinte Warnung, lehnte die Flinte zu seiner Beruhigung sorgfältig gegen den Stuhl an dem Tisch, auf dem der Korb mit den übriggebliebnen zehn Eiern stand, und versuchte abermals einzuschlasen. Der Babu ging wieder in das Häuschen des Wächters.

Mein Blut war aber boch in Wallung gekommen; auch steckte trotz der offnen Fenster und Thüren noch die ganze Tageshike in dem Hause, und zum Unglück wirkte die Kerze bald wie ein Magnet auf alles, was in unsrem Zimmer und draußen in Feld und Wald herumsummte. In wahren Wolken brummten und schwirrten Käser, riesige Motten und Nachtsalter in das Gemach, und der Südseesorscher Ribbe, der bekannte Naturalienhändler in Radebeul, wäre bei diesem Anblick gewiß vor Vergnügen an die Decke gesprungen. Schon nach wenigen Minuten hatte der Flügelschlag eines gewaltigen Schmetterzlings das Licht ausgelöscht, und es wurde stille; die Moskitos und Stechsliegen summten natürlich auch ohne Beleuchtung unverdrossen weiter und schienen mich für ein Nadelkissen zu halten.

Die Ermüdung siegte; nach kurzer Zeit fühlte ich, daß mir die Augen zufallen wollten.

"Um Gottes willen, was ift das?" schrie ich aber los, weil ein harter Krach durch das Gemach schallte; gleichzeitig hörte man vom Tisch her ein leises Rollen, das mit einem stumpfen Fall ober Schlag endigte. Hans knurrte:

"Ja, was war benn bos?"

"Haben Sie benn keine Streichhölzer bei ber Hand, Hans?" fragte ich hastig.

"Ei freilich!" tam gemächlich die Antwort.

Die Streichhölzer waren aber in der Regenzeit feucht geworden, und erst nach acht vergeblichen Versuchen bekam der Tiroler Licht. Nun wollte ich die Kerze anzünden — die Kerze war verschwunden! Dabei stieß mein Fuß an einen harten Gegenstand, den ich als das Gewehr erkannte, das am Boden lag; dicht daneben fand ich das Licht, das vom Tische heruntergerollt und in der Mitte zerknickt war.

Wie war das zugegangen? Ich konnte drauf schwören, daß niemand durch die Thür, die ich im Auge gehabt hatte, eingetreten war; das Gewehr und das Licht hatten sich aber unzweifelhaft in sesten Stellungen befunden.

Die Sache fing an, ungemütlich zu werden. Mich an einem Choleraherd in einem fieberberüchtigten Ort zur ungefundesten Jahreszieit und ohne ein einziges Stück Gepäck mit bösen Nachtgespenstern herumbalgen zu sollen, erschien mir durchaus nicht erquicklich. Sollte der Babu sich einen dreisten Scherz mit mir gemacht haben? Das war doch ganz unwahrscheinlich.

"Böse Geister giebt's ja nicht," sagte ich tröstend zu dem Tiroler. Der zog die Mundwinkel herunter, zuckte mit den Achseln und guckte mich an wie einen Menschen, der eine ungeheure Dummheit gesagt hat; dann streckte er sich wieder nieder, daß sein Bettgestell in allen Fugen knackte.

Ich behielt die Streichhölzer und die Kerze bei der Hand und versuchte nochmals, in Schlaf zu kommen. Bon Hansens Bettstatt her schallte ein kerniges Haffelgeräusch, das mir die tröstliche Bersschrung gab, daß der Tiroler wohl noch nicht vom Fieber ersaßt sei; bald schlief auch ich, sanst, traumlos, glückselig.

Ich weiß nicht, wie lange ich geschlummert haben mochte. Ein noch viel merkwürdigeres Geräusch als das erste schrecke mich auf. Ich muß mit einem gradezu furchtbaren Schrei aus dem Schlafe ausgesahren sein, denn aus dem Wächterhäuschen, das ich durch das Fenster erblicken konnte, kamen der Wächter und der Babu mit lodernden Fackeln in die Halle gestürzt, um mit angstverzerrten Zügen zu fragen, was es gäbe. Ich hatte das Gesühl, daß mir noch immer die Haare zu Berge stünden; ich war über und über in Schweiß gebadet, mein Puls slog. Mit Zittern und Beben zeigte der Wächter auf den Korb, der unter dem Tisch in einer Pfühe von zerschlagnen Giern auf der Erde lag.

Ich kochte vor Hitze und Aufregung. Hans gab die Bemerkung zum besten: "Sell isch wirklich merkwirdig!" und der Babu lispelte mit bleichen Lippen wieder etwas von bösen Geistern; ich hätte ihm einen Katzenkopf geben mögen.

3th nahm bas geladne Gewehr mit in mein Bett und nahm

mir vor, wach zu bleiben. Der Fackelzug der beiden Männer entfernte sich wieder, aber noch lange hörte ich sie in dem Wächterhäuschen laut und angelegentlich ihre Meinungen über die Geheimnisse dieses verwünschten Ortes austauschen.

Die Zeit kroch mir langsam dahin; ich wollte und mußte diesen rätselhaften Spuk ergründen. Endlich schlug die Stunde der Erslösung von meinen Zweiseln.

Ohne daß ich das mindeste Geräusch vernahm, erblickte ich plöhlich etwa einen Fuß über der Thürschwelle ein paar große grünsliche Punkte aufleuchten; unbeweglich standen sie glühend dort und schienen auf mich hinzustieren. "Das ist ja ein wildes Tier!" sagte ich zu mir und fühlte, wie mir eine neue Erschütterung durch Nerv und Abern rieselte. Ich hatte bisher nur wenig Gelegenheit gehabt, Tiere auf der Jagd zu erlegen, und wenn ich mich auch als leidlicher Schühe sühlte, so hatte diese Sache doch einen scheußlich unbehaglichen Ansstrich. Ich konnte von der Bestie nichts als die funkelnden Augen erkennen; sicherlich konnte das Tier meinen Körper im Dunkeln viel besser wahrnehmen. Blihschnell zuckte mir die Besürchtung durch den Kopf, daß das Tier mir an die Gurgel springen wolle; im Nu turnte ich deshalb vom Bett, gab Feuer und sah im Ausblitzen des Schusses eine riesige Wildkahe mit gewaltigen Sähen davonspringen.

Durch den Schuß kamen die andren an die Reihe, zu erschrecken. Wiederum fanden sich die beiden Fackelträger mit schlotternden Gliedern bei mir ein, und auch Hans erklärte, daß er bei derartigen Geräuschen nicht gut schlafen könne.

Der Wächter war über unsre unheimliche Nachbarschaft ganz bestürzt; er bezweiselte nicht, daß die Bestie beim Kerzenschein die Eier wahrgenommen und dann versucht hätte, den Korb davonzusschleppen, wobei sie Gewehr und Licht umgerissen hätte. Sine schwere Berwundung des Tieres war fraglich, seine Wiederkehr für diese Nacht also immerhin zu befürchten; es kam aber nicht wieder.

Um nächsten Morgen ritt ich zu dem Patwari oder Ortsvor-

steher, um Maßregeln zur Auffindung der Kulis zu treffen. Der Herr war grade mit einer heiligen Handlung, nämlich mit dem Morgenbade, beschäftigt und konnte mich nicht gleich sprechen.



Bagesmar, von ber Brilde gefehn. hinter bem Tempel erheben fich Reisfelber.

In der Zwischenzeit spazierte ich mit dem Dolmetscher nach dem Tempel, deffen weiße Ruppel auf dem Bilde über den niedrigen häusern des Ortes zwischen üppigen Bananenstauden hervorragt; hinter dem Tempel lagen treppenförmig angelegte Reisselber. Um zum

Tempel zu kommen, mußten wir an der niedrigen Häusermauer längs des Flusses entlanggehn, doch schien der ganze Ort diese Promenade als Kloake zu benutzen, und es wurde mir klar, warum hier Pest und Cholera sich sofort von einem zum andren übertragen mussen.

Es war der erste Hindutempel, den ich betreten durfte, und ich erschrak über die entsetzliche Unsauberkeit darin, denn durch blutzote Speichelreste betelkauender Hindus war das Innre einem Schlachthause ähnlicher geworden als einem Tempel. Ein gemästeter Brahmine empfing mich mit mürrischem Gesicht; er hatte sich die heilige Schnur aus fünf weißen Baumwollfäden, die der Brahmine stets auf dem Körper tragen soll, zur Abwechslung um die Ohren gewickelt, große, orangefarbige Blumen über diese Ohren gesteckt und war grade damit beschäftigt, ähnliche Blumen auf das Steinbild eines ruhenden Stieres in der Mitte des Hoses zu streun.

Nach einem Bakschisch von zwei Anna, die ich ihm kaum anzubieten wagte, wurde der feiste Herr auf einmal sehr freundlich und riß den gelben Vorhang zur Seite, der die niedrige Halle verhüllte. Ich sah in einem Napf Wasser einen mächtigen, blutrot angemalten Stein in der allgemein üblichen Regelform des "Lingam", das dekanntlich als Begriff der Schöpfungskraft des Gottes Schiwa das Idol dieses surchtbaren, mit Wiedererzeugungskraft ausgestatteten Weltzerstörers bildet. Das Lingam ist das heiligste Kultusgerät für die Hindupriester, während die große Masse des Volks die Bebeutung desselben kaum noch kennt; für diese ist es ein wirklicher Göte geworden, der stumpssinnige Anbetung sindet.

Mein Babu war genügend in der indischen Götterlehre unterrichtet, um mir aus den zahllosen, im Hose ausgestellten, verstümmelten Göhenbildern die wichtigsten herauszusuchen. Besonders schön erhalten war eine Darstellung des Affenkönigs Hanuman, der grade den heiligen Himalajaderg Meru nach der Insel Zeylon trägt; und zwar aus solgendem Grunde: Als Rama, eine Menschwerdung des gütigen Gottes Wischnu, mit einem götterseindlichen Kiesen, der



Der Affentonig Sanuman bringt ben Berg Mern aus bem Simalaja nach Zeylon.

Ramas Gemahlin Sita geraubt und nach Zeylon geführt hatte, im Streite lag, hatte der Affenkönig dem Rama seinen Beistand angeboten und auch gleich durch Herstellung der zyklopischen Adamsbrücke bethätigt. Er hatte von Rama den Aufstrag erhalten, zur Heilung einer Wunde ein Kräutlein herbeizuholen, das nur auf dem Göttersitze Meru im Himalaja wuchs. Der Affenkönig suchte das Kraut, konnte es jedoch nicht sinden und riß deshalb kurz entschlossen den ganzen Berg aus,

ben er nach Zeylon schleppte, bamit sich dort Rama selber die Bunderblume suchen könne.

Ferner fanden sich dort mehrere Reliefs, die die Gemahlin des bösen Gottes Schiwa in verschiednen Berkörperungen darstellten, als vielarmige Kriegsgöttin (Durga), als stolze Göttin der Berge (Parbati) und als blutgierige Todesgöttin (Kali), die, trunken von dem

Blut bes von ihr Erschlagnen, auf dem Leichnam ihres Gatten Schiwa herumtanzt, bis derselbe wieder, kraft seiner Gottheit, zum Leben erwacht. Der Babu machte mich darauf aufmerksam, daß sich dieser Kali einst die Mördersekte der Thugsausschließlich gewidmet habe, um ihr zu Ehren möglichst viel Menschenblut fließen zu lassen, und daß in einigen nahen Bergsdörfern noch derartige Thugs hausten, die sich bisher dem Arm der Bolizeizu entziehen gewußt hätten.



Rali, die Tobesgottin, mit bluttriefender Junge.

Ein riefiges Steinbild bes elefantenköpfigen Gottes Ganesch veranlaßte ben Babu, mir auch bie feltsame, fast kindische Entstehungs= legende diefer phantaftischen Erscheinung zu erzählen. Diefer Sohn Schimas und ber Kali fei ursprünglich ein wohlgestalteter Anabe Namens Ganescha gewesen, bem einst die Mutter befohlen habe, niemand zu ihr eintreten zu laffen, solange sie im Babe weile. Da sei Schiwa gekommen und habe in ben Baderaum eintreten, ber Sohn aber bies nicht zugeben wollen; Schima, ber nach Unsicht ber Hindu als



Die Sottin Rali; fle weint, weil ihr Sohwa ihren Sohn Ganesch mit einem Clefantentopf bringt.

fürchterlicher Wüterich im Bollbesitz aller menschlichen Laster ist, habe in seiner Wut dem Knaben den Kopf abgeschlagen, dann aber, um die Mutter Kali zu trösten, einem Diener befohlen, dem

Shiwa und Rali; bagwifden ihr Cohn Banefd.

ersten Wesen, das ihm begegnen würde, den Kopf abzuschneiden und auf den Rumpf des Sohnes zu setzen. Zufällig sei dem Diener zuerst ein Elefant begegnet, und dadurch sei das elefantenköpfige Ungetüm entstanden. Zur Versöh

nung der abermals tiefbetrübten Mutter habe Schiwa diesen Ganesch schließlich mit so glänzenden Geistesgaben ausgestattet, daß er der Gott der Klugheit geworden sei, der nun von Gelehrten und Kaufsleuten ganz besonders verehrt werde. Die hier abgebildeten sigürslichen Darstellungen dieser Familie Schiwas habe ich jedoch nicht in Bageswar, sondern in Lucknow erworden und später dem Museum für Bölkerkunde in Leipzig zukommen lassen, wo sie ihren dauernden Platz gefunden haben.

Das Gegenstud Schiwas, ber welterhaltende Wischnu, befand

fich in einem trausigen Zustand; sein Relief sah aus, als habe der zerstörungsslustige Schiwa sein Spiel damit gestrieben. Nur wenn man die sonstigen Darstellungsweisen dieses "guten" Gotets bereits kannte, vermochte man zu



Bifonu, ber auf einem Lager von Robrafchlangen ruht; feine Gemahlin Laffchmi falbt ibm bie Fuge.

erkennen, daß er mit feiner Gemahlin Lakschmi, der Göttin der Liebe, die ihm die Füße salbt, auf einem Haufen heiliger Schlangen ruhend abgebildet war.

Diese mythologischen Betrachtungen hatten mich so gefesselt, daß ich überrascht war, plötzlich den Schuprassi vor mir auftauchen zu sehn, der mir meldete, daß die Kulis soeben im Bungalo einsgetroffen seien. Sie wären von der Dunkelheit im Wald überrascht worden und hätten auß Furcht vor den zahlreichen Tigern und andren wilden Tieren nicht gewagt weiterzugehn, sondern hätten die Nacht bei einem mächtigen Feuer abgewartet.

Ich war froh, daß ich mein Gepäck wieder hatte, und ließ mir Boed, Indisse Gletscherfahrten.

kaum noch Zeit, einen Blick auf die Nonnen zu werfen, die neben dem Tempel in einem stallähnlichen Gebäude hausten. Sie hatten fich bas Geficht und bie milben, wirren Saare dick mit Afche bestäubt, wozu in Indien mit besondrer Borliebe die Asche von verbranntem, heiligem Ruhdunger benutt wird, und wollten hier noch sieben Monate auf Kosten ihrer Landsleute leben, um das im Januar statt= findende Fest Utrain Sankranti mitzumachen. Ich war überrascht, daß sich diese heiligen Frauenzimmer nicht, wie manche weniger heilige, por meiner fündigen Erscheinung entsetten und verschleierten. burch bin ich in der angenehmen Lage, berichten zu können, daß ein paar pausbäckige Damen darunter waren, die in ihrem Afchenbewurf beinah so reizend aussahn wie unsre jungen Mädchen, die sich für einen Maskenscherz in Rokokotracht bas haar gepubert haben; andre fahn aber aus, als wenn sie eben erft vom Walpurgisnacht-Ritt heimgekommen waren. Ghe wir gingen, flufterte ber Babu einer Nonne etwas ins Ohr, die barauf in der landesüblichen Weise durch einen furzen Emporruck des Ropfes bejahte.

Als ich im Bungalo eingetroffen war und mich überzeugte, daß zwar alle Sachen zur Stelle waren, vier von den Kulis aber heftig vom Fieber geschüttelt wurden, sagte ich den Leuten, ich würde sie auszahlen, sobald mein Schuprassi andre Kulis sür den Weitersmarsch aufgetrieben hätte. Diese Maßregel riet mir der Dolmetscher an, weil sich nun die Kulis beeilen würden, den Schuprassi in seinem Werben zu unterstüßen und überall auszuposaunen, was ich für ein umgänglicher, fröhlicher Herr sei, daß meine Gepäcktücke so gut wie gar nichts wögen, und ähnliche Notlügen mehr.

Trotz aller Mühe konnte aber der Schuprafsi keine Kulis bestommen, und die alten wollten nach Hause zurück; als Grund wurde mir die Cholera angegeben, die überall grade unter dem armseligen Kulivolk entsetzlich wütete. Ich versprach den bisherigen Kulis, erst am nächsten Tage weitergehn zu wollen, wenn sie dann gegen dreisachen Trägerlohn noch eine weitre Tagereise mit mir

machen wollten. Sie stimmten zwar zu, aber gleichgültig, ohne Freude. Ihre Hauptsorge schien zu sein, einen unendlichen Borrat von dunnen Broten, Schupattis, ju backen; sie verproviantierten sich für ben nächsten Wandertag, als ob es in einen Feldzug ginge, benn ich hatte ihnen ja das Zugeftandnis gemacht, das Mehl für die "nötigen" Schupattis zu bezahlen, und nun sah ich, mas bei folchen gummi= elastischen Versprechungen herauskommen fann. Mit scheuen Mienen brachten einige Rulis auch ein paar nach Branntwein duftende Flaschen herbei und versteckten sie in ihren Decken. Als ich mich von dem Runftpfeifer zu der Quelle Diejes Stoffs führen ließ, fand ich eine Unstalt, wo in thonernen Blasen ber gegorne Saft bes Buckerrohrs zu einem "Bfuhl" genannten Getrant abdestilliert murde. Die Beteuerungen der Rulis, daß fie dieses köstliche Labsal nicht etwa selber tränken, sondern nur für die Bhotijas brauten, maren viel zu überschwänglich, um glaublich zu fein.

Im Bungalo fand ich intereffanten Besuch. Gin schöner, lebhafter Hindubursche ftand mit einem Speer in ber Sand wie eine Schildwacht vor meiner Thur und beugte bei meinem Naben fein haupt bis zur Erbe, zugleich Stirn und Bruft mit ber hand berührend. Der Babu erklärte mir hierbei die verschiednen Arten des indischen Grugens, bei benen es als Zeichen außerster Unterwürfigkeit gilt, wenn der Höherstehende den Nackenwirbel des sich Verneigenden erblicken kann, der zugleich pantomimisch sein Denken und Rühlen seinem Oberen zu füßen zu legen vorgiebt. Mich fesselte besonders ber Speer, ben mir ber junge Sindu aber um feinen Preis verkaufen wollte, weil er das Zeichen seines Amts als Sonderbriefbote war. Man hatte den Mann mit nachgesandten Briefen aus Almora meinem Buge nacheilen laffen, und ich betrachtete es als ein gunftiges Vorzeichen, mit Glückwünschen aus ber Beimat meinen nun doch endlich in Fluß gekommnen Marsch in die indischen Alpen antreten zu tonnen. Diefer Brieftragerspeer fah gang wie eine langgestielte Streitart mit langer Spite aus und war mit einem Dutend Schellen und

Glöckehen behangen, die durch lautes Geklingel beim Dahineilen des einfamen Wandrers die in den dichten Waldungen haufenden, reißenden Tiere verscheuchen sollten.

Doch noch andrer Besuch kauerte an ber Thur, nämlich bie fromme Dame in weißen Laken, ber ber Babu beim Tempel etwas ins Ohr



Ballfabrende Romer und Repal mit Mann und Rind.

geraunt hatte. Ra machte ihr meine respektvolle Verbeugung und bedauerte unend= lich, daß fie für diefe Vifite ihre malerischen, wildverfilzten, bepuberten Baarftränge auf dem hinterkopf 3U einem Beutel zusam= mengefnotet und bort in einem Ropftuch verborgen hatte; das Stirnhaar war glatt fortrasiert, und auch den Aschepuder hatte sich die Frau aus dem Gesicht gewischt. Diese Nonne lebte übrigens praftischerweise in

männlicher Gesellschaft, denn ein Mann und ein Pilgerknabe folgten ihr wie ein paar Hunde, schienen aber aus Ehrfurcht vor der Heiligsteit der Nonne aus dem Zittern und Beben nicht herauszukommen, sobald sie irgend einen Bunsch äußerte; hierbei von Pantoffelfurcht zu reden, wäre wohl Lästrung, zumal bei diesen barfuß gehenden Leuten. Die Nonne hielt in der Hand einen eisernen Stab, an dem eine Raffel aus Drahtringen hing. Dieses Werkzeug dient

dazu, die Ankunft frommer Bittgänger vor den Thüren der Hindus auszuklingeln, denn das Bitten mit Worten ist ja unter der Würde solcher Leute. Jedes Mitglied dieser von einem Wallsahrtstempel

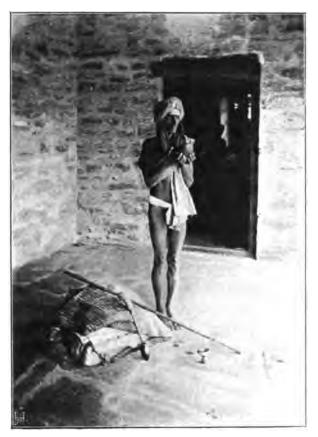

Agori, mit Edima-Stirnzeichen, ber einen Denichenicabel benagt.

sum andren sich durchbettelnden Familie war mit einer Kette aus Fruchtkernen behangen, die einem frommen Hindu so unentbehrlich ist wie der Rosenkranz dem Katholiken. Als ich mich mit dem photosgraphischen Apparat dieser Gruppe näherte, hing mir die Nonne einen dünnen Kranz von Jasminblüten um den Hals, wovon ihr

Söhnchen reichlichen Vorrat in einem Körbchen zu Opferzwecken mit sich führte, und eine andre Blumenkette legte sie über meinen geheimnisvollen photographischen Kasten.

Es war mir aufgefallen, daß der schlaue kleine Runftpfeifer fich weggeschlichen hatte, sobald er bemerkte, wie große Freude mir diese photographische Gelegenheitsmacherei bes Babus bereitet hatte; nach einem Stündchen kam er wieder zurück, als ich grade burch ein kleines Nachmittagsschläschen die furchtbaren Aufregungen der letzten Nacht wieder gut zu machen versuchen wollte. Er hob leise die Binsenmatte hoch, die auf der Abbildung Seite 149 über der Bungalothur zusammengerollt ift, weckte mich aber babei burch bie einfallenden Lichtstrahlen; bann machte er ein wie von Grauen erfülltes, geheimnisvolles Gesicht und zischelte mir furchtsam bas Wort "Agori" ent= 3ch folgte ihm in die Vorhalle des Bungalo und fah dort einen fast nackten, schwarzbraunen Kerl steif wie einen Laternenpfahl und mit ftierblickenden Augen ftehn; er hatte drei dicke, weiße Querftriche auf ber Stirn, aus benen jeder Indier erkennen konnte, bag er ein Schiwart, also ein besondrer Verehrer des bosen Gottes Schiwa, sei. Gleichzeitig flüsterte mir ber Dolmetscher mit Abscheu ausdrückenden Blicken auf ben sparfam bekleibeten Berrn gu, daß biefer eine gang außergewöhnlich feltne Erscheinung vorstelle.

"Wiffen Sie, was ber Mann in ben Sanden halt?" Ich konnte ben Klumpen nicht gleich beutlich erkennen.

"Es ist der obre Teil eines angebratnen Menschenschädels, den dieser Paria, dieser "outcast", sich heimlich von irgend einem Hinduscheiterhausen gestohlen hat und nun benagt," belehrte mich der Babu; "solch ein Agori verzehrt nämlich alles, was er sindet. Ordentliche Nahrung wird ihm nicht gereicht, denn jeder flieht vor seiner verunreinigenden Nähe, und so bleibt ihm nichts übrig, als nachts derartige Leichenteile und weggeworfne Küchenabfälle zur Stillung seines Hungers zu suchen. Der beim Verbrennen der Leiche berstende Schäbel entgeht gewöhnlich der Einäscherung und

wird von diesen Leuten als ein wahrer Leckerbissen betrachtet; die Hirnschale dient ihnen später als Becher. Die räuberische Berührung einer Bananenpflanzung, eines Obstbaums ober gar eines Kornfeldes würde diesem versemten Menschen mit sofortigem Totschlag gelohnt werden."

Der Babu er: wähnte auch noch den furchtbaren Brauch dieser Agoris, den zu ihrer fluchbe= ladnen Sipp= ichaft gehöri= gen Toten so lange mit einer Rotosnuß auf den Schädel zu hämmern, bis die Nuß in die Brüche aebt und den Ropf mitihrem Saft überichwemmt. Mit unendli= dem Mitleid mußte ich die=

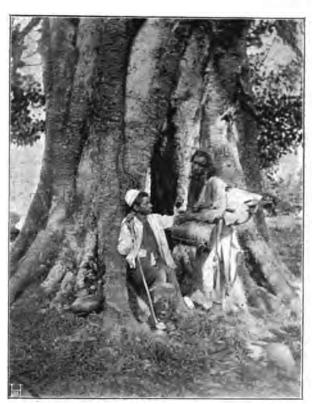

Dein Schupraffi, ber einem Bettelmufitanten ein Almofen reicht.

ses unselige Geschöpf betrachten, das Kastensatung zu einem beinah tierischen Dasein verurteilt hatte!

Dieser Agori war wirklich ein sonderbarer Mensch; willenlos ließ er alles über sich ergehen, Gutes und Schlimmes. Für den schönen, warmen Teppich und das saubre Laken, das ich seiner elenden Reisedecke hinzusügte, hatte er kein Wort des Dankes; vor dem doch sonst den Hindus so unheimlichen photographischen Apparat bezeigte er keinerlei Angst, und der Babu versicherte mir, daß er sich selbst Schläge gefallen, ja, sich töten lassen würde, ohne auch nur eine Miene zu verziehn.

Einen anspruchslosern Reisenden konnte man sich allerdings nicht gut denken: Auf dem Kopf das Bündel Decken tragend, an dem auf der Photographie seine Wasserpfeise ohne Saugrohr lehnt, zieht solch ein Unglücksmensch seine gefürchteten Wege von einem Ende Indiens bis zum andren, als Schrecken der Dörfer und Qualzgeist abgelegner Hütten, vor deren Thür er sich niederkauert, bis ein Bananenblatt voll Speiseresten herausgeschleudert wird, oder dies man die Hunde auf ihn heht. Uhasver in der schwärzesten Gestalt!

Am nächsten Morgen kühlte ein leichter Regen die Luft und die glühende Erde, aus der bald übelriechende Dünste emporstiegen; ich witterte förmlich die Cholerabazillen darin. Meine Kulis hatten sich die flachen Bäuche durch Schupattikuchen geschwellt, auch wohl einen kleinen Pfuhlschnaps drauf gesetzt und weigerten sich jetzt zu gehn. Der Schuprassi schimpfte, erklärte sich aber als machtlos und die Behauptung der Kulis, sie würden bei diesem Wetter das Fieber bekommen, für durchaus begründet. Hans knirschte vor Wut, daß die Aussicht auf Gletscherwasser immer wieder verzögert wurde.

Da kam der Retter in der Not. Der kleine Knirps, der sich zum Pseisen und Kuli-Antreiden angeboten hatte, schleppte das Gewehr in die Stude und gab mir pantomimisch zu verstehn, ich solle mit diesem die Kulis bedrohn. Zur Vorsicht nahm ich die Patrone aus dem Lauf und trat dann ohne das Gewehr unter die Kulis. Ich spielte ein wenig Komödie mit den Burschen, that, als ob ich noch viel ärgerlicher wäre, als ich wirklich war, rannte dann ergrimmt in das Zimmer, holte die ungeladne Mordwaffe und legte aus den Hauptschreier an.

Sogleich brachten die Rerlchen ihre Kiften und Käften auf die

Röpfe und verließen zitternd mit ihren gewohnten, haftig trippelnden Schritten unfer vor bem Regen schützenbes Haus.

Bis Kapkot führte unser Weg durch ein enges Thal mit steilen Felswänden; die nassen Kakteen und Stechpalmen glänzten wie geölt, und Farnbäume spreizten ihr zierliches Gesieder wie schützende Regenschirme über wildes Himbeergebüsch. Fasanen und andre bunte Bögel slüchteten sich vor dem immer gewaltiger niederstürzenden Regen unter die überhängenden Kalksteinblöcke, in die der Weg hineingehauen war, und recht wie zum Hohn hörte der Regenguß erst auf, als wir das Schutzhaus Kapkot erreicht hatten. Neben dem Bungalo hatte sich ein Bettelmusikant, der die Hirtenplätze abgesammelt hatte, in der modrigen, von Käsern und Moskitos wimmelnden Höhlung eines riesigen Eichbaumes vor dem Regen verkrochen; ich süge auf Seite 151 ein Bild bei, wo der neben dem Baum seine Huka-Wasserpfeise schuprassi dem sahrenden Künstler eine Gabe verabreicht.

Bon Kapkot an weitete fich bas Thal, ruhiger rauschte ber Gin Fischer kam uns entgegen, begleitet von einem prächtig gewachsnen Burschen, ber mahrscheinlich glaubte, daß sein zierlich aus Schilfhalmen geflochtnes und fed auf die rabenschwarzen Loden gedrucktes Mütchen eine vollkommen ausreichende Bekleidung vorstelle. Der Jüngling schleppte ein paar fast meterlanger Fische, beren Ankauf ich mir der herrschenden Cholera wegen versagte; er war so bildschon, daß ich mich eiligst daran machte, das Dreifußgestell meines Apparates aufzustellen, benn nie habe ich einen Menschen getroffen, der mit Matkowsky in seinen Jugendjahren mehr Aehnlichkeit gebabt hatte als diefer bronzefarbige Hindu. Auf die Mitnahme eines photographischen Hand-Apparates hatte ich, nebenbei gesagt, für biese Reife verzichtet, weil die Objektinglafer ber fogenannten Detektivapparate gewöhnlich "Weitwinkel" find, mir aber zwecks fpatrer Bergrößerung an der mathematischen Genauigkeit meiner Aufnahmen lag; famtliche Bilber in diesem Werk find mit einer "Stativ-Ramera" photographiert.

Der Fischerknabe blickte mich mit seinen schwärmerischen, vollen Augen so treuherzig an, daß ich eine Berle für meine Bilbersamm= lung gefunden zu haben glaubte. Aber ein ekelhafter Kuli, der von mir bereits einen Denkzettel erhalten hatte, weil er mir den unersetzbaren Magneten meines Maximum- und Minimumthermometers zu stehlen versucht hatte, raunte ihm ein paar Worte ins Ohr, die wie ein Zauberbann auf den braunen Abonis zu mirken schienen; furcht= bebend rannte er spornstreichs davon, und felbst mein verlockendes Angebot einer Handvoll Rupien blieb vergeblich. Der Babu verriet mir, der schuftige Kuli hatte meinen Apollo durch die Mitteilung verjagt, daß in meinem Kaften bereits das Bild des Agori ftecke, und der Fischerbursche habe sein Kontersei nicht durch solche Nachbarschaft in Gefahr bringen wollen. Also selbst noch in die Ferne wirkte ber Fluch dieses Unholds! Um liebsten hatte ich dem nichtswürdigen Warner abermals ein paar Hiebe verabreicht, aber ich fühlte keine sonderliche Begabung jum Profogen und begnügte mich, ihm die viel niederschmetterndere Strafe ber Bafschischentziehung anzufunden.

Der Weg wurde nunmehr beständig steiler, modriger, schlüpfriger. Unser Pferde blieben in fortwährendem Rutschen, so daß ich Hans den Vorschlag machte, das Reiten lieber ganz aufzugeben und die Pferde zurückzuschicken. Der fußhohe Kot ließ dem Tiroler, der niedrige Bergschuhe trug, das Marschieren nicht sonderlich verlockend erscheinen, so daß er in das Absitzen erst willigte, als die Pferde mit keiner Gewalt mehr vorwärts gezerrt werden konnten.

Ein Mädchen begegnete uns, die eine kleine Sichel in das zu einem Mozartzopf zusammengefaßte Haar gesteckt und den Rock hinten in Form eines drolligen Zipfels in die Höhe gebunden hatte; an einem aus Bambus gestochtnen Stirnband schleppte sie einen Korb voll Rhabarberstauden. Besorgt gab sie uns zu verstehen, daß die nächste Brücke weggeschwemmt sei, doch wären bereits ein paar Hirten beschäftigt, eine Anzahl neuer Balken über den angeschwollnen Waldstrom zu legen.

Sie war das erste weibliche Wesen in diesem Landesteile, das aus freiem Antrieb mit uns plauderte; die Auskunft, die sie über uns erhielt, schien bedeutenden Eindruck auf sie zu machen, denn als



hirtenfteg über ben Gori.

sie hörte, daß wir das Schneegebirge zu besuchen strebten, kniete sie, so aufgeweicht der Weg auch war, vor Hans nieder und striegelte mit fromm bewundernden Blicken seine Kniee, als ob sie ihn massieren wollte; der wacke Tiroler wurde nämlich fast überall wegen seines stolzschweigsamen Verhaltens von den Eingebornen für meinen gestrengen Herrn und ich nur für den eifrigen Vollzieher seiner Wünsche gezhalten. Eine Huldigung durch Aniestreicheln war ihm aber wohl noch nicht vorgesommen; ganz abgesehn davon, daß er etwas kislich sein mochte, kam ihm diese Huldigung wohl noch nicht ganz verdient vor, und deshalb entzog er sich dieser erstaunlichen Annäherung, die das Mädchen wohl nur in einem Zustande von Begriffsverwirrung beging, denn offenbar hielt sie uns für ein paar ganz besonders bußzsertige Hindupilger, die sich durch eine so mühevolle Wallsahrt bei den Göttern der Berge einen ganz besondren Stein im Brett sichern wollten.

Die erwähnte Hochachtung, die Bans in Indien wiederholt sowohl in den Gasthöfen wie von meinen Rulis gezollt wurde, weil ich mich ja stets nach seinen Bunschen erkundigen mußte, um diese dann den Leuten nach meinen Kräften verftändlich zu machen, hatte später die angenehme Folge, daß ich meinen Reis und meine hammel recht billig einkaufen konnte. Die Leute fahn es als gang felbst= verständlich an, mir billig zu liefern, damit ich noch Gelegenheit batte, den landesüblichen Kommissionsverdienst auf die Rechnung zu schlagen, die ich nach ihrer Meinung später meinem starken schweigsamen "Herrn" im Tirolerhütchen abverlangen wurde. Vorderhand ging aber jede Bermittlung burch ben Dolmetscher ober ben Schupraffi, die ziemlich lange Gesichter machten, als ich von unfrem leiblich breiten Steige bei einer Wegteilung links, bas heißt nördlich abschwenkte, mahrend ber birekte und beffre Weg nach Milam rechts, also in öftlicher Richtung weiterführte. Man sah unfrem jetigen, versumpften Weg an, daß feit geraumer Zeit fein Mensch mehr auf diesem vermahrloften Pfabe gegangen mar.

Das steile Auf- und Niedersteigen war zwar ungemein ans greifend, aber die Landschaft wurde so überwältigend großartig, daß diese Beschwerden gar nicht beachtet wurden. Bald zog ein Fasan mit silberweißen, bald ein solcher mit golden glänzenden Federn meine Aufmerksamkeit auf sich, bald ein dicker Klumpen schwarz-weiß karierter Schmetterlinge und bald das Treiben einer Affenherde in den Baumwipfeln. Dazu der wilde, an den Felsen hinkletternde Steg und der in der Tiefe donnernde Bergstrom — fürwahr, es konnte keine romantischere Wandrung geben! Erst mit einbrechender Dunkelsheit erreichten wir den Bungalo Loharket.

Wo der Schuprassi am nächsten Worgen andre Kulis herbekommen wollte, entzog sich meiner Beurteilung. Unsre bisherigen Träger lagen noch in ihren dünnen Tüchern in dem Vorsaal des Bungalo herum, als ich schon um halb vier Uhr marschsertig war; der Schuprassi hatte mir versprochen, bald mit neuen Kulis zu folgen.

Ich hatte gehört, daß auf der nächsten Paßhöhe eine Quelle aus dem Felsen entspringen sollte, und dies war für Hans und mich ein Grund, so schnell wie möglich den mit wahren Schmerzen entbehrten Genuß zuträglichen frischen Quellwassers aufzusuchen. Das Wasser des Wildbachs besaß selbst nach dem Kochen und Filtrieren einen so widrigen Modergeschmack, daß es zum Genuß untauglich war. So stiegen wir denn in der Morgendämmerung durch eine Urwaldlandschaft, wie ich sie in so erschreckender Wildheit disher nicht einmal in den furchtbaren Schluchten des Retzezat in den sieden- bürgischen Karpathen gesehn hatte, denn hier kam noch die fremdartige Pssanzen- und Tierwelt zu dem unerhört wüsten Durcheinander von zertrümmerten Felsen und verwachsnem Walde.

Ein Mann mit einer Felltasche kam mit mächtigen Schritten hinter uns hergestiegen; er holte uns ein und verkaufte mir etwa ein Pfund Butter und ein Bambusrohr voll dicker Milch, doch schmeckte die Butter so ranzig, daß ich sie wegwersen mußte. Der pfeifslustige Bursche, der es sich nicht hatte nehmen lassen, mir mit dem Apparatenkoffer zu solgen, griff gierig nach der weggeworsnen Butter und verschlang den Klumpen, ohne einen Bissen Schupatti dazu zu essen. Ich fragte den Tiroler, was er von einer so hersvorragenden Leistung halte, doch mit Geringschätzung meinte er:

"Pah, bei uns daheim graust's halt auch den Stadtherren, wenn ich meine Knödel hinunterlass!" —

Der Steig zog sich in schier unendlichen Windungen auf den Bergrücken hinauf, der unser Thal von dem des Pindarslusses trennte. Volle sechs Stunden brauchten wir, um diese Paßhöhe, die vom Bungalo aus kaum eine Stunde entsernt zu sein schien, zu erreichen; so sehr beeinflußten bereits die ungeheuren Bergmassen meine Urteilsstraft und mein Augenmaß!

Der Mann mit der ranzigen Butter gab auf Befragen an, daß er ein Steinbockjäger, ein Schikar aus Loharket sei, wo ich seine armselige Hütte in der Nähe des Bungalo bemerkt hatte. Er trug mir seine Dienste an, die ich mit Freuden annahm.

"Sell scheint ein echter Gamsjager zu sein, ein echter!" bemerkte der Tiroler bewundernd oder ironisch; ich wurde nicht recht klar, wie er die Bezeichnung Gamsjager meinte.

Die Quelle auf der Paßhöhe hatte auch noch nicht die richtige "Ablichkeit", den rechten "Wurm", um mit dem Tiroler zu reden, obgleich sie bei einer Höhe von etwa 10000 Fuß (3078 m) entsprang; war das Wasser auch zuträglicher als alles, was ich disher in Indien getrunken hatte, so sehlte doch auch hier der vollendet reine, erfrischende Geschmack einer wahren Felsenquelle, das Wasser enthielt immer noch zu viel "Feuchtigkeit".

Mürrisch blickte ich mit Hans auf den Wolkenvorhang vor den Gipfeln auf der andren Seite unfres Höhenzuges. Zu unsren Jüsen lag auf der einen Seite der Bungalo Loharket, von dem wir kamen, auf der andren, westlichen, im Pindarthal die Schuthütte Dankuri, zu der wir nunmehr absteigen wollten. Gin Stoß des Tirolers in meine Hüfte verriet mir durch seine Herzhaftigkeit, daß plöglich irgend etwas Bedeutendes geschehen sei, und richtig! Ueber den Wolkenballen lugten einige Schneegipfel der Trisulgruppe herüber, deren Einzelheiten man bereits mit unbewassnetem Auge erkennen konnte.

"Wenn's nur aufreißen möcht'!" seufzte Hans — doch es riß nicht auf, sondern regnete ruhig weiter.

Der Bungalo war in einem gräßlichen, verlotterten Zustand, und eine handgroße Spinne hatte ihr derbes Netz quer vor die Thüre gespannt.

"Die will ich balb wegputzen!" triumphierte mein Hans, zückte sein "im Griff seststehendes Messer" und schnitt mit sichrer Hand ben pflaumendicken Körper des ekelhaften Tieres mitten durch. Doch man soll nie zu früh frohlocken! Die beiden Hälften setzen sich alsebald einzeln in Bewegung und krochen auf zwei verschiednen Begen in mein Schlafgemach.

Gewitzigt durch unser Hungerleiderei in Bageswar hatte ich diesmal vorsichtig eine Erdswurst und den Schnellsocher mitgenommen, so daß ich uns gleich eine delikate Suppe brauen konnte. Unser neues Mitglied, der Schikar, versprach, mir köstliche Schupattis zu baden, doch hatte er wohl nicht seinen guten Tag oder es war ihm eine Wanze oder sonst irgend etwas Entsetliches in sein Mehl geraten, was die schliffigen Kuchen nicht recht genießbar machte.

Rechtschaffen hungrig stellte ich mich in der Nähe des Bungalos auf, um das Herabsteigen des Kulitrupps zu beobachten; ich stand mit etwas ausgespreizten Beinen und hielt den Krimstecher in den Händen. Plöglich fühlte ich etwas Dickes, Plumpes von hinten her zwischen meine Beine rennen, mich in die Luft heben, und zu meinem maßlosen Erstaunen saß ich für einen kurzen Augenblick auf dem borstigen Kücken eines Wildschweins, lag aber in der nächsten Sekunde bereits im Grase; das war alles so flink und unerwartet gekommen, daß mir zum Erschrecken gar keine Zeit blieb.

Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß mir dieser schier unsglaubliche Hinterrücksüberfall keine Berstauchung zugefügt hatte, sah ich nach dem Eber und bemerkte ihn dicht am Walbesrand mit einem Rudel andrer sich in dem Gebüsch herumwälzen, dessen Auste von irgend welchen Tieren ganz kurzgenagt waren. Wie wenig

mußten diese einsamen Rasthäuser besucht werden, wenn das Wild hier die Besucher so ohne weitres umlief! Ich bedauerte, daß der Babu noch nicht mit dem Gewehre zur Stelle war, um einmal unsre Kochkunst an einem Wildschweinskopf versuchen zu können, doch Hans erklärte lakonisch: "Ein Schaf ist besser als ein Schwein!" und somit wurde beschlossen, bei der Ankunst im Furkia-Bungalo ein Hammelschlachtsest zu veranstalten.

Am nächsten Tage erkletterte ich mit Hans die höchste Spite bes Dankurirückens in der Hoffnung, während einer Regenpause ein Panorama des Trisulgebirges zu erhalten. Der Regen näßte uns aber gründlich durch, ohne uns länger als einen einzigen Augen-blick freier Aussicht zu gewähren.

"Es regnet ja als wie —" brummte der Tiroler, ohne jedoch einen zutreffenden Bergleich zu finden; hätte er fortgefahren: als ob die Sündflut hereinbrechen wollte, so würde er keine Uebertreibung verschuldet haben.

Abends saß ich bei der Lampe schreibend auf der mit Wellblech gedeckten Beranda des Bungalos, als ich urplötzlich abermals ein feistes Wildschwein dicht vor den Eingangsstufen stehn und mich fauchend anblinzeln sah; ich wollte die Lampe nach dem frechen Tiere werfen, doch weniger die Besorgnis, dadurch Petroleumslecke in dem fetten Schweinsbuckel zu verursachen, als vielmehr die Erwägung, die Lampe als Inventarstück des Bungalos nachher bezahlen zu müssen, hielt mich von einer so verlockenden Wurfübung ab. Durch einen Schlag mit dem Bergstock verscheuchte ich den borstigen Besuch.

Bisher hatte ich außer der Wildkate in der Schreckensnacht zu Bageswar noch kein reißendes Tier gesehn, doch am nächsten Tage sollte sich Gelegenheit dazu finden.

Das Wetter hatte sich endlich ein ganz klein wenig aufgeheitert; im letzten Hintergrunde des von Westen kommenden Thals zeigten sich schwarze Gipfel mit schimmernden Eiskronen und ließen mich ahnen, in mas für eine erhabne Gebirgswelt wir nun tamen. Der Beg führte in unaufhörlicher Abwechslung burch Bambusbickicht und Wald aller Art, dann aber längs steiler Felswände fort. Unten stäubte und bonnerte der Bindarfluß in beständigen, von der Sonne burchblitten Rastaden, so daß in dem feinen Sprühstaub ein Regenbogen über bem andren entstand, und baneben führte ber Steig burch mannshohe Difteln dabin. Der Schifar hatte bereits feit einiger Beit forgfältig alle Spuren auf dem Wege geprüft, und auf einmal, als die Difteln fich lichteten, zeigte er haftig gegen den fernen Rand des Balbes und schrie uns zu, daß dort soeben ein junger Tiger mit mächtigen Sätzen verschwände. Dann erzählte er mir, daß er biefem Tiere schon seit mehreren Wochen auflaure, weil es sich nachts regelmäßig ein Schaf aus Kati, bem nächsten und letten kleinen Dorf im Pindarthal, hole, und daß dort hinten in den Dichungeln eine Tigerfamilie hause, der er den Untergang geschworen habe. Dabei brachte er aus einem Sack von Birschfell die tollste Waffe zum Vorschein, die ich je in meinem Leben gesehen habe, nämlich ein eisernes Rohr, kaum zwei Fuß lang, das auf einer alten zerbrochnen Wagenradspeiche mit Draht fest aufgebunden und am Ende mit einer angelöteten Rupfermunze verschloffen war; von obenher war an diesem Ende ein Zündloch in das Rohr gebohrt. Jäger behauptete, das Rohr bereits mit Pulver, Rugeln und Nägeln vollgeftopft zu haben, und lud mich ein, der Erlegung bes Tigers Ich dankte behutsamst für dieses Bergnügen und beizuwohnen. stellte ihm in Aussicht, daß er selbst dabei durch das Zerspringen des Gewehrs in hundert Rochstücke zerfett werden würde.

Bei einigen kleinen Gerstenfeldern stand neben ein paar Lehmhütten der Bungalo Kati, nur drei Stunden von dem Bungalo Dankuri entsernt. Hier rasteten wir und wurden von dem Schaukidar, dem Bächter des Häuschens, mit saurer Milch bewirtet. Ich lobte die goldnen Ohrringe des Mannes, die einen seltsam gestammten kleinen Kranz aus Stahl einschlossen, und fragte ihn, ob noch mehr so schöne

Boed, Indifche Bletiderfahrten.

11

Ohrringe im Orte vortamen. Bogernd warf er ben Kopf zum Beichen ber Bejahung in die Hohe, verschwand dann und kehrte mit ein paar Frauenzimmern zurück, die er entschieden durch einen Vorreiter mit der Warnungstafel: Borficht! hatte einführen muffen. betam por biefer unerhörten Baglichkeit einen folchen Schreck, bag ich wahrscheinlich vor Entsetzen gezittert habe, als ich den Apparat aufbaute, um die Damen auf der Mattglasscheibe einzustellen. sage "wahrscheinlich", denn ich war wirklich wie betäubt. Ein weibliches Wesen braucht ja durchaus nicht immer schon zu sein, aber ein gang klein wenig liebenswurdig muß fie boch wenigstens scheinen können — hier aber hatte ich einen leibhaftigen Satan, einen alten Drachen vor mir, wie er fürchterlicher von keinem Karikaturenzeichner der Welt erdacht werden konnte! Mir wurde ganz schwach und elend bei diesem scheußlichen Unblick, und ich war nahe baran, ein kleines Fläschehen Cognac zu entsiegeln, bas ich für sehr ernstliche Notfälle, Choleraanwandlungen ober bergleichen, zu mir gesteckt hatte. Bum Glud befänftigte die muntre Enkelin ber Furie meine innre Emporung, obgleich fie beim Photographiertwerden des Guten etwas Während nämlich die Alte breinschaute, als wolle sie zu viel that. alle Brunnen ber Welt vergiften, fletschte die Rleine die Bahne, als ob ich ausschließlich das Bild ihrer Kauwertzeuge haben wollte, und dabei hatte ich nicht einmal: "Bitte, recht freundlich!" gefagt. Schmuckbehang der beiben bestand durchweg aus Gifen, die Halsfetten, die Toilettengeräte, die kleinen Glocken, um beim Opfern bamit zu bimmeln, und felbst die Faffung der Ebergahne, mit denen fie die Debl= fäcke auskraken. Um den Hals trugen sie Bander mit Kaurimuscheln und an einer Schnur ein unfaubres, unheimliches Leberbeutelchen, bessen Bestimmung mir erst später klar werben sollte. In der Nafenspige ber Alten baumelte ein riefiger Ring aus bunnem Golddraht, der nur noch durch ein ganz dunnes Fleischrändchen gehalten wurde und der bei ber nächsten starken Bewegung auszureißen drobte.

Durch sturmbewegte Gruppen von Bambus, Disteln und Farnen

in nicht für möglich zu haltender ungeheuerlicher Größe, dann wieder durch Wälder mit durcheinandergestürzten, wild mit Schmarotzern überwucherten Bäumen marschierten wir nach einstündiger Rast dem Bindarstrome entgegen. Auf einer Brücke, bei deren Anblick ein mit dem Schwindel Behafteter unsehlbar am Herzschlag gestorben



Balbheren in Rati.

ware, mußten wir auf die andre Flußseite hinüber. Hans sagte ganz gelaffen, voll tiefer Entrustung:

"Nah, auf solcher ekelhaftigen Bricke do mach' i nicht mehr mit!" Als ich aber mit raschem Lauf über die wackligen, schlüpfrigen Sparren hinüberlief, aus denen die geländerlose, durch den beständigen Wasserstaub der darunter brüllenden Wasser krumm und schief gezogne Brücke zusammengefügt war, da faßte er sich ebenfalls ein Herz, zog Schuhe und Strümpse aus und schritt mit merklich blaffem Geficht über die nichtsnutigfte Brude, die es vielleicht auf der ganzen Welt gab, vorsichtig hinüber.

Auf dem andren Ufer angelangt, sah ich vier riesige Affen mit schneeweißen Backenbärten auf einem Felsblocke kauern, und man hätte denken können, daß sie einen Stat miteinander spielten; sie schälten jedoch nur abwechselnd von einigen Bananen große weißliche Streisen ab, die sie auf den Stein schleuderten. Auf einer ungeheuren, steilen Felsklippe sonnte sich eine mehr als meterlange, graugelbe Schlange, deren Hinauskommen auf diesen wie abgehackt aussehenden Stein mir ein Rätsel war; schöne gelbe Schmetterlinge umgaukelten die ekelhafte Biper."

Das wilbe Thal verengte sich schließlich zu einer schauerlichen Schlucht, in die von allen Seiten Gießbäche hineinschossen und in der eine Hängebrücke aus Bambusstäden und Stricken beim Einfluß des grauen, von Nordost kommenden Kosini in den gelben Pindar zu dem Bungalo Dwali führte. Die Umgedung dieses Rasthausessschien nicht allzu gemütlich zu sein, denn an den steilen Felswänden der Schlucht, von denen jene Gießbäche herunterstürzten, hingen zahllose schwarze, mühlsteingroße Waben, die dicke Schwärme von wilden Bienen umschwirrten, und die Stiche dieser indischen Gebirgsbienen gelten für tödlich!

Am nächsten Tag, bem 7. Juli, hatte sich das Wetter wieder gebessert, und hoffnungsfreudig machten wir uns auf den Weg zu dem letzten Schuthaus in diesem Gebirgsthale, zu dem Furkias Bungalo. Eine Stunde hinter Dwali erreichten wir in einer Höhe von 9000 Fuß (2700 m) die Grenze des Baumwuchses; frischere Luft blies mich an, und schon nach einer weitren Stunde waren wir abermals tausend Fuß höher gestiegen. Zwischen Gebüsch und Felsblöcken erblickte ich ein winziges Hüttlein und wiegte mich in die tröstliche Hoffnung, daß hier oberhalb der Waldgrenze die Niederschläge nicht mehr so massenhaft sein würden wie disher.

## Siebenten Rapitel. Der Bindargleticher aus der Bogelichau.

rührt: Takula, Bageswar, Kapkot, Loharket, Dankuri, Dwali und Kati. Nun hatten wir das letzte Obdach dieser Art, den 10500 Fuß (3202 m) hoch liegenden Furkia-Bungalo und damit das eigentliche Alpengebiet erreicht.

Die Ausstattung dieses drolligen, weißgetünchten, nur ein einziges einfenstriges Zimmerchen nebst einem Waschraum enthaltenden Häusechens war so einfach wie möglich: das übliche leere Bettgestell, ein Tisch, zwei Stühle. Für die Dienerschaft war dicht daneben, zwischen den Trümmern eines vor wenigen Jahren hier durch eine Steinlawine zerstörten Schuthauses, ein kleiner Schuppen erbaut worden; ich konnte also mein Haupt mit der angenehmen Hoffnung zur Ruhe legen, die Wiederholung eines solchen Felssturzes zu erleben.

In Kati hatte sich der Hirt, unter dessen Aufsicht dieser Bungalo gestellt war, unsrem Zuge angeschlossen; in dieser Eigensichaft nannte er sich Schaukidar, das heißt Wächter. Vor allen Dingen machte er sich daran, den Raum durch eine besonders dazu mitgebrachte Jammergestalt aussegen zu lassen, denn für ihn oder die Kulis wäre dies natürlich eine entwürdigende Beschäftigung gewesen, die ihre Kastenreinheit in Gesahr gebracht hätte. Was für eine ekse Masse verwester Ratten und verdorrter Insekten kam dabei zum Vorschein! Mir graut noch jest, wenn ich daran denke.

Die Ratten hatten hier wahrscheinlich ungestört und monatelang von den hinterlassnen Speiseresten des letzten Bewohners geschmaust und waren dann für ihre Schlupflöcher zu sett geworden oder in der Winterkälte erfroren; vielleicht auch hatten sie sich an diesem friedvollen Ort schließlich gegenseitig den Garaus gemacht, denn wo lebende Wesen dei einem fetten Bissen zusammentressen, "da herrscht der Streit, und nur die Stärke siegt."

Mein Trupp hatte sich um den Schikar, den Schaukidar und den Meter, wie der sweeper oder Ausseger hindostanisch heißt, vermehrt; die frierende, barfüßige Kulirotte hatte der Schuprassi mit List, das heißt durch Vorenthaltung des Trägerlohnes bewogen, ihre Lasten dis hierher zu schleppen. Daß aber weiter hinauf in das Gebirge von diesen schlotternden Gestalten nicht das mindeste erwartet werden durste, ging aus der Gile hervor, mit der sie sich ihr Geld ausbaten, um nach ihrem heißen, dunstigen Bageswar zurückzukehren; obgleich es bei unsrem Eintressen, dunstigen Bageswar zurückzukehren; obgleich es bei unsrem Eintressen im Schatten volle 17 Grad Celsius warm war, behaupteten die armen Teusel, vor Kälte umkommen zu müssen, wenn sie nicht sofort nach Hause gehn dürsten.

Der Schaukidar berichtete, daß einige Stunden weiter aufwärts im Pindarthal der Sommerweideplatz Klein-Martoli läge, wo wir gewiß jederzeit Kulis bekommen würden; der Schuprass wollte allerdings an deren Bereitwilligkeit nicht so ohne weitres glauben. Ohne Kulis konnte und wollte ich aber hier nicht sigen bleiben, sondern schiekte den Schuprassi mit dem Schaukidar nach Kati zurück, um Ersakmannschaften zu holen. Am nächsten Tage kamen sie mit fünst Männern zurück, den einzigen, die sie in Kati angetrossen hatten.
Uls Zeichen ihres guten Willens brachte jeder eine verkümmerte schwärzliche Banane mit, die er mir mit tiesem Salam vor die Füße legte. "Etwas ist besser als nix!" war Hansens weise Erklärung, nachdem die Bageswar Kulis durch einen tumultuarischen Auftritt ihre Absohnung durchgesetzt hatten und diese fünf neuen Kulis die fünszehn Trägerlasten mit erstaunten Mienen durchmusterten.

Am nächsten Tage suchte ich den Hirtenplat Martoli auf. Es regnete nur ganz fein, so daß ich mich mit Hans verständnisinnig anblickte, der ausrief:

"Bei folchem Regen können wir ja gehn wie bie Deixel!"



Der Furtia.Bungalo, von vorn gefehn; rechts fieht mein Echaufibar.

Dieser Bergleich schien insofern ganz passend, als der Hirtenssteig durch ein wirklich verteufeltes Gewirr von scharfkantigen Blöcken sührte, die das obre Pindarthal wie ein Meer ausfüllten; die Berg- und Felsstürze mußten hier in unheimlicher Häusigkeit niedersfallen. Unmittelbar beim Bungalo war von diesem fußbrechenden

Zustande des weitren Weges allerdings noch nichts zu bemerken, denn da führte er noch leidlich gangbar an Rhodobendronbüschen dahin, zwischen denen ungeheure Massen von mannshohem Sauerampfer und von Jungfrauenhaar wuchsen, einer Schlingpstanze, deren zart auß-



Eingang ins Binbarthal. Lints fteht mein Schifar im Anfclag.

gefägte, win= zige Blätter an so überaus dün= nen, schwarzen Stielchen sizen, baß sie bei ber leisesten Luftbe= wegung in lang= bauerndes Zit= tern geraten.

"Die beben ja, wenn man fie nur ans schaut!" sagte mein weiser Bes gleiter aus bem Tiroler Lande.

Die Lage bes
Bungalo war
feltsam und
schön zugleich.
Zwischen ben

Felsblöcken und Ruinen des früheren Schuthauses blühten unabsehbare Mengen von Vergißmeinnicht, und gleichzeitig verlockten massenhafte rote Erdbeeren und blaßgelbe Himbeeren zum Schmausen. Von der Felswand auf dem andren, dem westlichen Ufer des Pindarstusses stürzte ein ansehnlicher Gießbach herunter, während nach Norden hin die selsigen Thalseiten auseinander traten und die Aussicht auf



Masserfall am Furkia-Bungalo; E. rechts fieht ber Schaulibar und mein Dolmeifder, ber an einer Waserpielie jaugt. In ber Mitte fift mein Schupraffi.

Digitized by Google

einen prachtvoll gewölbten Gipfel eröffneten, der von Firn und Gletschern bedeckt war; mit prachtvollem Glanz leuchteten die übershängenden Eisbrüche dieser Gletscherbedachung von den steilen Felsshängen herunter.

Unser Schifar hatte fich beim Eintreffen des Dolmetschers fo= gleich des Ge= wehrs bemächtigt, mit dem er auf dem Marsche nach Martoli allerlei Bersuche machte. den Monals bei= autommen. mit fchwerfälli= gem Fluge von Klippe zu Klippe flatterten. Der Mann hatte fich ju Banfens voller Bufriedenheit "ganzbrauchbar" mit ein Paar von mir abgelegten Beinkleibern und



Rumaon-hirten bor bem Furfia-Coughaufe; Lafttrager bes Berfaffers.

einem langen Kittel ausgerüftet, während die Hirten ihre Beinbekleidung nur durch ein langes, um die Hüften geschlungnes und dann zwischen den Schenkeln durchgezognes Tuch hergestellt hatten; eine kleine Kappe, ein leichtes, ärmelloses Jäckchen und eine wollne Decke vervollständigten ihren Anzug. Die Decken schlugen sie in einer ungemein sinnreichen, aus ber Photographie ersichtlichen Weise um ben Körper und steckten beren Ecken mit eisernen Nägeln zusammen. Auf diesem Bild erkennt man auch, welche Breite ber nie von einem Schuh eingezwängte Fuß solcher Naturkinder erlangt.

Der Tiroler musterte diese für Hochgebirgswandrungen allerdings nicht ganz geeigneten nachten Beine der Hirten mit äußerster Gerings schätzung. Tief und besorgt seufzte er:

"Se hent jo nig an! Im Kaukasus haben die Träger doch wenigstens was angehent!" —

Eine halbe Stunde oberhalb des Bungalo versperrte ein von Osten kommender Zusluß des Pindar das Fortkommen. Ein Wolkensbruch hatte den Bach weit über seine User getrieben, und die mitgerissen Steine machten das Durchschreiten des lehmigen Wildswassers zu einer Unmöglichseit. Unter Anführung des Schikars, der mit seinen abgehärteten nackten Füßen ein unübertrefflicher Klettrer auf den glatten, steilen Felshängen war, stiegen wir dem Wildbach entgegen, dis es uns gelang, an einer schmalren Stelle auf die andre Seite zu kommen. Die enge Felsschlucht, durch die dieses wüste Gewässer tobte, zeigte deutlich die Anwesenheit von Bären, und mit Zuversicht steckte der Schikar seine Nase und sein bereit gehaltnes Gewehr in jede Höhlung des Gesteins, ohne jedoch das erhosste Bärenfell erringen zu können.

In Martoli war die Aufregung und Ueberraschung über unsre Ankunft groß. Seit den kartographischen Studien, die hier vor einigen Jahren unternommen waren, hatte sich in Martoli nur ein einziger englischer Sportsman gezeigt, der schließlich von einem Bären am Pindargletscher zerrissen worden war, und der Schikar wies mir voll Stolz die Belobigung vor, die er von der indischen Regierung für die Bergung seiner Leichenreste erhalten hatte.

Die Hirten trasen wir grade bei der Schafschur oder richtiger beim Abschaben der Wolle; jeder Hirt hatte ein ausgestrecktes Schaf auf einer Decke vor sich liegen, das mit den Füßen an vier Pflöcken



Sirtenhütte Klein-Martoli; in der Ferne links der Pindar-Gleifder, rechts der vom Berfasser erstiegene Schonical.

jestgebunden war. Auf diesem Opferlamm wurde nun mit einer schartigen Sichel so lange herumgekratt, bis der Hirt mitten in der Bolle saß, die dem abgeschabten Tierchen gehört hatte, und die roten Heibekrautblüten, mit denen die Wiese übersät war, gaben für diese

weißen Wollhaufen einen prächtigen Teppich ab.

3ch sah so= fort, daß diefer Beideplak Mar= toli für ein Zelt= lager fehr geeignet, ja sogar unüber= trefflich gelegen war, denn die nied= rige strohgedectte Steinhütte der Hir= ten wäre mit ihren derben Mauern für den Fall schwerer Orkane ein bessrer Buffuchtsort mein leichtes Zelt=

chen gewesen. Schon wollte ich den Tiroler zurück-



Schafichur bei Rlein-Martoli; rechts raucht mein Schifar aus bem Pfeifentopf burch bie hohle hand.

ienden, um das Zelt und die nötigsten Geräte herauftragen zu lassen, als die Hirten mir zu verstehn gaben, daß ihre riesigen Hunde uns unsehlbar zersleischen würden, wenn wir uns auf ihrem Gebiete niedersließen. Gastfreundlich räumten sie uns jedoch einen Winkel in ihrer Hütte ein, in die man freilich nur auf allen Vieren hineinkriechen konnte.

Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß besonders ein von den Hirten Schonschal genannter Felsgipfel gegenüber der Südseite des am Thalschluß sichtbaren Pindargletschers einen guten Ueberblick aus der Bogelschau über dieses Bergland gewähren müsse, nahm ich mir vor, diese Besteigung sobald wie möglich auszuführen. Zunächst aber sehnte ich mich, dem Pindargletscher aus dem sehr prosaischen Grunde einen Besuch abzustatten, recht bald von seinem Wasser an der Quelle trinken zu können. Mit grimmigem Heulen und Klässen gaben uns die Hirtenhunde ein Stücksen Wegs das Geleite.

Der kaum erkennbare Steg zum Bindargletscher führte zunächst durch hohe Gräser, und der Anblick der Felsen, die den Thalkeffel bildeten, war durch die Gletscher, die scheinbar aus den auf allen Höhen liegenden Wolken hervorzuquellen schienen, ein furchtbar drohender, aber zugleich phantastisch schöner.

Vor mehreren Jahrzehnten waren die Eisverhältnisse des Gletschers in dem Thale, das sich östlich vom Schonschal zum Gorithal zieht, für die Begehung so günftig gewesen, daß der Commissioner Traylls und die Gebrüder Schlagintweit mit einigen Jägern und Hirten über diesen Trayllspaß von hier aus nach Milam im Gorithal gelangen konnten, doch wie mir der Schikar auseinandersetze, war dieser Gletscher in den letzten Jahren so zurückgegangen und zerborsten, daß ein derartiger Versuch zurzeit aussichtslos wäre. Grade dieser Uebergang war aber mein Plan gewesen, denn das Pindarthal bildet im übrigen eine vollständige Sackgasse, aus der nur jemand den Uebergang in andre Stromgebiete erzwingen könnte, der mit einer ausreichenden Zahl europäischer, gletscherfester Lastträger ausgerüftet hierher käme.

Als der Schikar im Bunde mit den versammelten Hirten von Martoli mir die Eröffnung machte, daß der Uebergang in das Goristhal ganz unmöglich wäre, brummte Hans nur sein gewöhnliches: "Wollen sehen, ob's wahr ist!" und riet mir zur Besteigung des Schonschal. Die Ersteigung dieses Gipfels sollte uns, so hoffte ich, über den gegenwärtigen Zustand des Gletscherpasses Aufschluß geben.

Der Pindargletscher entsprach in Wirklichkeit nicht dem uns bedeutenden Bilde, das ich mir von ihm nach der Karte gemacht hatte, und wahrscheinlich hatte der Kartenzeichner gar nicht den Gissall



Der Bindargleticher; vorn fteht ber Echtfar.

erstiegen, um die gewaltige Ausdehnung dieses zerklüfteten Gletschersstroms wahrzunehmen. Die Regierungskarten des Himalajagebirges sind ganz vortrefflich aufgenommen, folange es sich um Plätze handelt, die noch durch Wege miteinander verbunden sind, obgleich ja auch

hier die nie ausbleibenden furchtbaren Zerstörungen durch Natursereignisse manche Abweichung der Karte und des wirklichen Weges mit sich bringen. Bon den so ungeheuer ausgedehnten Hochgebirgseregionen wird aber kein billig Denkender unbedingte Genauigkeit verslangen, so schmerzliche Folgen die Irrtümer auch manchmal haben; die Kartographen müssen sich nur zu häusig auf ungenaue Auskunfte von Jägern und Hirten stühen, die in den seltensten Fällen beträchtsliche Höhen besteigen.

Es ist nicht möglich, den Empfindungen Ausdruck zu geben, mit denen ich und gewiß auch Hans unsen Fuß zum erstenmal auf das Eis dieses Himalajagletschers setzten. Wie unendlich schwierig war uns dieser erste Schritt durch allerlei Hindernisse geworden, die grade dadurch, daß sie nicht unbedingt mit den Gesahren des Gebirges verknüpst waren, so widerwärtig und niederdrückend gewirkt hatten!

Der an seinem untren Ende ungemein schmutzige, steinige Gletscher hatte zwei Abslüsse, beren Wasser aber keineswegs unsren Erwartungen entsprach; obwohl wir beide gewohnt waren, in den europäischen Alpen eiskaltes Gletscherwasser trot der darin aufgerührten Felsstäubchen zu trinken, hatte der Regen die Gletscherquelle des Pindar so garstig und lehmig gemacht, daß erst durch umständliches Filtrieren ein annehmbares Getränk daraus zu erhalten war.

Der Gletscher strich von Nord-Nordwest nach Süd-Südost und war in seinem obren Teile scharf nach Norden umgebogen. Wir erkletterten den steilen, etwa 400 Fuß (130 m) hohen Moränenwall und den obren Gletscherboden und sanden ein von Osten her eins mündendes, zahllose Schliffe und Krize zeigendes Felsenbett eines Gletschers, von dem nur noch ein am Nanda Kat in bedrohlicher Absturzbereitschaft hängender Rest erhalten war. Jeden Augenblick konnten diese hundert Weter dicken, blau schimmernden Eisbrüche auf uns herunterschlagen, denn daß rings um uns her tausend unsichts bare Gewalten an dem ernsten Antlit des Hochgebirgs nagten,



Edelweiss-Wiese am Pindar-Gletscher. Born fieben girten mit ihren hunden.

S. 174-75.

hörte ich aus dem Krachen der Lawinen, die bald hier, bald dort in den großartigen Bindarthalkessel stürzten.

Immer stärker werdender Regen trieb uns von dem Gletscher hinunter, beffen zahlreiche Seraks in auffällig murbem Zustande waren. In ber Nähe bes Gleticherfußes klaffte eine feitliche Spalte, in die von der Morane her ein unsaubrer Pfad zu führen schien; zahlreiche Spuren bewiesen deutlich, daß hier Baren vor Regen oder Sonne Unterschlupf zu suchen pflegten. Es war im höchsten Grade ärgerlich, daß ber Schikar mit dem Jagdgewehr feiner unbeschuhten Füße wegen auf der Moräne zurückgeblieben und durch fein Schrein und Rufen zu erreichen war, weil er, des Wartens mube, sich bereits auf den Heimweg nach Martoli gemacht hatte; ohne Baffen in die Eisgrotte einzudringen, mare aber eine gang überflüssige und in ber Erinnerung an ben hier zerriffnen Engländer logar recht bedenkliche Neugier gewesen. Ich ging deshalb ohne sonderliche Ueberstürzung nach Martoli, denn ich hatte mir bereits in den Karpathen durch wiederholte Begegnungen mit Bären die Aengstlichkeit vor berartigen Bestien ein wenig abgewöhnt, und es wird mir un= vergeßlich bleiben, wie dort bei meinem erften Zusammentreffen Meister Bet das Hafenpanier ergriff, als ihm mein Begleiter kaltblutig eine Erdscholle ins Gesicht schleuberte. Jebenfalls ift biefer Teil bes Himalaja ein weit ergiebigeres Jagdfeld für Raubwild als das oftlichere Sithim, von beffen Bereifung ich fpater zu fprechen habe, boch war ich ja nicht zum Einheimsen von Jagdtrophäen ausgezogen und ließ beshalb ben Bären in Rube.

Mit prächtigem, auf ben Kalkfelsen beim Pindargletscher gepflücktem Edelweiß am Hut kehrte ich am nächsten Tag in den Furkia Bungalo zurück, nachdem wir in der Hirtenhütte Martoli genächtigt und den Schikar durch unsre Erzählung von dem Bärenschlupswinkel vor Jagdneid ganz krank gemacht hatten.

In unfrer Begleitung befand sich ein vielversprechender Hammel, ben ich von ben Hirten gekauft hatte, um ihn am nächsten Tage

zu verspeisen. Beim Scheine eines übelriechenden Feuers aus Rhododendronholz brachte Hans das unschuldige Tierchen um und hing es trot meines Abratens während der Nacht in die überdachte Beranda vor der Thür.

Während wir schliefen, krachte ein Schuß, ber uns auf die Beine brachte. Der Schikar hatte sich in der richtigen Erwartung, daß der geschlachtete Hammel das Gelüste irgend eines Raubtiers erwecken würde, auf die Lauer gelegt und behauptete, einen Leoparden mit seiner Gewehrkugel getroffen zu haben, bevor er noch unsren zukünstigen Braten berührt hätte. In der That fanden sich Blutspuren, denen der Schikar am nächsten Morgen nachging; bei Sonnenuntergang legte er mir triumphierend das herrliche Fell des Tieres zu Füßen.

Die Hammelbraterei war ein recht schwieriges Problem ber Rochkunst für mich. Sowohl Hans wie ich waren in diesem nahrhaften Zweige menschlicher Wiffenschaft noch nicht so weit gekommen, wir hatten bas "noch nicht gehabt", wie die Schüler in Bezug auf schwierige Rechenaufgaben fagen, die fie nicht lösen können. falls war mir klar, daß zum Braten Zucker und Dehl nicht unbebingt nötig fei, dagegen hatte ich allerlei dunkle Erinnerungen, daß Effig ober Schampignons babei erforderlich fein möchten. Ich mußte nur nicht gleich, ob das Fleisch vor ben Bilgen gebraten und dann Essig brauf gegossen werden musse ober umgekehrt; vor allen Dingen wußte ich aber nicht, woher ich Essig und Bilge nehmen sollte. Schließlich einigten wir uns babin, die eine Reule in kleine bunne Scheibchen zu schneiben, diese tüchtig mit Salz und Pfeffer zu bestreun, mit zwischengelegten Scheiben Speck auf einen starten Gisendraht aufzureihn, den der Schikar als Labestock für seine vorweltliche Flinte ju benuten pflegte, und fo über offnem Feuer ju roften.

"Sell isch ein Reiberessen, ein ganz ein echtes, do is eine armsfelige Kraft dabei!" jubelte Hans, als ich das wirklich belikate und saftige Gericht auftischte und er räubermäßig drüber herfiel.

Durch biesen Erfolg fühner gemacht, schmolzen wir eine gewaltige

Menge Butter in einem Blechkessel, senkten die andre Hammelkeule hinein und stellten sie ein paar Stunden übers Feuer; aus allen andren Fleischteilen kochten wir mit Salzwasser und Reis ein fürsteliches Abendessen.

Am Abend musterten wir den Himmel besonders aufmerksam, denn am nächsten Tage wollten wir den Schonschal besteigen; doch junkelten die Sterne mit so unheimlich starkem Glanz, daß wir uns keine sonderlichen Hoffnungen auf gutes Wetter machten. Der Dolmetscher, der ebenso wie der Schuprassi durch die für ihr Empsinden kalte allzu seuchte Luft in einen kläglichen Zustand von Dysenterie gekommen war, dat mich himmelhoch, von dieser Besteigung abzusehn, weil an diesem Berg eine Unmasse giftiger Kräuter wüchse, deren Ausdünstungen, wie er von den Hirten bestimmt gehört habe, Krankbeit und Tod verursache; sedenfalls könne er nicht einmal den entsseitlichen Weg dis nach Martoli nochmals zurücklegen. Ich merkte, daß er ebenso wie der Schuprassi am liebsten nach Almora zurückmarschiert wäre, wenn nicht der reiche tägliche Lohn eine zu mächtige Anziehungskraft besessen hätte.

Ich brach mit Hans und dem Schikar schon vor Morgengrauen auf; doch schon dicht hinter Martoli brach ein Platregen nieder, der uns Hals über Kopf in die Hirtenhütte trieb, so daß wir erst spät am Nachmittag heimkehrten. Mit unmäßigem Appetit wollte ich mich mit Hans über die in der Badestube wohl verwahrte kalte Hammelkeule hermachen, auf die wir uns bereits seit Mittag gefreut hatten. Der Hammelbraten war aber verschwunden!

Es wäre freilich nicht nötig, hier alle diese Nebensachen zu berichten, aber ich bin gewiß, daß der eine oder andre Leser dadurch am besten erkennt, wie es auf solch einer Reise wirklich zugeht, und was für ernsthafte Folgen aus geringfügigen Ursachen entstehen können. Nichts zum Beispiel kann so verhängnisvoll werden wie das Fehlen von geeignetem Proviant.

Wo war die Hammelkeule geblieben? Der Schaukidar behauptete, Boed, Indisse Gleticherfahrten.

daß weber er noch die Kulis ihr Mauerloch verlassen hätten, und der Dolmetscher ebenso wie der Ausseger, die einzigen Personen, denen der Austritt zu dem Bungalo stets frei stand, hatten oft mit Entrüstung versichert, daß sie als strenggläubige Hindus kein Fleisch äßen, da man ja nie wissen könne, wessen Seele in dem betreffenden Tiere das Erdenleben zur Strase begangner Sünden noch einmal durchmachen müsse.

Mißmutig rührte Hans beim Schein unser Taschenlaterne in der Erbsensuppe herum, die als Ersatz für unsen Braten dienen sollte, denn unser Konserven wollten wir für fünstige Notfälle ausparen; währenddessen blinzelte mir der kleine Pfeiser geheimnisvoll zu, nahm dann die Laterne und lockte mich in den Baderaum, wo unter einem umgestülpten Eimer die schon liebevoll beknabberte Hammelteule auf einem Steinscherben lag. Der kleine Kerl war grade groß genug gewesen, um durch das Fenster diesen Diebstahl des Aussegers beobachten zu können.

Tropbem die Kulis schon zur Rube gegangen maren, ließ ich boch meine ganze Begleitung aus bem kleinen Schuppen in ben Bungalo herüber rufen, um als Warnung für kunftige Zeiten ein fürchterliches Strafgericht abzuhalten. Der arme sweeper wurde mehr tot als lebendig hereingeschleppt und gab ganz zerknirscht zu, die Reule gemaust zu haben. Auf meine Frage, wie er denn den Fleischgenuß vor seinem brahminischen Gewissen rechtfertigen könne, erbarmte sich der Babu seines Landsmannes und versicherte mir, daß erstlich ein Ausfeger tein ehrbarer hindu sei, und daß überdies selbst ein Hindu bessrer Kaste zwar niemals Fleifch vom beiligen Rindvieh effen wurde, in gang bestimmten Fällen aber, zum Beispiel wenn er argen hunger leiden muffe, Fleisch von folchen Ziegen ober Schafen genießen durfe, beren Borner nach oben gebreht maren. Bufällig fand sich ber abgenagte Schafsschäbel bicht beim Baufe, doch zeigten seine Hörner unzweifelhaft nach unten; ein milbernder Umstand lag also nicht vor, und der Feger erhielt feine Standpauke.

Eine mir gradezu endlos dünkende Reihe von vierzehn Regentagen fesselte uns unausgesetzt an den Bungalo; jeder Schritt aus dem Hause während dieser Zeit wäre eine offenbare Thorheit gewesen. Der Regen drosch alles zusammen und verbot vor allen Dingen jedes Aufstellen des photographischen Apparats. Ich sing an, ein wenig melancholisch zu werden, denn Unthätigkeit und Unmut sind unzuträgliche Gäste!

Zum Glück fand ich einige Zerstreuung in dem Studium indischer Dichter, die ja so häufig auf den Himalaja Bezug nehmen, wie zum Beispiel in Kalidasas "Wolkenbote", wo der liebende Himaslajapilger (nach M. Müllers Uebersetzung) sehnsüchtig ruft:

Benn mich des Balbes Götter sehn, wie ich nach dir die Arme breite, Um dich an meine Brust zu ziehn, wähn ich im Traum mich dir zur Seite, Dann glaub' ich, werden oftmals auch aus ihren Augen Thränen sinken, Die, groß wie Perlen, in dem Bald rings an den frischen Knospen blinken.

Die Binde vom Himalaja, die manchen Blütenkelch zerteilen, Und füß vom Blumennektarsaft hin nach dem Süden weiter eilen, Sie kühlen meine heiße Brust — ich fühle Bonne im Gedanken, Daß sie vielleicht in frührer Zeit auf deine Glieder niedersanken! — Benn du aus dieser Botschaft nun gehört von meinem Bohlbesinden, So laß, Schwarzäugige, darauf auch böse Zweisel schwinden; Die Trennung ist der Liede Tod, so sagt man wohl, doch die Entbehrung Macht größer nur der Liede Glück, wenn unserm Sehnen wird Gewährung!

Die wenigen lichten Momente, in benen sich die Gewalt des Regens zu legen schien, benutzte ich, um meine Glieder zu kräftigen und zu üben. Die Felsen der nahen Schluchten waren eine vorzügliche Kletterschule, und der unmäßig angeschwollne Wildbach bot beispiellos gute Gelegenheit zu Springübungen mit dem Bergstock. In immer weitrem Abstande lerute ich in Hansens Gesellschaft den Uebersprung von einem glatten Block zum andren machen, dis dabei der vorauszuschende Fall eintrat, daß mein tiroler Haselsstock zwischen ein paar Steinen stecken blieb, abbrach, und ich dadurch mitten in die dahinschießenden Wasser und Geröllmassen geschleudert wurde. Ich trieb mit zunehmender Geschwindigkeit dem Wassersturz zu, doch mit Riesens

sähen sprang Hans neben dem Wildwasser her, reichte mir im geeigeneten Augenblick seinen schier endlos langen Bergstock hin, dessen eisernen Umfassungsring ich grade noch mit äußerster Anstrengung umkrallen konnte, dann zog der Tiroler kräftig an, und ich kam wieder auf die Beine.

"Sell war arg!" fagte Hans hierauf ganz ruhig.

Der Verlust meines Bergstocks war nicht zu unterschätzen. Wegen des häufig nötigen Ueberschreitens von brückenlosen Bachen sind lange Bergstöcke im Himalaja noch notwendiger und nützlicher als Eispickel, für die allenfalls Steigeisen einigen Ersat geben. Ich ahnte aber doch nicht, daß in der jetzigen Regenzeit im ganzen Himalaja kein geeignetes Stück Holz aufzutreiben sein würde. Hans schnitt mir zwar später einen Stock aus einem Bambusstamme, doch hielt dieser gar keinen Vergleich mit meinem sesten Harbergstock aus.

Nach einem entsetzlichen Nachtorkan, ber bas Haus wie einen losen Felsblock hin und her schüttelte, sahen wir am frühen Morgen bes ersten August alle Höhen bis tief herunter mit Neuschnee bedeckt.

"Wenn's so tief herunterschneibt, wird's Wetter immer besser!" frohlockte Hans.

Sofort packten wir Proviant in unfre Ruckjäcke, der Schikar nahm das Gewehr, ein Ruli den Apparat, und mit dem festen Ents schlusse: "Heute mussen wir auf den Schonschal!" brachen wir auf.

Ich wollte mir einreben, daß die Luft recht kühl und erfrischend wäre, aber Hans stöhnte ingrimmig:

"Es hat doch noch immer nicht die rechte Abligkeit!"

Mit scharfen, sengenden Stichen brach die Sonne durch die bicken Wolkenklumpen im Pindarthal und taute binnen wenigen Stunden die Neuschneedecke von den Bergen. Ohne uns in Martoli oder am Pindargletscher lange aufzuhalten, stiegen wir an den Felsen, die die südöstlichste Wand des Thalkessels bilden, in die Höhe.

Nach zweistündigem Steigen machten wir Rast. Ich fah den

Tiroler an, und er prüfte mich ebenfalls mit den Augen. Es waren zwar allerlei steile schlüpfrige Grashalden und einige "schieche Platten"



Rieberblid vom Schonical in bas Binbarthal.

zu überwinden gewesen, aber die hätten uns in seinen Tiroler Alpen nicht die mindesten Schwierigkeiten gemacht. Und hier? Keuchend und schweißtriesend standen wir beide mit sliegenden Pulsen da, als ob wir eine Leistung unerhörtester Art vollbracht hätten. "Der erste August gilt in Kals für einen Unglückstag!" murmelte ber Tiroler in den Bart und biß sich auf die Lippen, wohl weil er bemerkte, wie schwer ihm jeder weitre Schritt Steigens wurde. Ich kam mir vor, als wäre alle Kraft von mir genommen, oder als litt ich an einer grenzenlosen Migräne; ich glaubte vor Kopsschmerzen toll werden zu sollen, als wir um zehneinhalb Uhr mit beinah taumelnden Füßen die Gipfelsteine des Schonschal betraten. Um halb vier Uhr früh waren wir vom Bungalo abmarschiert und dis auf eine kleine Rast von zehn Minuten in ununterbrochnem Steigen geblieben; ich war aber fest überzeugt, daß wir in den europäischen Alpen in dieser Zeit das Doppelte geleistet haben würden.

Ich versuchte, ben prachtvollen, schwindelerregenden Niederblick in das Pindarthal aus der Bogelschau mit einem ermutigenden Jodler zu begrüßen, doch meine sonst ziemlich klangvolle Stimme versagte und war matt und heiser. Ich war erschöpft wie noch nie in meinem Leben, und auch Hans zischte:

"Beiß ber Teufi, was bos is!"

Ich möchte hier gleich erwähnen, daß wir später wesentlich größre Höhen bestiegen als den Schonschal, der nur etwa 16000 Fuß (4800 m) hoch ist, ohne auch nur annähernd ähnliche Anzeichen dersartiger wirklicher Erkrankung zu erleiden.

Welche Umftände wirkten hierbei mit? Fast glaube ich, daß die Gräser und Kräuter, deren Ausdünstung der Babu als so gistig geschildert hatte, eine gewisse Rolle bei der Entstehung der sogenannten Bergkrankheit spielen, wenn auch in einem ganz andren Sinne, als der Babu es meinte. Ich neige der Ansicht zu, daß der Mangel an Kohlensäure, die nachgewiesnermaßen neben dem Sauerstoff und Sticksoff zum Atmen nötig ist, auf hohen Gipfeln dem menschlichen Organismus empfindlicher wird als der schwächer werdende Luftdruck; durch dichten Begetationsbestand wird aber der Bestand an Kohlensäure naturgemäß mehr erschöpft als durch unorganischen Gipfelboden wie z. B. Felsen oder Schnee. Jedenfalls kann ich nach

meinen Erfahrungen nicht behaupten, daß zunehmende Höhe stets entsprechend wachsendes Uebelbesinden im Gefolge hat; andrerseits glaube ich, daß es sich mit der Bergkrankheit so unberechendar wie mit der Seekrankheit verhält.

Der Blick von dem Gipfel war wirklich groß, da sich der ganze Kindargletscher nach Norden voll überblicken ließ; darüber ragte die surchtbar prächtige, von dieser Seite dem Wetterhorn ähnliche Spize des Nanda Kat empor. Dann aber enthüllten sich hier oben zwei andre Gletscher, von denen meine Karte nichts zeigte. Der eine stürzte unerhört steil und wüst zerklüstet süblich von unsrem Sipfel zwischen diesem und dem uns gegenüberliegenden, drohend und jäh aufsteigenden Dulia Parhar herunter, der andre war hoch oben in die Mulde gebettet, die von den Felsmassen des nordwestlichen Pindarthalschlusses, des Zaka Parhar, gebildet wird. Die winzig erscheinende Figur meines Schikars im Vordergrunde links an der untren Ecke des Bildes giebt eine Vorstellung von dem Größenverhältnis des im Hintergrund sichtbaren Gletschersturzes.

Mein Uebelbefinden legte sich hier oben, das tochende Blut kam zur Ruhe. Wolken zogen vor den mich umringenden idealschönen Hochgebirgsbildern hin und her, sie hier enthüllend und dort versichleiernd; dazwischen blitzten Sonnenstrahlen und glitzerten bald auf dem Wasserfall, der in der Mitte des Kindargletschers hervorbricht, bald auf den Schneefeldern in den Spalten unter meinem Felsgipfel und bald auf den Wolkenmassen, die wie schwere Klumpen und Säcke in der Tiefe über den Hirtenplatz Martoli thalab rollten. Schließlich lagen Gletscher und Thal in unverhüllter Schönheit unter meinen Blicken.

Der Tiroler hatte sich auf einer Felsklippe lang ausgestreckt und spähte gespannt in die Tiefe; plötlich gab er mir ein Zeichen, vorsichtig näher zu kommen. Ich kroch neben ihn, folgte seinem Fingerzeig und zuckte vor Freude, als ich zwei schneeweiße Steinböcke, hier Thar genannt, erblickte, die in der Tiefe ästen. Durch ein unvorsichtig von mir abgebröckeltes und herunterspringendes Steinchen erschreckt, entslohen die herrlichen Tiere, während gleichzeitig ein paar riesige, buntschillernde Monals, die wir beide vorher nicht bemerkt hatten, aus ihrem Versteck in unsrer nächsten Nähe aufflatterten und über den Gletscher nach dem Dulia Parhar hinüberslogen.

Hansens Aussehen hatte sich verändert. Sein abgespanntes, müdes und etwas mürrisch gewordnes Wesen war seiner angebornen guten Natur gewichen, der sehnige Sohn der Berge fühlte sich wieder in seinem Element.

Diese Besteigung sollte etwas sehr Wichtiges bezwecken. Ich wollte ermitteln, ob eine Ueberschreitung der von schroffen, übereisten Rücken durchschnittnen Firnselder möglich wäre, die sich hier in östlicher Richtung von dem Nanda Kat nach dem Stromgebiet des Gori hinunterziehn.

Hans kam mit mir zu der Ueberzeugung, daß wir für unsre Personen den Uebergang gewiß ausssühren könnten. Es kam jetzt nur darauf an, einige tüchtige Träger für den allerdings keineswegs leichten Uebergang zu gewinnen, aber der Schikar gab uns zu verstehn, daß ich niemand als Träger mitbekommen würde.

Wir stiegen mit thunlichster Schnelligkeit ab, um noch im Hellen nach Haus zu kommen. Die Hirten von Martoli kannte ich bereits so genau, daß ich sosort die zwölf brauchbarsten auswählte und jedem den zehnsachen Trägerlohn, das heißt vier Rupien für den Tag, zusagte, der mit mir über den Gletscherpaß gehen wolle. Sie erklärten aber auf das bestimmteste, daß dies wohl noch vor zehn Jahren möglich gewesen, gegenwärtig aber auf den gletscherlosen, glatten Felsabstürzen ganz unausführbar sei; kein Geld der Welt könne auch nur einen einzigen Mann zum Mitgehn bewegen. Hans knirschte: "Wann seu nich gehn, nacher kannst nir machen!" und, die Nutslosigkeit mir überhaupt nie zusagender Gewaltmaßregeln einsehend, gab ich den schönen Plan auf.

Inzwischen war die Dämmerung hereingebrochen, und wir

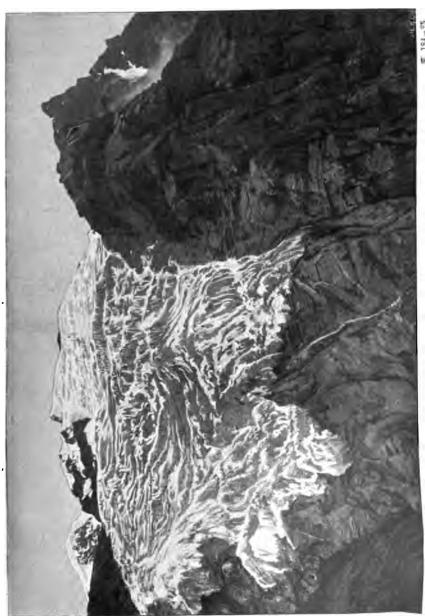

Gletscher auf dem Zaka Parhar. Bom Econical geieben,

Digitized by Google

mußten versuchen, uns ben Weg mit Hilfe ber Taschenlaternen durch die schauberhaften und gefährlichen Felstrümmer zu suchen. Es dauerte auch gar nicht lange, bis der Schikar auf die Nase stürzte und sich ein paar Zähne ausdrach, dann stolperte ich in ein Loch und schlug mir das Schienbein auf, und schließlich stürzte selbst Hans im Sprung über den Wildbach von einem nachgebenden Steine, so daß eine ziemlich mitgenommne Gesellschaft in den Bungalo zurückzehumpelt kam. Der kleine Pseiser, der nicht mit auf den Gipsel gekommen war, hatte aus Martoli eine Kupferslasche voll Schafzmilch in die Küche geschleppt und sur uns alle einen köstlichen Milchzreiß gesotten.



## Achten Rapitel. Gine gräßliche Entbedung.

wir mit den Hirten zusammengepfercht in Martoli übernachtet hatten, nicht mehr so ruhig schlief, sondern auch mich im Einschlasen störte, indem er sich unaushörlich und ziemlich geräusche voll die Haut tratte. Auch ich fühlte ein ganz fatales und zunehmend lästiger, auftretendes Hauttribbeln und konnte mich nur durch fast übermenschliche Anstrengung überwinden, Hansens schabendem Beispiel nicht zu solgen. Mit Grausen dachte ich an die zahlreichen Aussätzigen, denen wir bisher begegnet waren, denn daß uns nichts Harmloses im Blut lag, was so entsetzlich juckte und zwickte und zwackte, war klar.

Kaum graute ber nächste Morgen, so standen wir auch schon in der Badestube, gossen uns ein paar Kübel heißes Wasser über den Körper, der bei Hans bereits ganz blutrünstig aussah, legten frische Wäsche an und fühlten uns sogleich wie genesen.

Doch die Freude dauerte nicht lange.

Schon nach einer halben Stunde sprang der Tiroler wütend vom Frühstückstisch auf und rannte wie ein Wolf in unsrem Käfig herum; draußen goß der Regen wieder in Strömen, und ich meinte, dies sei die Ursache seiner Tobsucht. Plöglich glaubte ich, wieder das nichtsnutige Hautprickeln zu spüren. Das Gesicht des Tirolers

verzerrte sich immer mehr; sein Benehmen machte mir ernstlich Sorge, und teilnehmend fragte ich:

"Bans, mas haben Sie benn?"

Zuerst stöhnte er nur, dann aber brüllte er das Wort: "Läuse!" Er brüllte es mit einem so gräßlichen Tone, wie ich noch nie einen ähnlichen aus menschlichem Munde vernommen habe, und das will wirklich bei mir etwas sagen.

"Läuse?" wiederholte ich stammelnd, "Hans sein Sie gnädig, vielleicht sind es nur Flöhe."

Mit einem gellenden Hohngelächter schaute mich Hans so geringsschäftig an, als ob ich noch ein ganz grüner Anfänger in den Mysterien dieses irdischen Jammerthals wäre. Dann rief er mit einem Anflug von entrüsteter Würde:

"Flohe? Ein Floh ist doch etwas Heiliges gegen eine Laus!" So entsetzlich es klingen mag, darf ich doch nicht bestreiten, daß Hans vollkommen recht hatte. Ich fragte ihn, unkundig in der Kunst, derartige Tierchen zu fangen und zu bändigen, was dagegen wohl das beste sei.

"Das beste?" höhnte Hans, "nix is das beste! Do hilft nix, rein gar nix! Aufgefressen wer'n wir! Aufgefressen!"

Das hatte wirklich noch gefehlt! Zuversichtlich hatte ich bisher geglaubt, daß ein reinlicher Mensch vor solchen eklen Gästen geseit bleibe. Ich erinnerte mich jetzt allerdings, in der Martolihütte gesehn zu haben, wie sich die Schashirten zwar derartige Schmaroter abgesucht, aber als echte Hindus, aus scheuer Verehrung des Lebens in allen Formen, nicht getötet, sondern mit zärtlicher Behutsamkeit auf die Erde gesetzt hatten; es hatte ihnen gewiß als indisches Seitenstück zu der bekannten bäurischen Hausinschrift in den Ohren geklungen:

Ich bitt bich, heilger Florian, Bring biefe Laus einem andren an!

Auch darin behielt Hans leider recht, daß kein uns erreichbares

Mittel verfangen wollte, biese widerwärtigen Mitbürger los zu werden. Bir bestäubten uns mit Insektenpulver von oben bis unten, badeten jede Stunde des Tages, kochten unsre Bäsche und klopften sie mit Steinen — es half alles nichts. Ich zog den Babu ins Bertrauen; der aber sagte ganz gelassen:

"Hier hat jeder Läuse, daran gewöhnt man sich. In ein paar Wochen spüren Sie nichts mehr davon!"

Wir gewöhnten uns aber nicht daran. Draußen strömte der Regen Tag für Tag mit genau derselben Heftigkeit, wie vorher in Dardschiling, so daß man nicht zum Hause heraustreten konnte, ohne daß Schirm und Hut zusammengeschlagen wurde, und drinnen wurden wir von den Läusen aufgefressen, wie weiland Bischof Hatto in seinem Turm von den Mäusen. Da kam Hans auf eine glorreiche Joee:

"Wenn nig hilft," sagte er, "nacher bringen wir sie einzelt um; aber weischt, keine einige barf uns entwischen, keine einige!"

Und während draußen der Regen auf das Schieferdach klatschte, standen wir beide, wie uns Gott geschaffen hatte, in unser Badesstube und durchforschten unser Kleidungsstücke mit dem Scharsblick afrikanischer Diamantensucher. In der rechten Hand hielt jeder eine Nadel und neben jedem brannte eine Kerze. Mit wildem Jubel wurde jeder Treffer ausgerusen, die Jagdbeute mit satanischer Lust an die Nadel gespießt und in die Flamme gehalten, wo die saftige erotische Bestie bald mit hörbarem Krach explodierte.

Reine Giche fällt auf einen Dieb! Das erste Schlachtfest genügte nicht, ein zweites, ein drittes folgte, schließlich sogar ein sechstes. Dann erst konnten wir ausrufen:

"Gott sei ewig Dank, sie sind meg!"

Bei dieser Gelegenheit möchte ich erwähnen, daß ich schon aus dem Grunde, stets eine wirksame Einreibung gegen solche unvermeidslichen Zugaben zu einer Himalajareise bei der Hand zu haben, in Zukunft stets Petroleum als Heizmaterial für den Ofen dem Spiritus vorziehen würde; auch Benzin wäre gut, ist aber doch zu feuergefährlich.

Durch diese widerwärtige, erniedrigende Jagd, durch den beständigen Ausenthalt in dem engen, dumpfigen Schuthaus und den Mangel an Bewegung und appetitlichen Speisen kamen wir merklich herunter. Viermal hatten wir das Zeltlager nach Martoli hineingeschafft, ohne von dort aus auch nur eine einzige Hochtour erfolgreich ausführen zu können, weil das Nachlassen des Regens sich jedesmal als trügerisch erwies; dis auf die Haut durchnäßt, konnten wir von Glück sagen, unser Zelt in Nebel und Regen immer wieder gefunden zu haben. Doch das genügte noch nicht. Der Dolmetscher wie der Schuprassi erkrankten und mußten von mir nach Hause geschickt werden, damit sie nicht in dem für sie unerträgslichen Klima umkamen.

Um uns die trübe Regenzeit zu verfürzen, war ich schließlich auf den Gedanken gekommen, aus einem Kistendeckel Schachsiguren zu schnitzeln und Hans in die Züge des königlichen Spieles einzuweihn. Das half wenigstens über den Stumpfsinn hinweg, denn von Lesen war keine Rede: erstens hatten wir keine Bücher und zweitens hätte das monotone Regengeprassel jede Lektüre verhindert; ein Backsisch= pensionat, das tagaus tagein die C-dur-Tonleiter über unsrem Haupte übt, wäre eine Nervenkuranstalt im Bergleich zu dem unerträglichen Bassergetrommle gewesen.

Doch noch hatten die Niederschläge nicht ihre größte Macht entwickelt. Als beim Niedergang eines Wolkenbruches selbst der helle Tag buchstäblich zu dunkler Nacht wurde, rief der Tiroler mit Aufswand ungewöhnlicher Heftigkeit auß:

"Jett ist's gar, sell halt' ich nicht mehr aus!" und nach seinem verzweiselten Gebaren halte ich es für durchaus begreislich, daß zum Beispiel unter der Garnison von Dardschiling häusige Selbstmorde wegen des hirndurchbohrenden Regengeplätschers vorkommen sollen.

Ohne selbst recht baran zu glauben, stellte ich Hansen vor, daß boch jett bas Aergste hinter uns läge und baß nach einem solchen Höhens punkt ber Entladung endlich erträglicheres Wetter eintreten musse.

Nach dieser hoffnungsreichen Rede trat ich aus der Thür unter die Beranda, taumelte aber förmlich zurück, denn der weiße Tangels Gießbach, den ich sonst zu meiner Linken zu sehen gewohnt war, donnerte heute wie ein pechschwarzer ungeheurer Tintenfall von der Felswand herunter, Tausende von Felsblöcken und Steinen im Stürzen mit sich reißend; das war ein markerschütternd wüster Anblick. Das Klatschen des Wolkenbruchs auf unsrem Schieferdache und das Toben des Orkans hatte selbst dieses unaufhörliche Krachen und Brüllen des rasend gewordnen Wassers übertäubt. Wir standen beide sprachlos vor dieser unglaublichen Machtentfaltung des entsessellen Elements.

"Sell ist graufig!" war bes Tirolers einzige Kritik.

Es gab nur zwei Möglichkeiten, falls wir nicht nach Almora zurückgehn und dort das Ende der Regenzeit erwarten wollten: entweder den Weg nach Almora südwärts dis zu der Wegteilung bei Kapkot zurückzumarschieren und von dort längs des Gori dem Hirtensteige nach Milam zu folgen oder unterhalb der Schneegrenze, aber in möglichst direkter östlicher Richtung die Höhenzüge zwischen den Stromgebieten des Pindar und des Gori zu überqueren; der Schikar hatte mir vertraut, daß letzteres in der guten Jahreszeit hie und da von kühnen Jägern versucht würde, aber selbst dann als ein verzweiseltes Unternehmen betrachtet würde.

Der Reiz eines solchen Uebergangs war für mich nicht gering; ich fühlte, daß eine derartige außergewöhnliche Anspannung meinen versumpfenden, erschlafften Kräften wieder die gewohnte Federkraft geben würde.

"Hans, wir packen auf und gehen quer über die Berge nach Milam!"

"Sell wird eine unartige Arbeit!" entgegnete trocken ber Tiroler.

Bur Feier dieses Entschlusses verdoppelte ich den üblichen Fleisch= extraktzusat zu unfrer Linsensuppe, dazu brieten wir ein paar Schneehühner, die der Schikar erlegt hatte, mit reichlichem Speck, und um diese unerhörte Schlemmerei vollständig zu machen, hacte ich einen leider etwas versalznen Reispudding, der mir auch ein wenig anbrannte.

"Ja, wenn du nicht genug Schmut hineinthust! Da muß doch eine unartige Masse Schmut hinein, damit nix andrennt!" belehrte mich eifrig mein Tiroler, indem er seine heimische Bezeichnung "Schmuth" für "Schmalz" gebrauchte; tief zerknirscht gab ich zu, in den Pudding überhaupt gar keinen "Schmuth" gethan zu haben.

Bir packten unser verschimmelten und beinah vermoderten Sachen zusammen; hätten wir diese nicht bei jeder Gelegenheit geslüftet und gesonnt, wären sicherlich unsre Bergschuhe und Kleider und Decken nur ein einziger Schimmelhausen gewesen. Die wenigen photographischen Platten, die ich nicht bis zum letzten Augenblick in ihren sestverlöteten Blechschachteln gelassen und nach der Aufsnahme wieder mit gleicher Borsicht verpackt hatte, zeigten bereits nach einigen Tagen die merkwürdigsten Wucherungen auf ihrer Gelatineschicht, dem denkbar günstigsten Nährboden für Bazillen und Schimmelkulturen. Diese unsäglich mühvollen, allnächtlichen Arbeiten des Plattenwechselns, Berpackens und Berlötens erwähne ich niemals ausdrücklich, um nicht damit zu ermüden; der geneigte Leser möge mir aber glauben, daß solche aufregenden und heiklen Arbeiten jedesmal die allergrößte Selbstüberwindung für einen schlasbedürfztigen Himalajareisenden bedeuten.

Nach dem Unwetter kamen friedlichere Tage. Sobald wir den Wildbach wieder überspringen konnten, eilte ich mit dem Pfeiser, der, ohne Englisch zu können, sich eine staunenswerte Geschicklichkeit im Enträtseln meiner Wünsche angeeignet hatte, nach Martoli, um Träger nach Kati zu werben. Eingedenk meines früheren Angebots zehnsachen Trägerlohns für die Begleitung über die Gletscher verslangten die schlauen Kerls jeht das Gleiche für den Weg nach Kati, doch kehrte ich ihnen, ohne ein Wort zu sprechen, den Rücken. Ich

ließ ihnen geringschätig sagen, daß ich ihre Silse gar nicht brauche, obgleich ich noch keine Ahnung hatte, wie ich ohne diese Martolileute mit unsren fünf schwächlichen Kulis aus Kati die fünfzehn Tragsaften



Dein Rulitrog beim Berlaffen bes Furfia-Bungalo.

bewältigen sollte. Ohne mich umzusehn, ging ich zu unsrem Bungalo zurück, doch schon nach zwei Stunden wimmelten etwa zwanzig handsfeste Burschen aus Martoli vor der Thüre herum, von denen ich ein halbes Duzend unfreundlich aussehende absonderte und die übrigen als ausgewählte Leibgarde soweit wie möglich mit mir zu

nehmen beschloß. Den Pfeifer, der mir die Hirten zugeführt hatte, stellte ich in ihre Mitte, um das hier beigefügte Gruppenbild von meiner Bande aufzunehmen, ehe sich unser Zug in Bewegung setzte.

Die fünf Kulis aus Kati schienen herzlich froh zu sein, daß ich den stämmigeren Leuten aus Martoli den Borzug gegeben hatte, denn sie erklärten mir ebenso wie der Schikar, daß ich unmöglich in der Regenzeit lebendig durch die Dschungeln nach Milam kommen könnte.

"Wollen erst sehen, ob's wahr ist!" meinte auch hier steptisch ber Tiroler.



## Beunten Rapitel. Durch die Berg-Dichungeln.

war eine seltsame Empfindung, den Käsig zu verlassen, in dem ich so abscheuliche Geduldsproben hatte durchmachen müssen, um nun einer offenbar auch nicht sehr rosigen Zukunst entgegenzuwandern. Ich hatte bei unsrem Marsche nach dem Furkia-Bungalo schon grade genug von der fürchterlichen Wildheit der Kumaon-Urwälder und ihres Dschungeldickichts gesehn, um die Schwierigkeiten und Gesahren ihres Durchdringens in dieser Jahreszeit ahnen zu können.

Schwere Nebelmassen zogen uns thalauswärts entgegen und verhüllten die Umschau, als wir die mir bereits bekannte Wegsstrecke dis Kati hinunterstiegen. Die Verwüstungen, die der jüngste Wolkenbruch und das Wildwasser in der Pindarschlucht verübt hatten, waren so grauenhaft, daß wir zu dem Vergabmarsche dis Kati, der unter gewöhnlichen Verhältnissen in wenigen Stunden zu machen ist, einen vollen Tag brauchten. Ich sand es durchaus erstlärlich, daß allein in der Himalajaprovinz Kumaon während jeder Regenzeit mehrere tausend Eingeborne bei dem Begehen der Vergspfade das Leben verlieren sollen.

Auch unsrem Trupp stand ein schmerzlicher Berlust bevor. Borsorglich ließ ich an den gefährlichsten Wegstellen das Gletscherseil des Tirolers durch ein paar Kulis festhalten, damit die Leute einen Halt sinden konnten, wenn das Erdreich unter ihnen abrutschte, und

auf diese Weise wurde mancher Unfall abgewendet. Der Pfeisers bursche, der sich als Träger meines Apparates dicht bei mir zu halten pflegte, bemerkte an einer solchen Stelle, daß mir mein Bleis stift entsiel und zwischen den Geröllblöcken des steilen Users verschwand. Ohne sich zu besinnen, setzte er hurtig den auf dem

Apparaten= toffer nieder und fletterte bem Bleistift nach. Ich schalt und bejchwor ihn, zurückzubleiben, aber er lachte nur übermütig und bückte sich, um den Schreib= stift zu erfassen. In diesem Augenblick kamen die Steine, auf denen er stand, ins Schieben, die Bewegung übertrug sich auf das lose zusam=

Ropf getragnen



Das Furfia.Schuthaus, von ber Geite; bavor meine Trager. Rebel giebt beran,

mengehäufte Nachbargeröll, und mit gesteigerter Schnelligkeit schoß und rollte die ganze Userseite in Tausenden von Steinen aller Größe in den Pindar hinunter, der dort in gewaltig schäumenden Sprüngen von Stufe zu Stufe fiel. Wir sahen, wie der arme kleine Knirps versweiselt mit Händen und Füßen um sich griff, um dem unaufhaltsamen Steinrutsch und dem schließlichen tödlichen Sturz zu entkommen —

vergebens! Kopfüber schoß er in den Fluß! So schnell es der lehmige, abgeschwemmte Steig erlaubte, eilte ich an den Wassersturz hinunter und verwünschte das Fehlen meines zuverlässigen Haselnußbergstocks. Bei dieser Gelegenheit möchte ich jedem künstigen Himalajareisenden nochmals die Mitnahme möglichst langer, starker Alpenstöcke aus Europa recht dringlich ans Herz legen; kein Eispickel kann
die Hebelkraft eines langen, sesten Bergstockes beim Bewältigen der Wildwasser oder solcher Berg- und Steinrutsche ersetzen.

Der Schikar kannte ben Fluglauf ausgezeichnet. Er winkte mir, ben Weg zu verlaffen, und führte mich durch Disteln und Dornengestrupp hart an die sausenden Baffermaffen, die in eine kesselartige Ausbuchtung stürzten, um nach kurzem Lauf einen neuen Wafferfall zu bilben. In dem feichten Gischt dieses Reffels mar die rollende Stein- und Lehmmasse zur Rube gekommen, und oben auf biesem muften Saufen lag ber Bursche, aus vielen Bunden blutend, aber doch noch lebend und atmend; Bulsabern waren nicht verlett, und innerlich schien er mit ein paar gebrochnen Rippen bavongekommen zu fein. Ich ließ ein großes Tuch mit beiben Enden wie eine Bangematte an einen bicken Baumstamm binden und auf diese Art den bedauernswerten Burschen burch einige unbeladne Rulis aus Rati unter Aufficht bes Schaukibars thalabwärts in das Hospital von Almora schaffen. In Almora kann nämlich jeder Mensch sowohl von europäischen wie indischen Aerzten ganz vortreffliche Pflege bekommen, benn Almora ift englischer Garnisonsort und liegt keineswegs innerhalb bes Bereichs ber Schneegebirge, wie mancher Indienreisender, ber nicht weiter als bis nach Almora vorzubringen vermochte, gern glauben machen möchte.

Bei ben Hirten in Kati herrschte die ganze Nacht hindurch eine Aufregung ohnegleichen über unsren Vorsatz, ostwärts vom Wege abschwenken und über die Berge nach Milam gehn zu wollen. Es war rührend und abschreckend, uralte Krüppel aus ihren Hütten herauskriechen zu sehen, die mir im Bungalo zu Füßen sielen,

ben Saum meiner Joppe küßten und mich beschworen, von meinem Berlangen abzustehn. Ich wurde wirklich etwas unschlüssig, als diese doch unstreitig sehr erfahrnen Greise mir mit unzweideutigen Pantomimen zu verstehen gaben, daß wir allesamt Kinder des Todes sein würden, wenn wir in dieser Jahreszeit durch die sieberdunstigen Bergwälder wollten. Auch Hans wurde durch diese eindringlichen Barnungen stutzig und betonte: "Sell ist kein leeres Gerede!" weil diese Leute mit aller Kraft unsre Kniee umklammerten und uns wimmernd zurückzuhalten versuchten, als ich beim andrechenden Morgen den entscheidenden Schritt nach Osten that.

"Umkehren kann ich ja immer noch!" sagte ich zu dem Tiroler. Zum Glück kam uns nicht die entsetzliche alte Heze in den Weg, die ich hier früher photographiert hatte, sonst hätte ich doch noch klein beigegeben und Unglück geahnt.

Bunachft gingen unfre fünfzehn Rulis zu ihrem erbarmlichen hindutempelchen, schlachteten bort eine junge Ziege, für die ich zwei Rupien bezahlen mußte, und spritten ihr Blut auf das robe Steinbildnis ber Todesgöttin Rali, ber Gemahlin bes furchtbaren Schiwa. Nach dieser Beschwichtigung bes göttlichen Blutdurstes trat ein alter Kuli an mich heran und bat bemütig, mir ein paar Haare abschneiden zu durfen; im Gefühl meines Ueberflusses gab ich diesem Seitenftud Delilas fogar mein fcharfes Febermeffer, um biefe Operation zu erleichtern. Hans verweigerte bagegen jede Beeintrachtigung feiner Frifur, und somit konnte ber Mann nur fiebzehn ftatt achtzehn haarbufchelchen auf ben Opferstein niederlegen, boch fügte er lächelnd ein Flockchen Schafwolle hinzu; mas ber Bursche mit biefer Bulage fagen wollte, konnte ich nicht ermitteln, benn ber Dolmetscher fehlte ja jett in meiner Truppe, ebenso mein Schupraffi, ber Schaukibar, ber Ausfeger und ber Pfeifer. Schließlich streute jeder Ruli einige Reiskörner auf ben unsaubren Altar; auch ich glaubte, die Opferspende durch einige Ebelweißblüten vermehren zu sollen, die ich vom hut nahm und zur sichtlichen Befriedigung meiner Kulis auf die Reiskörner legte, und diese tolerante Handlungsweise schien mir die Herzen der Kulis mit einem Schlag zu gewinnen. Etwa ein Dutzend wacklige Männer und Frauen hinkten mit Wehklagen und Heulen hinter uns her, bis wir in den Bergwald einbogen; um einen guten Eindruck zu hinterlassen, teilte ich eine Handvoll Kupfermünzen unter die ärmlichsten Weiber aus, doch mit Entrüstung warsen sie das Geld zu Boden und schrieen:

"Rupie, Rupie!"; als ich mich aber am Walbrande umkehrte, fischten sie im Straßenschmutz emfig nach dem Kupfer herum.

Der Waldweg war zunächst in leiblich gangbarem Zustand und erst kürzlich von einigen Leuten benutt worden. Ich frohlockte schon in der Boraussetzung, daß dies wohl durchgehends der Fall sein würde, denn mir lag daran, möglichst bald nach dem hochgelegnen Sommerhirtenplat Milam zu kommen, das ein geeignetes Standquartier zu sein schien, um das Hochgebirge im Quellgebiete des Gori kennen zu lernen.

Zahllose Bienen von nie gesehner Größe umschwärmten uns und fielen wie verabredet über einen hagern Ruli ber, der unter ihren Stichen balb zu einer ganz unförmlichen Figur anschwoll. Der Schifar nahm schleunigst eine geheimnisvolle braune Maffe aus feiner mit weißem Fell bezognen Jagdtafche und ftopfte fie in seine turze Tabakspfeife, bann steckte er biefen Tabak in Brand. D, welch einen — der Leser entschuldige gütigst das allein zutreffende Wort — welch einen niederträchtigen Gestank verbreitete das Kraut dieses Mannes! Es war wirklich ein Tabak, ber nur auf den allerhöchsten Bergen geraucht werden konnte, ein echter Stinkadores himalajae. glaube, es giebt in den Apotheken eine Substanz mit dem ansprechenden Namen Teufelsbreck, doch wohl nur bas Kräutlein bieses Mannes burfte ein volles Recht auf biefen ausgewählten Namen beanspruchen. Aber es half gegen die entsehlichen Bienen, und bas war die Hauptsache! Wir alle atmeten erleichtert auf trot des höllischen Duftes.

Der Schikar klopfte schmunzelnd seine Zauberpfeise aus und blinzelte wie ein Luchs in den Buschen herum; voll grimmiger But wies er mir dort die Spuren und Speisereste riesiger Raubtiere, die



Bakbobe bei Rati.

ben Bewohnern von Kati schon so manches Schäslein entrissen hatten. Für so vollgestopft mit Bestien schienen die Kulis die Umgebung Katis zu halten, daß der eine ober andre beständig auf einem kupsernen Kessel herumpaukte, um die Tiere zu verscheuchen, obgleich

ber Schikar versicherte, daß der Schritt zweier so schwer beschuhter Männer hierzu vollkommen ausreiche.

Das Wetter war zwar ungemein schwül, wie vor einem Gewitter, aber doch klar genug, um beim Erreichen der Höhe des ersten Berg-rückens einen Ueberblick zu gewinnen. Im Norden sahen wir wieder die prachtvollen Alpen, denen wir auf dem Schonschal so nahe ins Gesicht gesehn hatten, nach Osten aber stand drohend ein waldiger Rücken dicht hinter dem andren; es bedurfte nur eines slüchtigen Blicks durch das Fernrohr, um zu wissen, daß dort Wälder von unerhörter Wildheit auf uns harrten. Der Tiroler diß sich in die Lippen, daß sie bluteten.

Es schienen sich im ganzen vier Hauptrucken von dem Gebirgsknoten, zu dem der Schonschalgipfel gehört, nach Süden abzuspalten; auf dem ersten dieser Höhenzuge standen wir jett nach neunstündigem heißem Rlettern.

"Wie mag es wohl in ben Schluchten zwischen diesen Rücken aussehn, Hans?" fragte ich. Statt aller Antwort zog der Tiroler die Mundwinkel nieder und zog die Achsel bis zur Höhe der Augenbrauen hinauf; Promenadenpfade schien er dort nicht zu erwarten.

Wir stiegen zu ein paar armseligen Hirtenhäusern herunter, die auf halber Höhe des Berges lagen und von dem Schikar Kondschuli genannt wurden. Weder Mensch noch Vieh schien in diesen Hütten zu hausen, doch stürzten bei unster Annäherung ein paar riesige Köter mit fürchterlichem Gekläff auf uns los; mit vielem Scharsblick wählten sie sich Hans und meine Wenigkeit zum Ziel ihrer Angrisse. Der Schikar hatte aber auch hier ein wohlriechendes Hausmittelchen an der Hand; er streute eine Handvoll Schießpulver auf einen alten Tuchsehen, den er dann den Hunden in den Weg legte. Durch ein geschickt darauf geworfnes, glimmendes Stückhen Feuerschwamm entzündete er das Pulver, so daß die geblendeten Kläffer heulend den Kückyug antraten.

Auf der andren Seite des Thales sahen wir einen ähnlichen

Hirtenplatz, Mikila nannten ihn die Leute, nach dem wir nun hinüberzukommen versuchen mußten.

Nach kurzer Mittagsraft, bei ber ich zum erstenmal in meine Konservenkisten griff und baraus ein Paar Frankfurter Bürstchen mit Sauerfraut spendierte, stiegen wir auf einem gang leiblich erkennbaren Pfade zur Thalsohle hinunter. hier mar für bas lleberichreiten bes Bergftromes burch eine Ihola geforgt, bas beißt burch eine jener Seilbruden, beren schwindelerregende Ungemutlichkeit ich nur noch von ben im Sithim-Bimalaja üblichen Jalangbruden übertroffen gefunden habe. Im wesentlichen besteht eine solche Ihola aus einem bicken, aus Nakhaaren und Schlingpflanzen ober ben Ranken der Rattangpalme zusammengebrehten Tau, das hoch über bem bochstmöglichen Wafferstande aus einem Baumwipfel auf bem einen Ufer in einen folchen auf bem andren gespannt ift. Un biefem Tau baumelt mittels Stricken und einer Schlinge aus ahnlichem Flechtmaterial ein starter Bambustorb, den der Insaffe durch Fest halten bes Taus und fraftiges Bieben von einer Seite gur andren befördern muß, mährend Laften in diesem Korbe durch daran befestigte bunnere Seile hinüber- und herübergezogen werden.

Hans erklärte sofort diese "ekelhaftige Bricke" für zu "verschimpelt", um uns beide, die wir viel gewichtiger als die schmächtigen Hirten waren, zu tragen. Allerdings schienen die pflanzlichen Teile des Seilwerks schon bedenklich morsch zu sein, da aber die Kulis guten Muts ihre Luftschiffahrt begannen, blied uns nichts übrig, als uns ebenfalls dem entsetzlichen Korbe anzuvertraun; ich kann mich nicht erinnern, jemals eine unangenehmre Art von Wißbegier empfunden zu haben, als beim Hinübergleiten meines Fahrstuhls, während das Tragtau sich unheimlich quietschend streckte und behnte. Wird es reißen oder nicht? Das war die interessante Frage, die mich während dieser haarsträubenden Gondelei beschäftigte. Glücklich auf der andren Seite angelangt, bildete ich mir beinah ein, auf schlaffem Seil über den Niagarafall getänzelt zu sein; die

Nerven mögen bei beiben Vergnügungen in gleich angenehme Schwingungen geraten.

Die Bewohner Mikilas hatten unfren Uebergang bereits aus ber Höhe bemerkt. Etwa fünfzig Hirten, die sich Regendächer aus Bambusmatten über Kopf und Schultern gestülpt hatten, kamen uns entgegen, um mich mit Erstaunen und der erfreulichen Bersicherung zu begrüßen, daß der bisherige, überhaupt kaum gangbare Steig in ihrem Dorfe sein Ende gefunden habe.

Der Regen hatte das Erdreich so aufgeweicht, daß das Aufstellen meines Zelts eine Thorheit gewesen wäre. Der Ortsälteste machte kurzen Prozeß und nötigte drei Mädchen, die von ihnen bewohnte niedrige Hütte mir und dem Tiroler einzuräumen. Ich ließ die vordre gänzlich offne Seite, die Thür und Fenster zusgleich vorstellte, mit unsen Kisten zubaun und versuchte dann in aller Gemütlichkeit, eine Erdssuppe in unser Höhle zu kochen; deutsche Erdswurst hatte ich auf Hansens Wunsch in beträchtlichen Mengen mit auf die Reise genommen.

Der Regen ließ gegen Abend etwas nach, und nun follten wir jum erstenmal die Gaftfreundschaft unverfälschter Simalajabewohner Bon allen Seiten tamen Manner, Knaben und mäßig aenieken. ober gar nicht verschleierte Mabchen berbei, um uns auf grunen Blattern Butterklumpchen und Honig, sowie ein Bambuskorbchen voll kartoffelähnlichen Wurzelknollen und Bronzegefäße mit etwas Milch anzubieten, wofür aber niemand Bezahlung annehmen wollte; jeder geizte nur nach bem Borzug, feine Leckerbiffen anzubringen. Ich träufelte ben Honig aus den Blattbutchen in eine Flasche und erzielte so mindestens zwei Pfund dieses edlen Nahrungsmittels, ebenso strich hans gleichmütig die verschiednen Butterftuce in die leere Konfervebüchse; die lange entbehrten Kartoffeln erhielten heute von uns nur ein paar sehnsuchtsvolle Blicke, und dann rollten wir unfre Schlasbeden in dem Palast der drei Grazien von Mikila auseinander und versuchten einzuschlafen.



Mein Obdach in Mikila; bavor flehn Getreibe worfelnbe Mabchen.

€. 202-203.

Die Mostitos mit ihrem nichtswürdigen Summen, das ja von diesen Blutsaugern nur als Triumphgeheul nach einem hinterlistig und erfolgreich beigebrachten Stich angestimmt wird, störten uns weniger als das Bellen der Dorshunde, denn es antworteten nicht nur die Hunde auf der andren Thalseite, sondern das Echo vervielfältigte den Spektakel ins höllische. Den Grundton des allsgemeinen Getöses gab aber das anhaltende Donnern des Sardschustromes ab, während unzählige Insektenarten ihr Tätärätä und ihr sonstiges durchdringendes Zirpen und Knarren ertönen ließen. Die zum Verscheuchen der Raubtiere angezündeten Feuer aus Kondschuli, Khat-Ihundi und Sugi leuchteten unheimlich durch die Nacht, und die qualmende Fackel, die mir der Schlaf zum Vertreiben der Moskitos in die niedrige Hütte gesteckt hatte, entlockte meinen Augen so schlaf nicht viel die Rede sein konnte.

Am folgenden Tage goß es abermals unbarmherzig vom Himmel; ich beschloß deshalb, noch einen Tag länger in dem gastlichen Ort zu verweilen. Die Kulis aus Martoli behaupteten überdies rundweg, daß sie hier zurückgehn müßten, und die Leute in
Mikila erklärten ebenso bestimmt das Beitergehn nach Osten für
unmöglich. Ich ließ deshalb vor allen Dingen die Martoliburschen
lausen und sagte dem Schikar, er möge jedem Mann in Mikila acht
Rupien Prämie versprechen, der mit mir dis Milam gehn würde.
Der brave Bursche lief von einem zum andren und brachte auch
wirklich ein Dutzend Leute auf, die für diese Prämie und den
Trägerlohn durch diek und dünn dis Namik mitgehn wollten. Da wir
aber fünfzehn Trägerlasten hatten, sollten sich auch Hans und der
Schikar je eine Last ausbürden, während ich den riesigen Rucksack
übernehmen wollte, der den Koffer mit der photographischen Ausrüstung enthielt.

Der Ruhetag wurde zum genauen Nachsehn und Ausbessern unser Kleidungsstücke benutzt. Während bieses Gestichels brodelte ein großer Ressel mit Kartosseln über dem Feuer in unsrem jungsstäulichen Gemach. Hans verschlang bereits die Kartosseln während des Kochens mit den Augen, doch als ich vorschlug: wir haben ja so viel Butter, wir wollen die Kartosseln schälen, in Stücke schneiden und als Bratkartosseln rösten, da bestand er darauf, seine Kartosseln gleich aus der Schale zu essen, da ihm Bratkartosseln das "Herzadzubrennen" pflegten. Ein solches Herzleiden wollte ich doch nicht verschulden, denn das Herz ist immerhin eine Sache, die mit einiger Schonung behandelt sein will, selbst bei einem Tiroser Gletschermann.

Es hatten sich noch einige Leute zum Gepäcktragen bereit sinden lassen, so daß Hans und ich unbeladen mitgehn konnten. She wir aber ausbrachen, nahm ich, weil das Wetter besser geworden war, das Bild der drei Mädchen auf, in deren Behausung wir zwar gelegen, aber recht erdärmlich geschlasen hatten. Sie waren grade beschäftigt, vor ihrem Schuppen Buchweizen zu reinigen und standen auf einer großen Bambusmatte, auf der sie das Getreide mit Schauseln aus Bambusgeslecht in die Luft worfelten, so daß die reinen Körner zu Boden sielen und der Wind Spreu und Staub davonblies.

Als wir eben abmarschieren wollten, tauchte plötzlich ein Kuli auf, der uns schon vom Furkia-Bungalo aus nachgestiegen war. Wir hatten dort einige abgelegte Stück Wäsche und ein paar leere Streichholzbüchsen weggeworfen, und die hatte der glückliche Finder uns pflichtschuldigst dis hierher nachbringen zu müssen geglaubt!

Die Leute in Mifila hatten nicht zu viel hinsichtlich der hier beginnenden Weglosigkeit gesagt. Die Steigspur, die einst über die Bergwand ostwärts bestanden zu haben schien, war inzwischen weggeschwemmt worden oder verwachsen, und so mußten wir ohne jeden Psad in dem wüst zertrümmerten Bett eines Flusses bergauf steigen. Um darin vorwärts zu kommen, bedurfte es wiederholt gewaltiger Sprünge, und bei einer solchen Gelegenheit fragte ich Hans, ob die Felsnase, von der ich abzuspringen im Begriff stand, meine Last wohl ausphalten könne.

"Die hebt Ihnen!" schrie Hans.

Ich wollte abspringen, doch in demfelben Augenblicke brach der Felsblock unter mir ab, und ich stürzte in das bergabschießende Wasser.

"Jeffes!" schrie ber Tiroler, rif blitfchnell fein zusammengerolltes Seil von der Schulter und warf mir das Ende nach. Das wäre freilich alles umfonst und viel zu spät gewesen, wenn ich nicht glücklicherweise auf die ausgebreiteten Aeste eines Rhododendronbaumes gefallen ware und mich bort frampfhaft festgehalten hatte, mahrend ber Zweig mit meiner Belaftung tief in den Wassersturz niedertauchte; als ich mit bem febernden Bezweige wieder langsam emportauchte, hatte fich ein stattlicher Wafferkäfer in meinem Vollbart verfangen. letzung am Handgelenk machte es mir zugleich außerorbentlich schwierig, in meiner nicht grabe gemutlichen Lage bas Ende bes Seils fo fest um meinen Rorper ju binden, daß mich Sans baran in die Sobe ziehen konnte, doch fand ich mahrend diefer zeitraubenden Borgange Muße, die brennend roten und grell gelben Orchideen zu bewundern, bie maffenhaft in dieser Felsschlucht wuchsen. Wie es schien, hatte früher einmal neben bem Bafferlauf ein Steig beftanben, ber aber zurzeit durch Wolkenbrüche und Erdrutsche völlig davongeschwemmt war, fo daß das Beiterfrageln neben diefen brullenden Bafferfällen über jebe Borftellung gefährlich blieb. Bis zur Paghohe mußten wir schließlich länger als eine Stunde Schritt für Schritt in bem fteinigen Wildbachwasser hinaufsteigen, eine der hartesten Arbeiten, die ich je auf touristischem Gebiet geleistet habe. Erst gegen zwei Uhr hatten wir die Paghöhe erreicht, die mein Schikar Madhari Binneg nannte.

Es war keine beherrschende Höher, die wir erklommen hatten, auf allen Seiten stiegen noch höhere Bergzüge auf, so daß man fast vergessen konnte, bereits auf einem hohen Firste zu stehen. Grade im Westen stand der Dankuriberg vor uns, auf dem wir vor sechs Wochen in fürchterlichem Regen herumgeklettert waren. Heute lag er wolkenlos da und mußte einen herrlichen Einblick in die Gruppe des Trisul gewähren.

Beim Niederstieg nach Often blies uns seuchtkalter Wind stoßweise entgegen. Wir benutzten abermals eine steinige, steile und
weglose Schlucht, in der wir wiederholt an so glatten Felswänden
hinunter kletterten, daß ohne Hansens Gletscherseil gar kein Fortkommen möglich und folgenschwere Unfälle nicht zu vermeiden gewesen
wären.

"Ein wildes Ort!" meinte Hans kopfschüttelnd einmal über das andre, als eine unheimliche Wegstelle auf die andre folgte. Das ärgerlichste Ereignis während dieser mühseligen Kletterei war der Absturz eines Kulis, der sich nicht nur dabei die Kniescheibe zersschlug, sondern zugleich seine Last, eine Kiste mit Konserven, verlor. Ich hätte blutige Thränen weinen können, denn ich wußte, wie unersetzlich und unentbehrlich grade diese eßbaren Schätze für unsre Zukunst waren, und ein einziger Blick in die Disteln, die in doppelter Mannshöhe zwischen dem Bambusdickst wuchsen, in das die Kiste hinuntergerollt war, verriet, daß sie für mich unauffindbar und endgültig verloren sei.

Doch auf solch einer Reise wechselt Glück und Mißgeschick mit erstaunlicher Schnelligkeit, und grade in diesen unerwarteten Zufälligkeiten liegt einer ihrer Hauptreize; man empfindet vollauf die Kraft und Wahrheit des Dichterwortes:

> "Dann erst genieß ich meines Lebens recht, Wenn ich mirs jeden Tag aufs neu' erbeute! "

Doch ich muß nochmals auf die "Futterkiste" zurückkommen. Balb nachdem sie in dem Wirrsal von Nesseln, Bambus, Disteln und Steinblöcken verschwunden war, drang aus dieser Gegend ein menschlicher Ruf an unser Ohr. Der Schikar antwortete, und bald darauf stiegen aus jener Gegend ein paar Hindus herauf, mit mächtigen Kränzen aus Bambusblättern um den Haarschopf auf der Mitte ihres im übrigen glattrasierten Kopses. Der eine mit seltsamem rotem Haar hielt einen Fellkasten in der Größe eines Kindersarges unter dem Arm, und in der That trug der Mann die Leiche seines an

ber Cholera verstorbnen Kindes auf den Bergrücken, um sie dort, nach der bei Kinderleichen von den Kumaonbewohnern ausgeübten Sitte, nicht zu verdrennen, sondern unter einem Baume auszusehen. Diese Leute hatten glücklicherweise unsre Kiste fallen und zur Ruhe kommen sehen, und mit einem urkräftigen Jodler begrüßte Hans die Biederauffindung dieser Proviantschähe. Dann kletterten wir über umgestürzte Riesenbäume und verwickelte Wurzeln wieder langsam bergad, wobei das üppige Bambusgebüsch Schritt für Schritt niedergesäbelt werden mußte. Schließlich erreichten wir eine Lichtung an einem Waldbach, neben dem wir lagerten und uns von den unsäglichen Strapazen erholten.

Es war ein zwar sehr feuchtes, aber ungemein malerisches Plätzchen. Grüne Papageien flogen zwitschernd und schnatternd in den Zweigen der wilden Birn- und Aprikosendaume umher, und es erforderte einen energischen Entschluß, die beschwerliche Wanderung wieder aufzunehmen.

Unsen Kulis mußte ich meine vollste Bewunderung zollen. Un gefährlichen Stellen segten sie ihre langen Manteltücher ab und gingen mit vollständig entblößten Beinen ohne Zögern über die glattesten Steine, durch das wildeste Dickicht. Dabei behielten sie aber beständig die geliebte Wasserpfeise in den vor der Brust gekreuzten Armen und thaten vor dem gefährlichsten und entscheidenden Schritt jedesmal ein paar kurze, heftige Züge. Mit wahrer Verwundrung bemerkte ich zugleich, daß bei diesen Kulis in Kumaon niemals Streit wegen der Verteilung ihrer doch oft recht verschieden schweren Lasten entstand; wer für den stärksten Mann galt, wählte sich zuerst das gewichtigste Stück aus, und bei dieser Selbsteinschätzung schien wirklich jeder die seinen Kräften gebührende Last zu erhalten.

Das Mark der ungeheuren Disteln mundete den Kulis ganz ausgezeichnet. Schade nur, daß das weitre Absteigen durch die furchtbare Ueberwuchrung des Bodens mit solchen Disteln und mit ganz unentwirrbaren Büschen, Kräutern und Dornen eine uns beschreiblich mühvolle Tantalusarbeit wurde, die gar kein Ende nehmen wollte. Numbara-Dschungel nannten die Kulis diese entssetzliche Wildnis, und jeder Schritt erforderte hier ein zeitraubendes Wegschneiben von hemmenden Ranken. Den Numdarabach, einen Zusluß des Ram Ganga, zu überschreiten, blieb schließlich kein andres Mittel übrig, als ein paar Bäume zu fällen und aus diesen eine angsterregende Brücke zu baun, für die Hansens Seil als frag-würdiges Geländer dienen mußte.

Das Bambusdickicht wurde immer dichter, aber da keiner von uns groß genug war, um darüber hinwegzusehn, richteten sich die Kulis nur nach dem Sonnenstande, um aus dem erstickend schwülen Bambusdickit, einem wahren Brutherde von Kobraschlangen, einen Richtweg nach Osten herauszuhaun.

Bier Stunden mahrte dieses buchstäbliche Durchschneiden des Dichungelbickichts, und ich bin überzeugt, daß keiner von uns ben entsetzlichen Aufenthalt in diesem Gebiet noch einige weitre Stunden auszuhalten vermocht hätte. Von unten her war nämlich der Boden burch ben kurzlich gefallnen Regen aufgeweicht und mit ben fabelhaftesten Bflanzenwuchrungen durchsett, und von oben stach die Sonne jum Unfinnigwerben. Dice Wolken von Bienen, Horniffen, Mostitos und giftigen Fliegen brummten und fummten uns um die Ohren, mahrend ber Schikar ununterbrochen mit seinem langen Stecken in die Bambusbufche und Difteln und Brennesseln, die weggeschnitten werben sollten, hineinstocherte, um vorher die Schlangen und ähnliche Bewohner des unentwirrbaren, übelriechenden Moraftbodens zu verjagen. Der Tiroler hielt die Lippen fest aufeinandergepreßt und schloß gleich mir fast beständig die Augen vor bem Widerschein der Sonne und dem widerlichen Insettengeschwärme, bas uns so betäubend wie bas Sausen und Zischen von hundert geöffneten Dampftesselventilen umsprühte.

Endlich kamen wir auf kahlere Stellen, von denen wir einen Rückblick auf die grauenhaft schöne Wildnis werfen konnten. Wie



Rast zwischen Kati und Mikila. In ber Ditte ftest ber Beltträger, ber eine Wafferpfeife raucht.

leicht und flott ging es jeht über steile Grashalben und mit spärslichen Obstbäumen bewachsne Bergwiesen zu den Gartenhäusern von Chiemu hinunter! Hinter unsrem Rücken im Westen brausten die Wasserstürze des Oschilum Sirah, während zur Linken, also im Norden, steile Felsklippen und die schneeweißen Wände der Alpengipfel heruntergrüßten. Drüben aber, auf der östlichen Thalwand

flebten als winzige Punkte die Häuser von Namik unter dem kahlen Bergrücken, der nun zunächst überstiegen werden mußte.

Der Schikar gab mirzuverstehn, daß ber Bersuch, über die ungeheuerliche Schlucht bes aus der Tiefe heraufs donnernden Ram Ganga hinübers zukommen wohl den Höhepunkt der Gefahr für uns



Mein Chifar.

bilden würde. Ich stelle diesen Jägersmann meinen lieben Lesern auf dem beigegebnen Bildchen vor, denn in der That leistete er Bewundernswertes. Unablässig hatte er sein kurzes Holzpfeischen im Munde, das aus der Hinterlassenschaft des von den Bären zerrissnen Sportsmannes stammte; so anspruchslos war dieser unerschrockne Mann, der schweigend und unermüdlich wahre Wunder an Mut und Geschicklichkeit vollbrachte, daß er durch das Auffinden eines von mir weggeworsnen, durchgeschwisten Lodenhutes und eines gleichwertigen

Boed, Indifde Gletiderfahrten.

Baares von Filzpantoffeln in einen förmlichen Glückrausch versetzt wurde! Als er sah, daß die braune Farbe des Hütleins auf seiner inneren Seite noch nicht von der indischen Sonne gebleicht war, trempelte er den Hut liebevoll um; so oft ich dann später meine "umgedrehte Behauptung" auf seinem beschopften Schädel erblickte, mußte ich selbst in den allerwiderwärtigsten und gefährslichsten Lagen unsrer Reise ein helles Gelächter anstimmen.

Drei kleine, schmutige Hirtenhäuser und ein entsprechendes Tempelchen bildeten ben Hirtenplats Chiemu, doch trot dieser Dürftigsteit lag ein unbeschreiblicher Zauber über dem Landschaftsbilde. Zu den Rhododendronbäumen hatten sich Birken gesellt, und die Schneesfelber des Ram Ganga-Göll, das heißt des Gletschergebietes, aus dem der zu unsren Füßen tobende Ram Ganga seinen Ursprung erhielt, thronten in majestätischer Ruhe über den rauschenden Wipseln.

Meine Rulis waren von dieses Tages Last wie zerschmettert und vermochten kaum noch das Gepack hin und her zu tragen, als ich den Zeltplatz wegen des fußhohen Rotes bei den Hütten wiederholt verlegen mußte. In den übelriechenden, niedrigen Häusern hauften nur vier oder fünf vertierte alte hirten, die heilig beteuerten, daß jeder Steig über den Ram Ganga weggeriffen fei. fah ich noch einen Knaben und zwei verwitterte Beren, gegen die meine früher abgebilbeten aus Rati kaum noch ben Schonheitsrekord zu halten vermochten. Ich sträubte mich, ein fo gräßliches Durcheinander von Triefaugen, Rungeln, Bargen und Schmut zu photographieren, aber als ich mich im hinblick auf meinen Reisezweck endlich bazu aufraffte, sträubte sich sogar mein Apparat. Unter bem Ginfluß des unerhört raschen Wechsels von Regen, feuchten Dunften und glubenbem Sonnenschein schien selbst meine treue Ramera das Photographieren für unerträglich zu halten und die Arbeit einstellen zu wollen; die ineinandergeschobnen und jett verquollnen Stativbeine ließen sich mit aller Rraft nicht mehr auseinanderziehn, und ebensowenig vermochte ich die Deckel ber in die Kamera eingesetzten

Kaffetten aufzuziehn, weil die in die Außenseite dieser Deckel einzgelassnen Notiztäfelchen aus Elsenbein sich krummgezogen hatten. Diese verwünschten Plättchen, die vielleicht aus dem Zahn eines Elefanten stammten, der einst die Himalajawälder durchtobt hatte, mußte ich erst sorgfältig mit einem Glasscherben glatt und eben schaben, ehe ich wieder an photographische Aufnahmen denken konnte.

Das einzige, was ich von den Gastgaben dieser sast im Schmut vergrabnen Hirten, diesen "unglaubwirdig greisigen Leiten", annehmen wollte, waren winzige Kartoffeln, die mir auch heute als langentbehrte lukullische Leckerdissen erschienen; ich benutzte den in der Konservendüchse ausbewahrten Rest Butter zum Braten dieser Erdäpsel und warf dann die leere Blechdose zum Zelte hinaus. O, hätte ich das lieber nicht gethan! Die ganze Nacht währte das sich um diese Büchse entspinnende hitzige Wortgesecht der "Waldmenschen", wie ein Sensationslüsterner diese abgelegnen Bergbewohner Kumaons gewiß taufen würde, bis die eine Hexe, deren schlagsertige Finger-nägel wahren Ablerklauen glichen, siegreich aus dem Kampse hervorging.

Die gute Dame schien sich erkenntlich bezeigen zu wollen. Ursplötzlich riß sie am frühen Morgen den Zeltvorhang auf, grinste mich an und warf mir, ehe ich mich noch von ihrem surchtbaren Anblick erholt hatte, einen kleinen, schmierigen und betäubend nach Moschus riechenden Lederbeutel auf die Bettdecke. Dann setzte sie sich auf das einzige leidlich trockne Fleckchen dieser surchtbaren Alpe, das ich mittels einiger Steine und Bretter vor meiner Zeltthüre hatte herrichten lassen, lüstete dort mit beispielloser Unversrorenheit ihr zerlumptes Jäckchen und sing an, sich gewissenhaft nach Insekten umzuschaun, die ich bereits den Vorzug gehabt hatte, im Furkias Bungalo so gründlich kennen zu lernen.

Der Tiroler hatte sich währendbessen erhoben. Er steckte den Kopf aus dem Zelt, um sich das Wetter anzusehn und erblickte das Teufelsweib, als sie grade ein Prachtezemplar ihrer Mitbewohner erhascht hatte und neben sich niedersetzen wollte. Mit einem riesigen Sate sprang Hans ergrimmt neben sie hin, packte sie am Kragen und schleuderte den unholden Drachen zehn Schritt weit zurück. Das war das Signal für die Hunde, die unser Zelt während der Nacht unablässig knurrend umkreist hatten und sich nun auf den Tiroler stürzten, der mit seinem mächtigen Alpenstock wacker auf die Bestien eindrosch; erschreckt stürzten die Kulis aus den Hütten, in denen sie vor dem Nachtregen Zuslucht gefunden hatten, und scheuchten die wütenden Köter zurück.

Der Schikar nahm ben Moschusbeutel mit wichtiger Miene an sich und steckte ihn in seine Felltasche; seine sechs englischen Brocken und mein hindostanischer Wörterschatz genügten nicht, den Zweck dieser duftigen Gabe zu enträtseln; vierundzwanzig Stunden später sollte ich ihn kennen lernen!





Notbrucke über die falle des Ram Ganga. Lints oben hodt mein Schifar.

•

## Behntes Rapitel. Boje Brüfungsftunden.

ie Kulis betrachteten mich beim Aufbruch mit so mitleidig hoffnungslosen Blicken, als ob ich zur unvermeidlichen Hinrichtung schritte. Ein alter, knorriger Hirt stapfte mit einem langgestielten Beile voraus, und sein muntres, zerlumptes Söhnchen kletterte lustig hinter ihm her.

Buerft ging es über fehr unangenehm fteile und mit ftablharten, rafiermefferscharfen, langen Grafern bestandne Salben und bann an unbeimlich schwarzen, lotrechten ober gar überhängenden Felsen himunter in die Tiefe; wiederholt mußten wir hierbei unter Biegbachen fortflettern, die von der Bobe diefer Felfen in die mufte Urwaldmaffe hineinschoffen und von dort in dem fürchterlichen Durcheinander von Steinen und Ranten und Bufchen und Baumen verschwanden. Immer naber scholl ein brohnendes Stampfen, wie von gahllofen Bochmühlen, das nur von dem Ram Ganga herfommen fonnte; als ich aber endlich zwischen den dicht mit Buschen und Schlinggewächsen überwucherten Felsblocken feines Randes ftand, blieb mir unwillfürlich ber Mund weit offenstehen. Und mas verursachte dieses geistreiche Gesicht? War es die unaufhörliche Lufterschütterung durch das Geräusch des Waffers, in dem das gleichzeitige Abfeuern von hunderttaufend Riefengeschützen faum zu horen gewesen mare, mar es das Staunen über das milbe Schluchtenbild, bas alles übertraf, mas bie fühnste Malerphantafie fich ausdenken

konnte, oder war es der entsetzliche Gedanke, nun über diese rasend gewordnen Sturzbäche ohne Brücke hinwegsteigen zu sollen?

Die Kulis legten vorsichtig ihre Lasten zwischen den ungeheuren Felsblöcken nieder und schlichen zwischen den Büschen davon. Der Schikar beruhigte mich pantomimisch über ihren Weggang, und ratlos blickte ich zuerst ihn, dann den Tiroler und schließlich die donnernden Wasserstrudel an, die natürlich jede mündliche Verständigung überbrüllten. Der Tiroler starrte mit sest auseinander gepreßten Lippen, die Hände in den Joppentaschen, auf das Tohuwabohu und schien vollständig versteinert zu sein. Der Schikar legte die Hand an den seitlich gesenkten Kopf und schloß dann, indem er auf uns hindeutete, die Augen, um mir diesen fürchterlichen Ort als Nachtlager vorzustellen. In kurzem waren wir von dem sprühenden Wasserstaub durchnäßt, hatten also gar keinen Borteil davon, daß der Regen nachgelassen hatte; auch die Sonnenstrahlen drangen nicht die in diese düstre, steilwandige Schlucht, durch die seuchtkalte Windstöße hin und her jagten und mich dis aufs Mark erkälteten.

Nach breiftundigem Warten kamen die Kulis endlich wieder zurück. Sie brachten sechs Bambusstämme mit, jeden etwa dreißig Meter lang, und banden dann Stricke aus Schlinggewächsen an die Spitze jedes Stamms. Mit Hilfe dieser Strickleitung stellten sie einen Stamm am Ufer aufrecht hin, neigten ihn über, dis seine Spitze auf einem klotigen Felsblock in der Mitte des Wasserfalls auflag und so den uns zunächstliegenden Wasserarm überbrückte; neben den ersten Baum legten sie auf dieselbe Weise einen zweiten.

In dem wüsten Durcheinander des Uferhanges lagen Hunderte vom Sturm geknickter oder angefaulter Baumstämme von ungeheurer Größe. Sinen solchen schleppten nun die hagren Gesellen mit Aufbietung unglaublicher Geschicklichkeit aus dem Dickicht und drückten durch das schwere klobige Ende der Wurzel dieses Baums die Bambusstämme sest gegen den darunter befindlichen Felsvorsprung. Dann trat der kleine Bursche in Thätigkeit, der bisher nichts weiter gethan hatte, als von Zeit zu Zeit an den aus der Hand gesetzten Wasserpseisen der arbeitenden Kulis zu schmauchen; ob er den Tabak in Brand halten sollte oder ob er nur heimlich naschte, konnte ich ihm nicht ansehn, weil er aber vor dem Abmarsch zerkleinertes Zuckerrohr an die Kulis ausgeteilt hatte, das von ihnen schleunigst in ihre Tabakspfeisen gestopft worden war, durste er doch wohl diese Züge als Entgelt zu sich nehmen.

Der Hirtenbube hatte jett die nichts weniger als harmlose Aufgabe, an ein Bastseil sestgebunden, zu wiederholten Malen über die Bambusstämme nach dem Felsblock hinüberzukriechen und Steine dorthin zu schaffen; schließlich baute er dort einen Pfeiler daraus zum Auflegen eines dritten, dünneren Stammes, der als Geländer dienen sollte, und dessen andres Ende mit einem Bastseil an dem dicken Sichenknubben sestgebunden wurde.

An das Aufstellen des Zeltes war auf so zerklüstetem Boden natürlich nicht zu denken, und meine Kulis zogen es vor, für die Nacht wieder den entsetzlichen Weg nach Chiemu zurückzumachen. Der Schikar aber blied bei mir zurück, um durch ein fürchterlich qualsmendes Feuer wilde Tiere von unsrem Lager abzuhalten, während Hans und ich unter einem vorspringenden Felsblock zu schlasen verssuchten. Das Krachen und Tosen der Wassermassen, so grauenvoll es auch rasaunte, störte mich viel weniger als die Unzahl greulicher Kröten und Würmer und Käser und Tausendsüße, die ihre ältren Rechte an den Platz unter meinem Felsen geltend zu machen versuchten. Die Nacht schien dadurch endlos zu werden. Zu meinem Leidwesen beuteten die Kulis das Fehlen eines Kuliantreibers am nächsten Morgen gründlichst aus und kamen erst gegen Mittag zurück.

Nun mußte noch der andre Arm des Wafferfalles in der oben geschilberten mühvollen Weise überbrückt werden. Als auch dieser Notsteg endlich fertig war, erklärte Hans, daß eine solche "schieche Brücke" uns beide nicht zu tragen vermöchte, und er als Zimmersmann mußte das wohl auch beurteilen können. Während ich nun

noch unschlüssig zauderte, mein kostbares Leben dieser schwindelserregenden Notbrücke anzuvertraun, drückte mir der Schikar den Moschusbeutel, mit dem mich die Hexe am vorhergehenden Morgen dombardiert hatte, in die Hand und bedeutete mir, das schmierige Säckhen in den Mund zu stecken und im Genuß dieser Nervenstärkung den schauderhaften Salto mortale zu wagen. Dann streute er etwas Tabak ins Wasser und ein paar Reiskörner als Opfer sür die Todesgöttin auf den Baumstumpf, die Kulis steuerten nach Kräften bei und luden mich durch Gesten ein, mich in gleicher Weise der Huld der Kali, oder wie sie hier als Göttin der Berge genannt wurde, der Parbati, zu empsehlen.

Da man es mit Damen niemals verderben barf, legte ich, ob ich nicht mein Glück bei ber indischen Göttin der Abwechslung halber einmal mit einem ansehnlichen Stud Erbswurft versuchen solle. Hans aber, der unsren Erbswurstvorrat wie seinen Augapfel behütete, erhob gegen diese frivole Galanterie Einsprache, und beshalb legte ich nur ben Moschusbeutel auf ben Opferplat; bann taftete ich über die aalglatten feuchten Stämme. Die Bäume bogen sich unter meiner Last weit tiefer als bei den kleineren Kulis. die mit gräßlich verdrehten Augen förmlich darauf zu warten schienen, daß ich von den öligen Stämmen abrutschen und in dem um mich herumsprigenden Wassergischt für immer verschwinden murbe. Sans beobachtete das feffelnde Schauspiel mit finfter gerunzelter Stirne, auf der ich deutlich las: Fällst du hier rein, so bist du verloren, und fein Gott könnte dir helfen! Er selbst mar klug genug, inzwischen seine schweren Schuhe auszuziehen, während ich mit meinen nägel= beschlagnen Bergschuhen fortwährend ben Salt auf bem schlüpfrigen, runden Stamme verlor und die feste Ueberzeugung hatte, ich könne unmöglich glücklich über diefen Todessteg kommen. Doch schließlich waren wir alle wohlbehalten auf der andren Seite bis auf den Birten, der mit feinem Buben in fein Schmunneft guruckfehrte, aber nicht vergaß, den Beutel mit ungereinigtem Moschus von dem Opferplat wieder fort und mit sich zu nehmen. Der Schikar vertraute mir, daß grade hier in der Umgegend zahlreiche Moschusböcke vors kämen und daß das Pfund ihres strengriechenden Drüsensettes, je nach der Reinheit, mit dreis bis sechshundert Rupien bezahlt würde.

Auf der andren Seite kletterten wir in treppenförmig zersklüfteten Felsspalten aus der Schlucht und fanden nach dreistündigem Steigen einige Wegspuren; weiterhin war der obre Thalhang stellensweise mit Mais, Bohnen, Tabak und Kartoffeln bepflanzt.

In dem Hirtenplat Namik, zu dem wir nach drei weitren Stunden kamen, verursachte unser Erscheinen eine ungeheure Bestürzung; ich sah die Frauen, Mädchen und Kinder in so wilder Flucht aus den Häusern und in den nahen Wald rennen, als ob ich der leibhaftige Satan und der Tiroler mein Schwiegervater gewesen wäre oder umgekehrt.

Der Schikar versicherte mir, daß die meisten dieser Leute noch niemals einen weißen Mann gesehn hätten, sondern nur vom Hörenssagen kennten; ich thäte am besten, ihn das Gerücht ausstreuen zu lassen, daß ich ein Regierungsbeamter sei, wie solche in Indien selbst in die entlegensten Dörfer geschickt werden, um zu bestimmen, wie viel Reis im Falle einer Hungersnot dorthin geschickt werden müßte.

Es dauerte auch gar nicht lange, bis diese Kriegslist wirkte. Zunächst führte mich der Padwari vor eine Scheune, in der ein paar Duzend versiegelte Riesenkörbe voll Getreide standen, die bereits wegen der Mißernte aufgespart wurden. Um mir aber einen nachstücksen Sindruck recht dichter Bevölkerung zu erwecken, wurde nun alles, was Beine hatte, zu dem Ortsvorsteher entboten, so daß der Eingang zu meinem niedrigen Holzschuppen bald von Menschen versperrt war. Man hatte uns dieses Obdach bereitwillig eingeräumt, denn auch hier wäre es ganz unmöglich gewesen, ein nicht versumpstes Plätzchen sür mein Zelt zu sinden.

Die Leute breiteten Bambusmatten auf den Boden des Schuppens

und überboten sich in Gefälligkeiten, um mir den Aufenthalt erträglich zu machen. Ich hätte ein großartiges Festmahl aus all diesen versschiedenen Spenden von Mais, Hirse, Reis und Mehlspeisen zusammensstellen können, doch trieb mich ein menschliches Rühren, die kupfernen Riesenschüsseln, in die zunächst die grünen Blattteller entleert wurden, meinen ausgehungerten spindelbürren Kulis zukommen zu lassen. Mit großer Wichtigthuerei wurde mir zu guter Letzt noch etwas ganz besonders Gutes, eine Schale voll Mehlbrei, gebracht, der mit Honig zusammengesotten war und der auch ganz gut geschmeckt hätte, wenn man nur vorher die abgestorbnen Bienenmaden aus den Honigwaben entsernt hätte. Die ausgehöhlten dicken Baumstammsstücke, die mit zwei Löchern versehn als Bienenkörbe dienten, standen in unmittelbarer Nähe unsres Schuppens, so daß nicht nur Menschen, sondern auch ebenso ausgeregte Bienen vor meinem Wigwam herumssummten.

Die Kulis aus Mikila kehrten von Namik nach Hause zurück, und auch der Schikar mußte sich zu seinem ungeheuchelten Bedauern ihnen anschließen. Er hatte sich einen Fuß gebrochen, überredete aber einen jüngeren Kollegen, mich bis in das Gorithal zu leiten und für Kulis zu sorgen.

Es war erstaunlich, welche Wirkung es auf die Bewohner von Namik machte, als der Schikar ihnen meine Opfer an Edelweiß und Moschus für die Göttin Parbati berichtete. Hatten mir bisher nur zitternde Jägerveteranen mit bewundernden Blicken Speisen in den Schuppen gebracht, so gewann jetzt sogar das schöne Geschlecht Zutraun zu einem so brahminisch gesinnten Sahib, und die sauber gekleideten Mädchen, unter denen, wie man aus dem Bilde sieht, sehr gefällige Erscheinungen vorkamen, näherten sich mit unbezwingslicher Neugier meinem Schuppen.

So mübe ich mich von den fürchterlichen Strapazen dieses Tages, eines der aufregendsten meiner Himalajareise, auch fühlte, machte mir die Wißbegier dieser Hinduweibchen doch unsäglichen



Birten und junge frauen in Namik; Die Rasentinge find Chezeichen, in ber Gisenschale befindet fich honigtuchen.

Digitized by Google

Spaß. Jeder Gegenstand meiner habe mar für fie eine Quelle unendlichen Staunens, und befonders ber Schnellfocher schien für die kleinen Hausfraun den Höhepunkt menschlichen Erfindungsgeistes au bedeuten. Bon bem Schikar erfuhr ich, daß der große Nasenring diefer ländlichen Schönen nicht nur Schmuckftuck, sondern zugleich ein Zeichen sei, daß sie bereits vermählt seien; er entgegnete auf meine Frage, ob dieser Zierat denn nicht bei verschiednen Sandlungen recht hinderlich sei, daß solch ein Ring dem Gatten doch eine gang unübertreffliche Sandhabe bote, feine Gemahlin bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten zu seiner Auffassung hinüberzuleiten, und daß die Hindus ihren Frauen grade folche Ringe mit Vorliebe schenkten. Da der Bursche aber bei dieser mit vollendetem Geschick durch Worte und Gebärden abgegebnen Erklärung verschmitt lachte, will ich zur Ehre indischer Chemanner hoffen, daß er fich nur einen etwas keden Scherz erlaubt hat. Meines Wiffens giebt es bei ben hindus überhaupt nur einen einzigen Willen im Hause; die Frau kennt keine andre Lebensaufgabe, als die Stirn ihres Gatten zu glätten und für fein und feiner Rinder Bedeihen ju forgen, um nicht burch fruhzeitiges Bermitmen für die Berfäumnis dieser Pflichten gestraft zu werben. Die Hindufrau scheint mir ein mahrer Inbegriff holdseliger hingebung und gärtlicher Beiblichkeit bemjenigen gegenüber zu fein, ber sie zur Frau und Mutter machte, und es fällt ihr nicht im Traume ein, je etwas andres sein zu wollen als bas, wozu die Natur fie erschuf; andrerseits halt es aber auch jeder gesunde hindu für seine Pflicht, beweibt zu sein. Jemand, ber es beffer haben wollte als andre Männer, murbe als ein Scheufal gelten; man wurde mit ihm die Kinder schrecken, wie bei uns mit dem ,schwarzen Mann', und rufen: "Bu! hu! da kommt ein Junggefelle!" Bei diefer Beleuchtung ber ehelichen Machtfrage sei noch angemerkt, daß in einem Hinduhause schon aus dem einfachen Grunde Pantoffeln nicht gut geschwungen werden können, weil solche hubsch außerhalb des Hauses niedergestellt bleiben muffen und die streng brahminische Hindufrau

überhaupt gar keine Pantoffeln aus tierischem Leber benutzt, sondern, wo sie nicht barsuß gehn kann, Fußplatten aus Holz, die durch einen zwischen den beiden größten Zehen beseiftigten Pflock mitzgeschleift werden.

Ich hatte bemerkt, daß die meisten Hindus eine unbesiegbare Angst vor dem Photographiertwerden bezeigten. Mein Babu hatte mir diese Furcht aus der weit verbreiteten Annahme erklärt, daß der, der das Bild eines andern Menschen ansertige und mit sich davonztrüge, etwas von der Seele des Abgebildeten mitnähme; bei mohammedanischen Hindus kommt hierbei überdies noch ein Wort des Propheten in Frage, das solche Abbildung verbietet.

Ich suchte nach einer Lift, um den Leutchen diese störende Angst zu benehmen. Als wirksamstes Mittel bewährte es sich, der tonsangebenden Person des Ortes das Bild auf der Einstellscheibe zu zeigen und zu erklären, daß der Apparat weiter nichts als ein Spiegel sei, um die Größe der Leute zu messen. Das schmeichelte ihrer Eitelkeit und verhinderte sie, jene fatale Armsündermiene auszusehen, die von dem Bewußtsein des Photographiertwerdens unzertrennlich zu sein scheint.

Mit einbrechender Dunkelheit wurde auf dem Platze vor unsrem Schuppen ein mächtiges Feuer aus dürrem Bambusrohr angezündet; trot des beginnenden Regens war es bald von einer bunten Reihe von hirten und jungen Frauen oder Mädchen umringt. Ich hockte mit dem Tiroler in dem niedrigen Schuppen, der nach dem Feuer zu völlig offen war und hörte dem Singsang zu, den uns die guten Leute unter Anführung eines Borsängers und unter Begleitung einer sußlangen, wie einer Sanduhr gestalteten Trommel darbrachten.

Anfänglich standen hierbei alle Beteiligten still, und die Mädchen sahen sittsam zur Erde. Dann faßten sie sich gegenseitig mit versichränkten Armen an und machten einen kleinen Schritt seitwärts, neigten dann ihren Körper zurück, schritten darauf mit dem nun vorgesetzten Fuße weiter aus und zogen den andren Fuß nach; so

bewegten sie sich unter beständigem Singen und Trommeln mit immer lebhaftrer Schnelligkeit um das Feuer. Nach Beendigung dieses Tanzes traten zwei kleine Hirtenbübchen in den Kreis, um mit hölzernen Schwertern einen drolligen Scheinkampf auszusühren, währenddeffen sich die ganze Einwohnerschaft von etwa hundert Personen um das immer höher geschürte Feuer gesellte, dem selbst der strömende Regen nichts anzuhaben vermochte.

Ein neuer Reigen begann, ober richtiger ein allgemeines Rückwärtsschreiten und Schwingen bes vordren, hochgehobnen Fußes, und
ber Tonsall des dazu gesungnen Liedes schien die Tänzer bald völlig
zu berauschen. Das pechschwarze Haar der Mädchen flatterte, die
dunklen Augen glühten, und ihre riesigen Nasenringe blitten im Wiederscheine des Feuers, als der Reigen sich zu Beugungen und Berrenkungen des Körpers steigerte; durch ihre rasende, hingebungsvolle
Tanzleidenschaft endete das aufregende Schauspiel für die Teilnehmer
mit vollkommner Erschöpfung. Die Zuschauer ließen währenddessen
die Wasserpseise kreisen, und ihre harmlose Fröhlichkeit stieg auf den
Gipfel, als ein Kerl mit einer plumpen, schwarzen Holzmaske erschien, der durch gräßliches Zähnegestetsch die Weider erschreckte, die
mit noch sliegenden Pulsen und wogenden Busen ganz aufgelöst vor
Tanzausfregung um das Feuer standen oder hockten.

Indem sich der Maskenträger mit gutgespielter Wut die zottigen Kopf- und Barthaare ausriß, patschte er in alle Regenpfüßen und trieb durch den umhersprißenden Schlamm die Versammlung auseinander; seine Absicht war offenbar, mir zur Ruhe zu verhelsen, und deshalb belohnte ich diesen Künstler mit einem Hausen bereits ausgekochter Theeblätter und einigen ebenfalls weggeworfnen leeren Streichholzschachteln, die er sich ausdat; hierdurch schien er sich ganz außerordentlich hoch bezahlt vorzukommen. Stundenlang hörte ich noch das Tuten und Klingeln aus dem kleinen Tempel von Namik, das die Götter der Berge ehren und zugleich die Bestien des Waldes verscheuchen sollte; dann schlief ich ein.

Auf der Sohe des Bergrückens, an dem Namik liegt, standen einige sturmzerfette Pappeln, und bis zu diesen gab mir am nächsten Morgen die gesamte Einwohnerschaft Namiks vier Stunden lang das Geleite. Die guten Leutchen versuchten, mir durch das Opfer einer Riege und ungähliger Wollflocken, die sie in die Zweige des Baums auf der Paghöhe hingen, eine gluckliche Weiterreise zu sichern, und mit bem Gefühl, gang unvergleichliche, nie erschöpfend zu schilbernde Eindrücke in dem Ram Gangathale durchlebt zu haben, trennte ich mich von biesen prächtigen, genügsamen Menschen, bei benen die Patriarchengeit noch nicht zum Schäfermarchen geworben mar; burch die Berteilung eines Dutend Kerzen schrieb ich meinen Ramen gewiffermaßen mit Stearingriffeln in ihre Bergen ein. Wie tief, ja fast neibvoll haben schon die an Kastenzwang gebundnen altindischen Dichter die Boesie empfunden, die die gemütvolle Zufriedenheit biefer weltabgeschiednen Bergbewohner umgiebt! Zum Beispiel im Zaptaschatakam:

> Glückfelig, die auf Bergen wohnen, Bo noch im waldverwachsnen Nest Der ungestörten Lieb sich fronen, Hingebung sich noch üben läßt!

Da sprießen dichtverschlungne Hecken, Dort schmiegt sich blattreich Ast an Ast, Und wilde Rohrdickichte becken, Bom Wind geschaukelt, süße Rast.

Die Schwierigkeiten, durch die erdrückend üppigen Urwälder und über die nächstfolgenden, wüsten Schluchten hinwegzukommen ober darin einen Raftplatz für die Nacht zu finden, steigerten sich in unheimlicher Weise. Die Bergrücken wurden noch wesentlich höher, die Felsthäler noch breiter und wilder, die Wälder noch dichter und versumpster als zuvor, und die spärlichen hirtenplätze Talla Gwar und Rulu waren nur ein paar längst verlassne und verfaulte, von wucherndem Unkraut vollskändig überwachsne Schuppentrümmer, in denen nicht ein einziges trocknes Plätzchen zu sinden war.

Der geneigte Leser wird es mir aber wohl Dank wissen, wenn ich die nun folgenden acht Marschtage, die wir bis zum Erreichen des Gorithales noch auswenden mußten, nicht mit gleicher Aussührlichkeit behandle wie die bisherigen, denn es würde wirklich ermüden, dieses mir schier endlos dünkende Auf und Nieder von Tag zu Tag ganz genau mit allen Einzelheiten zu schildern. Jede

Wegspur hörte schließlich in dem versumpften wü= ften Wirrwarr diejer Urwälder auf, in denen strömen= der, mit stechendem Sonnenschein ab= wechselnder Regen eine unerträgliche Sumpfluft, eine faulige Wasch= füchenatmosphäre erzeugte, und es blieb ein Wunder. dakin dieser Fieber= atmosphäre weder hans noch ich der Malaria erlagen.



Raft meiner Rulis auf ber Pathobe oberhalb Ramit; einige rauchen.

Eine Plage, die bisher nur ganz vereinzelt aufgetreten war, schien aber hier wirklich das Maß unsver thatsächlich nicht aufzusählenden Strapazen zum Ueberlaufen bringen zu sollen. Die Blutsegel nämlich suchten uns und natürlich ganz besonders die nacktsbeinigen Kulis in diesen Sumpfgegenden in so unerhörten Massen, daß die armen Kerle durch den Blutverlust und das beständige schmerzhafte Abreißen der lästigen Blutsauger aufs äußerste erschöpft

wurden. Als fie nicht mehr fähig schienen, die Raskaden eines Bergwaffers turz vor Kuiri, wo ich neue Kulis zu erhalten hoffte, zu burchschreiten, erinnerte ich mich zum Glücke meines Cognacfläschchens und versuchte, ihnen durch Aufopferung einiger Tropfen dieses Labsals für die zum Uebergang erforderlichen Augenblicke auf die Beine zu helfen; zum Dank für meine hilfsbereitschaft mußte ich es aber erleben, daß diese armseligen hinduschemen sich weigerten, meiner Flasche zu trinken, weil sie bereits von meinen unheiligen Europäerlippen berührt worden mar! So matt fie waren, nahmen sie sich die Mühe, aus grünen Blättern kleine Tutchen zu drehen, durch die ich ihnen das edle Getrant in den Mund hineintrichtern mußte. In Kuiri brachen diese Leute aber vollständig zu-Der Padmari erflärte rundweg, daß in seinem elenden Nest überhaupt keine fünfzehn gesunden Leute mehr vorhanden seien; was von der Cholera verschont geblieben fei, ware vom Sumpffieber ergriffen, und ich muffe zusehn, wie ich mit meinen bisherigen Leuten weiterfame.

Als Reisender, der sich zu helsen weiß, zog ich ganz gelassen irgend einen Brief mit dem Siegel der indischen Regierung aus meiner Brieftasche. Unseligerweise hatte mir der Schuprasse beim Abschied die allmächtige Purwana nicht zurückgegeben, doch unter kraftvoller Ausrufung des Wortes Dak Purwana, das heißt Regierungspaß, hielt ich dem Padwari das Siegel unter die Augen. Der Schreck über diesen englisch geschriedenen Brief suhr dem Wanne so in die Glieder, daß er fortlief und ein paar Stunden später mit einer Horde von kropshälsigen alten Krüppeln antrat, wie ich sie in gleicher Scheußlichkeit noch nirgends in der Welt gesehen hatte, selbst nicht als Karikaturen in den "Fliegenden Blättern". Er legte selber mit Hand an, unsre Lasten bis nach dem nächsten in der Semgatschlucht liegenden Dörschen Polu zu schleppen, von wo sie dann ähnliche Helden über Sai völlig thalauswärts bis in das Gorithal weiterbeförderten.

11m einen Begriff von den ganz außergewöhnlichen Unnehmlich-

keiten des Weges zwischen diesen Orten zu geben, erwähne ich nur, daß er sast durchweg aus einer holprigen, wüsten Treppe aus natürlichen, unbehauenen Felsstufen bestand, die aber unter manns-hohen Brennesseln und wildem, übelriechendem Hanf vollständig bezgraben lagen. Auch darf ich nicht vergessen, den fürchterlichen Aufschrei zu erwähnen, den ein kleiner Kulibengel ausstieß, als ich beim Ausgleiten von einer dieser bemoosten, unsichtbaren Steinstufen mit der Hand bei einem Haar eine mehr als mannslange, grünliche Schlange ergriff, die ich für einen auf einem seitlichen hohen Fels-block liegenden Baumast gehalten hatte.

In Polu und Sai fand ich zu meiner Freude wesentlich besser zweistöckige Häuser, deren untres Stockwerk gewöhnlich offen und auf der einen Seite als Webraum, auf der andren als Mühle einsgerichtet war. An dem sestliegenden untren Mühlsteine saßen dort gewöhnlich zwei Weiber, die den obren Stein an sußlangen Handshaben herumdrehten und das Getreide von Zeit zu Zeit durch ein in dem obren Mühlsteine besindliches Loch nachschütteten. Ganz besonders überraschend waren aber die sorgkältig ausgeführten alten Schnikereien aus rotbraunem Holz an Fenstern und Thüren, bei denen niemals der Elefant als Gesimsträgermotiv sehlte. Ich habe Arbeiten von ähnlicher Aussührung wie in diesem weltsernen Dörschen nur bei meiner letztjährigen Reise im Nepal-Himalaja gesunden.

Diese ganze, in des Wortes buchstäblicher Bedeutung schaudershaft schöne Wandrung von Kati im Pindarthale durch die Dschungeln über die Zwischengebirge bis in das Gorithal hatte mir thatsächlich alle jene fabelhaften und ungeheuerlichen Urwaldbilder entrollt, die ich im stillen von dieser Himalajareise mit einem seltsamen Gemisch von Sehnsucht und Bangen erwartet hatte und die mir auf begangeneren Hirtensteigen ganz versagt geblieben waren. Daß jeder Tag dieses Marsches an ernsten Gefahren überreich war, wird wohl jeder Leser ohne meine seierliche Bersicherung empfinden, und ich weiß nicht, ob mir der Tiroler ein besondres Kompliment machen wollte,

Digitized by Google

als er beim Erreichen bes Hirtenpfades im Gorithal wie erleichtert und mit Nachdruck ausrief:

"Was Sie berlitten haben, berleibet so leicht kein andrer Stadtherr, kein einiger! Wenn Sie nicht eine so unendliche Natur hätten, könnten Sie es gar nicht berleiben!"

Der gute Mann ahnte wohl nicht, was das Leben der "Stadtherrn" auch sonst noch für Aufgaben mit sich bringen kann.



## Elftes Rapitel. Eine Ueberraschung.

ei Lilam hatte ich endlich den lange ersehnten Hirtensteig getroffen, der von Milam an längs des Gori dis tief hinunter nach Almora zieht; glich er auch keineswegs einem wohl unterhaltnen Saumpfade, so war es doch für mich eine wahre Erlösung und Wohlthat, endlich einmal wieder ordentlich ausschreiten zu können, ohne, wie in der vorhergehenden Zeit, jeden Schritt des Borwärtskommens widerstrebendem Boden abringen zu müssen.

Lilam gehört zu einer ausgebehnten Ortsgemeinschaft Namens Munschari, beren Häusergruppen unter verschiednen Einzelnamen in Höhe von 6 bis 7000 Fuß (1900 bis 2300 m) an beiden Usern bes Gori verstreut liegen. Von Almora bis hierher nach Munschari kann der Weg längs des Gori allenfalls sogar für Reittiere benutzt werden, wenngleich hierauf der Bergrutsche wegen niemals mit Sichersheit gezählt werden kann.

Nur armseliges und krankes Gesindel ließ sich an den Thüren der solid gebauten, einstöckigen Häuser sehen, denn wie wir später erkannten, hielten sich alle wohlhabenderen Einwohner in dem 11250 Fuß (3424 m) hoch liegenden Sommerdorf Milam auf, das ich zu erreichen strebte.

In Munschari herrschte die Cholera noch in entsetlicher Weise, während ich alle folgenden, höher liegenden Orte von ihr frei fand. Die Beulenpest bagegen, die in Rumaon nicht nur endemisch auftritt,

sondern hier sogar ihre eigentlichste Heimat zu haben scheint, ist an keine Höhengrenze gebunden.

Bährend Sans im Bungalo zu Lilam, dem letten Rafthause, bas in biefer Richtung im Gebirge gur Verfügung fteht, bie Erbsfuppe fochte, benutte ich die entsetliche Sonnenglut, um endlich einmal bas Belt, unfre Decken und Kleider gründlich zu trocknen, weil fie von der beständigen Feuchtigkeit schon beinah verfault und auf-Dann fetten wir uns hin und fuppten den Erbsbrei, nachbem wir ein paar Scheiben "Bulami", Banfens Leibspeife, hineingeschnitten hatten. Unglücklicherweise mar biese Salamimurst bie lette ihres Stammes, benn einer ber Birtenhunde hatte unfren Salamiwürften einen verzehrenden Besuch abgestattet, als ich die Würste wegen ihres Schimmelüberzugs einen Augenblick unbeaufsichtigt vor bem Bungalo in ber Sonne liegen gelaffen hatte. Niemals kann einem Menschen etwas weniger "Burft" gewesen sein, als uns bies unrühmliche Ende ber unfrigen; dem guten Sans ftanden beinah bie Thranen in den Augen. Gewiß argwöhnte er, daß ohne Zulami nicht allzu viel aus ben Bergbesteigungen werben könne, die ich zur Erlangung zuverläffiger Hochgebirgspanoramen zu machen beabsichtigte.

Diejenigen Bewohner Lilams, die nicht an der Cholera darniederlagen, kamen zu unsrem Bungalo und versuchten, mir den Verlust der Salamiwürste durch Geschenke von stattlichen grünen Gurken zu ersetzen, zu denen sie noch eine Zwiedel und eine Holzschale voll saurer Milch hinzusügten. Hans warf diese nach seiner Meinung "kraftlosen" Speisen zum Bungalo hinaus, mährend draußen ein fürchterliches Gewitter seiner Erregung über die auf den Hund gekommnen Würste einen ganz entsprechenden Ausdruck gab. Das Donnergepolter wurde in der Nacht durch das kaum weniger unheimlich drohende und durchdringende Knattern, Zirpen und Duaken von Insekten, Käsern, Eidechsen, Fröschen und andren indischen Nachtmusskanten ersolgreich abgelöst. Der Goribach hatte sich ein merkwürdig gekrümmtes Bett auszgefressen; mit Erstaunen sah ich seine oft rechtwinkligen ober halbkreissförmigen Windungen, als wir am nächsten, wunderschönen

Morgen an sei= nem Ufer berg= auf stiegen. Gine nichtsnutige glatte und ge= länderlose Schindelbrücke, mie ich beren nun schon so manche über= schritten hatte, führte auf die andre Fluffeite: Bürubuthia Bul nannten fie die Kulis.

Der Weg führte an einem prächtigen, Tilti Gare genannten Wafferfall vorüber, beffen von ber Felswand



Steg über bie Gori. Schlucht.

stürzendes Wasser in Milliarden von sonnenvergoldeten Stäubchen zersprühte. Auch hier waren die Felsen mit mühlsteingroßen schwarzen Bienennestern überpflastert, vor denen sogar ein waghalsiger Kerl an einem auf der Höhe von seinen Genossen gehaltnen Bastseil hin und her pendelte, um in einem Fellbeutel den Honig einzuheimsen.

Dann engten ungeheure Wande bie Schlucht ein, in ber fich

der Gori unter beständigen Windungen fürchterliche Felsthore gefressen hatte. Sobald es dort das Geröll erlaubte, eilte ich mit dem Tiroler an den Goribach hinunter, weil mich dessen hellgraues Wasser höchst vertrauenerweckend anmutete. Kein Weinkenner kann ein neues Fäßlein für seinen Keller mit so kritischem Amtsgesicht prüfen, wie wir den ersten Schluck dieses Wassers.

"Sell isch gut!" jauchzte Hans, und "Est! Est!" rief auch ich. Mit Mühe zwangen wir uns zur Enthaltsamkeit und gingen zunächst noch ein Stündchen weiter thalauf, um am Ufer ein geeigneteres Plätzchen zur Mittagsraft zu suchen.

Während die hirten in der wilden Schlucht an dem rauschenden Gorimaffer zwischen ben Felsblöden Schupattis buten, machte ich mich mit dem Tiroler daran, den Gorifluß auszutrinken, denn für etwas andres hätte ein Beobachter unser Thun unmöglich halten können. Den ganzen, mit unerhörter Ueberwindung so viele Monate zuruckgestauten Durft nach wirklich reinem frischen Bergmasser ließen wir frei gewähren und füllten unfre Becher Mal um Mal. Die Rulis überfiel allmählich ein Grauen, als sie die Fluten ihres Gori so unaufhaltsam in unfren Gurgeln verschwinden fahn, und fie fürchteten gewiß, daß eine folche Wafferanfüllung nur mit unfrem Zerplaten endigen könne. Bans aber schüttelte nur fein biebres Baupt, als ich endlich schüchtern fragte: "Hans, ich glaube, es ift wohl jett genug?" nachdem jeder ein paar Dugend Lederbecher voll Gletschermaffer nebst etlichen Schupattibroten seinem ausgeborrten Innern einverleibt hatte. Unter Schupattis stelle man fich gutigst bunne Gierkuchen vor, bei beren Berftellung Gier, Milch und Butter vergeffen murben.

Der Weg zog sich von diesem, wie es schien mit Vorliebe zum Lagern benutzten und Zirkai Döl genannten Platz am rechten, also westlichen Goriuser auf einer wilden natürlichen Felsentreppe in die Höhe und führte dann hoch oben an der Felswand dahin. So fürchterlich waren die Verwüstungen, die dieser Weg hier in seiner ganzen Fortsehung bis zum Uebergang in die ebne Thalsoble des

obren Gorilaufs durch Regen und Wilbwafferbrüche erlitten hatte, baß er schließlich völlig aufgegeben und durch einen neuen Weg an



Raft am Bori-Bletiderbad; vorn badt ein Ruli flace Edupattibrote.

ber linken Thalseite ersetzt werden mußte. Nur wer bereits die Folgen ähnlicher Wasserkatastrophen in den Alpenländern aus eigner Anschauung kennt, wird sich eine zutreffende Vorstellung davon machen können, mit was für Vorsicht und Beschwerden wir über biefe frisch abgestürzten Erd= und Gesteinsmassen hinwegturnen mußten, ehe wir die Fortsetzung des Weges am andren Ende des Trümmerfeldes erreichten.

Ich übergehe die aussührliche Schilderung der wechselnden Fernsblicke auf die allmählich deutlicher sichtbar werdenden Schneegipsel, die sich bei den vielfältigen Windungen des Gori für Augenblicke aufthaten. Der Leser wird meine Sehnsucht nachempfinden können, aus diesem ungeheuren Thal endlich zu dem Ursprunge seines Erzeugers, das heißt dem bei Milam endigenden Milamgletscher zu gelangen. Aber einige Stellen dieses viertägigen Marsches muß ich doch herausheben, der um so erfrischender wurde, je mehr wir uns der Grenze des Baumwuchses näherten.

Von Westen her strömte ein tobender Seitenbach in den Gori und hatte fürzlich ben bort über bas Baffer führenden Steg mit fortgeriffen; Bogdiar nannten die Rulis diese von den Karawanen sichtlich gern zum Lagern benutzte Stelle. Ich wußte nun nicht, ob ich besser thäte, durch das mehr als metertiese wilde Wasser zu waten, oder der höflichen Einladung eines Kuli zu folgen, der mich auf seinen Schultern hindurchtragen wollte. Um trockne Rleiber zu behalten, kletterte ich auf den Rücken des strammen Burschen, den aber in der Mitte des wie toll bahinschießenden Wassers plotlich ber Bock zu stoßen schien, wenigstens flog ich mit einem Male von feinen Schultern und wurde trot meines Widerstandes einige Dutend Schritte von den Strudeln thalabwärts gewirbelt; ich fühlte, daß die Steine, an die ich ftieß, eine reichhaltige Musterkarte von allerlei blauen und gelben Flecken, auch wohl grünen, auf meinen Gliedern vorbereiteten, behielt aber doch Gemütsruhe genug, das Ende des Bergstocks zu erwischen, mit dem Hans nach mir angelte.

Trothem ich nur ein winziges Fläschchen Cognac für Krankheitsfälle mitgenommen hatte, konnte ich es mir nach diesem eiskalten Bade doch nicht versagen, den Tiroler einen kräftigen Grog brauen zu lassen, während ich in meine warmen Decken gewickelt in dem Zelt lag, das wir in der Thalweitung bei Bogdiar aufschlugen. Das Schmunzeln, mit dem mein Petrus Hans den Grog gewissenhaft durchkostete und mit Kennermiene bald mehr Zucker, dann etwas mehr Feuchtigkeit und schließlich wieder einen gehörigen Schuß Cognac hineinschüttete, schien so tiefgefühlt durch den Magen aus seinem Herzen aufzusteigen, daß ich mich förmlich drauf freute, bald wieder einmal ins Wasser zu fallen, um ihm Gelegenheit zur Menschensischerei mit nachfolgender Kneipkur zu geben.

Schon am nächsten Tage wäre, wie man gleich sehen wird, wieder eine außerlesne Gelegenheit gewesen, mit dem Gletscherstrom bes Gori Bekanntschaft zu machen.

Vor dem Lagerplat Tibu verengten sich die Felswände zu einer Schlucht, der man von bekannteren Alpenklüften etwa die Via Mala vergleichend zur Seite stellen könnte, doch tobte das Wasser darin in viel gewaltigeren Massen unter höllischem Echogebrüll von Sturz zu Sturz. Weiter oberhalb strömte der Gori etwas ruhiger, aber immer noch reißend durch die dort etwas breiter auseinander tretenden Felswände.

Der junge Schikar, der zur Auffindung eines Zeltlagers dem Zuge vorausgeeilt war, kam plötlich zurückgesprungen und meldete mit entsetten Gebärden, daß die ganze Felswand mit dem längs des Stromes daran entlang führenden Wege glatt abgestürzt wäre und ein Weiterkommen gar nicht denkbar sei.

In der That war der aufgemauerte Weg urplöglich zu Ende, und die frischen Bruchflächen der abgespaltnen Felswand zeigten die Ausdehnung dieses furchtbaren Ereignisses.

An dem andren etwa dreihundert Meter fernen Ende des Bergsbruches waren bereits ein Dutend Männer an der Arbeit, den Weg wieder herzurichten. Bei genauerer Prüfung ergab sich, daß hier bereits früher Baumstämme in die Fugen und Spalten der fast senkrecht abfallenden Felswand gesteckt oder in hineingemeißelte Löcher getrieben worden waren, so daß man diese furchtbare Felsnase auf

barüber gelegten Brettern hatte umgehen können. Der neue Felszsturz war vermutlich eine Folge des Gefrierens von Wasser, das sich in verwitternden Rissen in dem Felsen angesammelt hatte, denn das Thermometer war in den letzten Nächten dis unter den Nullzpunkt gesunken. Jedenfalls zeigten sich noch hinreichende Reste der früheren Besestigung, um hoffen zu können, diesen unfreiwilligen Ausenthalt nicht vier Wochen lag ausdehnen zu müssen, wie der erschrockne Kuli zuerst behauptet hatte. Daß ich mich schließlich aber an diesen Felsen auf den wackligen Brettern dis zum andren Wegende entlang zu tasten vermochte, ohne von dem Donnern des neben und unter mir gurgelnden Wasserschaums schwindlig zu werden, betrachte ich beinah als ein Wunder. Einen "armselig wilden Ort" schimpste Hans diese von den Kulis Sangtari genannte Felswand, die im Bilde freilich nur wenig von der thatsächlichen Furchtbarkeit des dort tosenden Gletscherwassers erkennen läßt.

Dieser Ausenthalt gab mir endlich einmal einigermaßen genügende Muße, meine seit dem Marsch durch die Oschungeln noch nicht gewechselten photographischen Platten zu verpacken. Mit Zornbeben wurde ich dabei gewahr, daß mein Argwohn nur allzu berechtigt gewesen war, als ich das auffällige Zurückbleiben des Kulis, der mir mit dem Apparat stets zur Seite sein sollte, mit einem neusgierigen Versuch der Leute in Zusammenhang gebracht hatte, ihre braunen Näschen auch einmal in diese so sorgfältig und geheimnisvoll behandelten Kassetten zu stecken.

"Die Leit werden doch nicht so kindrisch sein, es sind ja doch alte Leit!" hatte der vertrauensselige Tiroler auf alle meine Befürchtungen entgegnet, und nun sah ich, wie berechtigt meine Sorge gewesen war.

Ich merkte sofort an den nicht wieder genau geschlossnen Schiebern, daß die Mehrzahl der photographischen Erinnerungen an jenen wahrhaften Todesmarsch durch die Dschungeln für immer verloren sei; gerettet waren nur die Platten in den zugequollnen

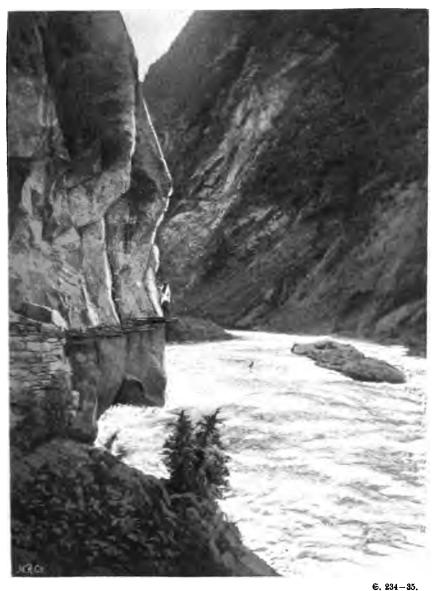

Notsteg längs der abgestürzten Sangtari-felswand, an ber fich zwei Rulis entlang taften.

6. 234 – 35

Rassetten, beren Deffnung ben Burschen nicht geglückt war. Mit um so innigerer Freude betrachte ich jett diese Zeugen jener grausig schönen Wanderung. Dhne mein Wissen machten übrigens die Rulis auch jett nahe der Rückseite des Zeltes, worin ich im Dunkeln die Platten wechselte, ein Feuer an, das durch Einwurf von dürrem Reisig urplöglich aufflackerte; der grelle Schein drang durch die Leinwand und siel auf eine Schachtel frischer Platten, die ich eben ausgepackt hatte, und natürlich wurden auch diese dadurch undrauchbar. All diese Zufälle erwähne ich nur, um Nachfolgern zu zeigen, wie umsichtig man auf solch einer Reise auf Schritt und Tritt sein und an allersei Unvorhergesehenes denken muß, um sich vor folgensichwerem Schaden zu schützen.

Die Blicke in die sich seitlich öffnenden Schluchten und Thäler wurden nun beständig vielversprechender; unser Gorithal wurde zu einer ungeheuren Mulde, in der Bäume oberhalb 9000 Fuß (2743 m) nur außerordentlich spärlich vorkamen. Es war klar, daß diese Mulde einst einem gewaltigen Gletscher zum Bett gedient hatte, dessen Rest ich später im Milamgletscher begrüßte.

Die Sonne brannte fürchterlich heiß auf die kahlen Felsmauern, die mir wohl noch öder erschienen, als sie waren, weil ich ahnte, was für großartige Hochgebirgsschönheiten sie verschlössen. Abler kreisten in mächtigen Bogen um die Zinnen dieser Berge und schienen hohnslächelnd auf unser langsames Fortkrebsen herunters und in die angrenzenden, für mich noch vermauerten Tempel der Natur hineinsublicken; keine Ersindung erschien mir in diesem Augenblick so wünschenswert wie ein Mittel, diesen Bögeln gleich die Schwerkraft verspotten und mich auch hoch in die Luft erheben zu können.

Die Wandrung wurde erst wieder unterhaltender, als wir bei 10800 Fuß (3322 m) Höhe an einem Gehöft Namens Talla Rilfot und weiterhin bei den sechs Häusern von Malla Rilfot menschliche Wesen antrasen. Einige Frauenzimmer waren bei diesen niedrigen Steinschuppen mit Bleichen von Wolle, andre mit Sammeln von Sauerampfer und Rhabarber ober mit Arbeiten in den Buchweizenfeldern beschäftigt und huschten bei unsrer Annäherung schweigend, aber so rasch sie nur laufen konnten, in ein seitlich sich öffnendes



Rilfot; in ber Ditte ein pflügender Dirt.

Thal, wo sie sich hinter ein paar Wacholderbüschen versteckten, bis wir das letzte Haus von Rilkot im Rücken hatten. Der Dorfälteste kam aber mit entsetzlich finstrem Gesicht, eine Spindel in der Hand, hinter uns her gestieselt, um nach meinem Begehren zu forschen.

Schweigend hörte er die Auseinandersetzung des Schikars an und erwiderte auf die Bitte, mich mit neuen Kulis nach Milam auszu-rüften, stolz und rauh:

"Bon hier an giebt es überhaupt keine Kulis mehr; hier und in den nächsten Hirtenplätzen wohnen nur wohlhabende Hirten und freie Männer, die keine Kuliarbeiten für andre verrichten!"

Das klang wahrlich nicht erbaulich, doch gelang es mir, unsre Kulis aus Munschari zu bewegen, mich wenigstens noch bis zu dem nächsten Dorfe Groß-Martoli zu begleiten, das natürlich nicht mit dem früher von mir besuchten Hirtenplatz Klein-Martoli am Pindar-gletscher zu verwechseln ist. Ein kleines flinkes Mädchen mit wilden Locken und einem auserlesnen Schelmengesichtchen war während dieser Verhandlungen in der Richtung nach Martoli zu vorausgelausen, ohne daß ich das sonderlich beachtet hätte; bald sollte sich zeigen, was die Kleine dort angestiftet hatte.

Die grauen und mit winzigen Fenstern versehenen Steinhäuser auf dem Hirtenplatze Tola am linken Goriuser ließ ich rechts liegen und beeilte mich, nach Martoli zu kommen, wo ich mein Zeltlager aufzuschlagen dachte. Nach dem ungefälligen, ja seindseligen Besnehmen des Padhans in Rilkot und der dortigen scheuen Weiber machte ich mir um so weniger Hoffnung auf einen gnädigen Empfang in Martoli, als ich mich der im Geologischen Reichsamt in Kalkutta gehörten, überaus ungünstigen Schilderung von dem gefährlichen, händelsüchtigen Charakter der hießigen Eingebornen erinnerte.

Der Senior Assistant Commissioner in Almora hatte mich bereits über die verwickelten Grenzstreitigkeiten in dem hier beginnenden Bezirk genügend aufgeklärt, so daß ich auf sehr unliedsame Zusammenstöße gefaßt sein mußte. Daß die Bergbewohner keine sonderliche Angst vor mir, der ich nicht einmal ein Engländer war, zu haben brauchten, war mir ebenso klar wie die Wahrscheinlichkeit, daß hier niemals ein Hahn nach mir krähen würde, falls mir irgend etwas zustieße. Die Schluchten und Felsennester können hier leicht unzus

gänglich gemacht werben, und außerbem hat dieses Gebiet für Indien teine so große Bedeutung, um sich hier oben in den wilden Bergen um jede Kleinigkeit viel zu kummern.

Die weißen, quarzhaltigen Kalksteine, aus benen die Häuser von Groß-Martoli zusammengefügt sind, flimmerten und blendeten im Sonnenglanz, als wir uns dem 11070 Fuß (3374 m) hoch liegendem Ort näherten. Bei den ersten Schuppen und ummauerten Hösen am Dorfeingang bemerkte ich ein geschäftiges hin- und herrennen von allerlei Leuten und sagte zu Hans:

"Passen Sie auf, bas wird bose; boch zuerst will ich versuchen, mit ben Leuten in Gute fertig zu werden!"

Als wir näher kamen, glaubte ich wirklich, Trommelgerassel zu vernehmen und war wirklich außerordentlich auf den kriegerischen Anblick gespannt, der mir bei der nächsten Wegbiegung bevorzustehen schien; allerdings war es mir verdrießlich genug, beim Eintritt in das Herz der Himalajaberge sogleich mit Streit und Gewaltmaßeregeln zu thun zu bekommen.

Wir bogen jetzt um die Drehung des Weges, und ein höchst seltsames Bild, das allein die schwierige Reise hierher wert gewesen wäre, lag vor meinem Blick! Ich wußte nicht, wohin ich meine Augen zuerst wenden sollte.

Ein fast wolkenlos blauer Himmel wölbte sich über einem herrlichen Hochgebirgshintergrund, über edel geformten schneeweißen Gipfeln und steilen, seitlich davon aufsteigenden Felsrücken. Die nahen niedrigen und schiefergedeckten Steinblockhütten des Dorfes aber wurden von einem buntfarbigen Bolksgewimmel verdeckt, das ganz andre Dinge als Mord und Gewaltthätigkeiten im Sinne zu haben schien.

Den Mittelpunkt ber Gruppe bilbeten brei auffallend schöne, fräftig gewachsne Mädchen in grellfarbigen, flitterbesetzten Kleidern mit riefigen Nasenringen und andren in der Sonne funkelnden Schmuckstücken. Zwei beturbante Männer in zarten gefärbten Ge-



Mein Emplang in Gross-Martoli durch Musikanten und Cangerinnen; letztere knieen. 3m hintergrunde ber Szurbie-Aund.

wändern begleiteten den lebhaften Willsommgesang dieser Mädchen auf großen Trommeln, während zu beiden Seiten teils sichtbare fröhliche Männer und Knaben, teils halb versteckte Frauen und Mädchen den Eindruck studierten, den dieser sestliche Empfang an der Schwelle des innersten Himalaja auf mich machte. Ich muß bekennen, daß dieses unsagdar überraschende Schauspiel grade wegen der Befürchtungen, die ich in Bezug auf diesen Gebirgsteil gehegt hatte, wie ein Freudenrausch auf mich wirkte.

Die Sangerinnen tangten eine fehr gefällige Pantomime. schritten vor und zuruck, naherten und entfernten fich mit bald kokett verlangenden, bald bescheiden und jaghaft ju Boben geschlagnen Blicken; dabei murde ber zuerst recht zimperliche und fast weinerliche Ton ihrer Lieder immer lebhafter, wohlklingender und ausbrucks-Immer heftiger raffelten bie Schellen an ben Banben und Füßen ber Mädchen, immer lauter und muntrer bröhnten die Trommeln bazu, während aus ben Mienen aller Zufchauer die vollste Genugthung leuchtete, daß mir diese unerwartete Hulbigung eine fo bergliche und von mir durchaus nicht verhohlne Freude bereitete. Poefie ohnegleichen lag in diefem forglos beitren und urwuchfigen Bolfsleben, das sich mir hier unter Gottes Himmel offenbarte und meinen Eintritt in bas Alpenland Indiens burch Sang und Rlang begrüßte. Als schließlich die drei Frauenzimmerchen in einer vorzüglich dargestellten Anwandlung sehnfüchtiger Liebesleibenschaft die Sande ausbreitend zu Boden knieten, und die kleine wilde Summel aus Rilkot, die unfre Annäherung gemelbet hatte, beim Anblick meiner gluckstrahlenden Mienen aus ihrem Versted hervorgerannt fam, um ben Saum meiner Joppe aus geripptem Sammet ehrfurchtsvoll an die Lippen zu brucken, ba wußte ich, daß ich keine Thorheit begangen hatte, hierher zu kommen, daß ich wirklich da war, wo ich so gern weile: im Reiche ber Schonheit und Freiheit, bei einfachen, guten und noch bazu funftliebenden Menschen.

Die Einwohner von Martoli wie auch die der weiter oberhalb

liegenden Sommerdörfer Burfu, Bilbschu, Mapa und Milam find wohlshabend genug, sich eigne Gelegenheitsdichter halten zu können, die die Aufgabe haben, jedes festliche und fröhliche oder betrübende Ereignis durch den Mund der Ortssängerinnen zu seiern. Ich habe auf meinen spätren Indienreisen Gelegenheit gehabt, die berühmtesten Bajaderen Indiens in Delhi und Gwalior zu hören, kann aber nicht sagen, daß sie hinsichtlich des angebornen Ausdrucksvermögens diese Gebirgskünstlerinnen erreicht hätten.

Doch dieser Willsomm war nur das Vorspiel! Umringt von gleichfalls in weiße Wollfleider und schneeweiße Turbane gehüllten stattlichen Männern kam jett der Ortsvorsteher, der Padhan, die Dorfstraße entlang; Hirtenbuben mit eisernen und kupfernen Schalen voll Mehl, Salz, roten Pfefferschoten, dickschaligen Knackmandeln und Würfelchen aus Kokosnußkernsleisch folgten dem würdigen Manne, der mir in einer seierlichen Unsprache, von der ich leider auch nicht eine einzige Silbe verstand, all diese schönen Sachen zu Füßen legen ließ. Ich weiß nicht, ob der Mann Gedanken lesen konnte, jedenfalls raunte er nach einem langen Blick auf den Tiroler, der diese Herrlichkeiten etwas auffällig über die Achsel ansah, einem kleinen Burschen ein paar Worte ins Ohr, der darauf ins Dorf rannte und nach wenigen Minuten mit einem hoch in der Hand geschwungnen Ziegenschenkel zurückkam.

Das kleine Mäbel aus Rilkot schien begriffen und weitergemelbet zu haben, daß ich mit keinerlei gefährlichen Absichten, sondern nur mit dem Bunsche käme, Land und Leute kennen lernen zu wollen; den wahren Grund dieser bezaubernd gastfreundlichen Aufnahme ersuhr ich jedoch erst ein paar Tage später, und er bestand darin, daß die Kleine erlauscht und ausgeplaudert hatte, wie ich in Kati den Göttern der Berge mein Opfer an Edelweißblüten dargebracht hatte!

Jebenfalls glaubte ich, keine Holzpuppe sein zu dürfen, sondern schwang mich auf die wohlgesetzte Ansprache des Padhans zu einer Erwidrung auf. Ich hatte zwar, unvorbereitet wie ich in diese

Gegend gekommen war, keine Uhnung von der Sprache, die unter diesen aus der Bermischung von Tibetern und arischen Hindus hervorgegangnen Kumaon-Bhotijas üblich ist, aber eingedenk der mephistophelischen Ansicht, daß der Mensch gewöhnlich glaube, sich bei gehörten Worten auch etwas denken zu müssen, hielt ich dem Padhan eine kurze, aber schwungvolke Rede in deutscher Sprache, in die ich natürlich meine gesamten hindostanischen Brocken verteilte. Da ich mich zufällig eines mir im Lause der Reise gewachsnen Vollbartes erfreute und ein, wie man sagt, ziemlich klangvolkes Organ sowie eine große Figur besitze, hatte ich alle für Indien erforderlichen Bürgschaften eines erfolgreichen Auftretens mitgebracht; der Sindu kann sich durchaus nicht vorstellen, daß ein Mann mit so bedeutenden Gaben eine untergeordnete Rolle spielen könne.

Der Pahhan war von meiner Ansprache sichtlich gerührt und begleitete mich durch das ganze Dorf, um einen mir wohlgefälligen Raftplatz auszusuchen. Ich stellte mein Zelt in einen ummauerten leeren Hof, und er beeilte sich, sein eignes, aus rohen Wolldecken zusammengestlicktes daneben ausstellen zu lassen, um auch für Hans ein Obdach zu schaffen, denn es schien ihm ganz unbegreislich, daß ich mit diesem zusammen in meinem winzigen Alpenzeltchen Platz sinden könne.

Bon dem erwähnten Hofraum konnte ich die flachen Schiefersdächer der treppenförmig an dem Berghang hinaufgebauten Häuser überblicken. Als ich nun meinen Abendthee gebraut hatte, eine Berrichtung, die ich nur ungern andren überlasse, und aus dem Zelte heraustrat, war die Dämmerung, die im Himalaja von viel kürzrer Dauer als in den europäischen Alpen ist, bereits zu Nacht geworden, und die Mondsichel beleuchtete dieses Amphitheater von klotzigen Dächern. Zu meinem grenzenlosen Erstaunen sah ich auf diesen Dächern Kopf an Kopf und Mann an Mann die versammelten weißgekleideten Mannschaften von Martoli stehen, sitzen, kauern, liegen. Beim Kampf der Wagen und Gesänge auf der bekannten korinthischen

Boed, Indifche Gletfcherfahrten.

Landesenge können sich der Griechen Völker nicht dichter zusammengedrängt haben als diese Männer, die von Neugier zu brennen
schienen, zu ersahren, was sich weiter vor meinem Zelte begeben
würde. Einen Augenblick kam es mir vor, als spielten wir beide,
der Tiroler und ich, in unsrem ummauerten Hofraum die Sensationsnummer in einem Zirkus, das bozende Känguruh oder ein ähnliches
Schaustück. Doch dann überwog wieder das Heroische in diesem
Nachtbilde, und ich bedauerte, bei Nacht nicht photographieren zu
können; ganz nebendei bemerkt, habe ich die Kunst nächtlichen Blitzlichtbildens bei meinen künstigen indischen Reisen ebenfalls ersolgreich
ausgeübt.

Angesichts dieser durchweg stolzen, männlichen Gesichter und der würdevollen Art, die weißwollne Toga um Hüften, Schultern und Gesicht zu schlagen, kam mir auf einmal der Gedanke: Gradeso müssen alte Römer ausgesehn haben! Der Senat der Siebenhügelstadt schien in klassischer Ruhe um mich gelagert, magisch beleuchtet von dem silbernen Monde und den roten Spislichtern meines Lagerseuers.

Ich fühlte mich noch in der Schuld des Padhans, der sich wieder, besorgt um mein Wohlergehn, in unsrer Arena eingefunden hatte. Ich war in meiner besten, übermütigsten Laune und bot ihm mit tiesem Salam-Gruß eine unsrer Konservenkisten, die der Tiroler nebst einer andren für mich in die Mitte des Hoses neben das Feuer gestellt hatte, zum Sizen an. Der Padhan kletterte auch sogleich mit großem Geschick oben auf den Kistendeckel und kauerte sich, seine Wasserpseise schmauchend, darauf nieder. Dann ergriff ich das Ziegendein und rief, zu der mäuschenstill ringsum sizenden Korona gewendet, unter dem Eindruck klassischenstill ringsum sizenden Korona

"Mitbürger, Freunde, Römer! Glaubt ihr, dieses Ziegenbein ist mir geschenft, ohne daß ich diese schätzbare Gabe erwidern werde?"

Ein beifälliges Murmeln verkündete mir, daß die Leute von dem Gefühl durchdrungen waren, höchst erfolgreich mit ihrem Ziegenbein nach irgend einer noch nicht recht kenntlichen Speckseite geworfen zu haben. Ich burchwühlte alle in meinem Gehirn auftauchenden Bestandteile meines auf das allernötigste beschränkten Gepäcks, konnte aber dort wirklich nicht gleich eine geeignete Speckseite aussindig machen.

Da erinnerte ich mich eines hübschen zusammenlegbaren Taschensspiegels, den ich nicht mehr sonderlich brauchte, da ich mir das Rasieren im Gebirge längst abgewöhnt hatte. Diesen überreichte ich dem Padhan, indem ich die hindostanischen Wörter für Frau und Tochter hinzusügte, um ihm eine kleine Ahnung von meiner hochsgradigen Galanterie beizubringen.

Wahrscheinlich verstand der gute Padhan meine zarte Anspielung nicht richtig, denn er blieb kühl bis ans Herz hinan und saugte nur frampshaft an seiner Wasserpfeise, sah mich aber nicht an; auf den Galerieen erhob sich ein bedrohliches Murren. Aha, dachte ich, gewiß ist es hier nicht üblich, sich den werten Damen der Gewaltshaber zu Gnaden empsehlen zu lassen. Wie so häusig auf dieser ursaustischen Wandrung durch die indischen Bergeshöhen siel mir auch jetzt ein ungemein passendes Citat ein, und ich brummte vor mich hin:

"Na warte, bu sollst mich hören stärker beschwören!"

Schon war ich im Begriff, ein schönes Taschenmesser mit Perlmutterschalen, an dem nicht nur zahlreiche Klingen, sondern auch sonst noch allerlei nühliche Werkzeuge angebracht waren, dem Spiegel solgen zu lassen, als mir einsiel, daß ich, wenn ich so rüstig im Verschenken meiner Habseligkeiten fortführe, wohl bald nicht mehr viel auf dem Leide behalten würde. Ich war wirklich in Verlegenheit, womit ich schließlich herausrücken sollte, und kam mir vor wie ein Taselredner, der ums Wort gebeten hat, ohne vorher recht überlegt zu haben, wen er eigentlich hoch leben lassen will.

Der Padhan schien inzwischen seine liebe Not mit ber Tabakspfeife zu haben. Der Schikar reichte ihm einen brennenden Span, ben er in eine Scharte des mit einem runden Blech zugedeckten Pseisenkopfs einzusühren versuchte, aber der stärker werdende Nachtwind vereitelte immer wieder seine Bemühungen und blies den Span
aus. Ohne mir etwas Besondres dabei zu denken, zündete ich hilfsbereit ein sogenanntes Sturmstreichholz an, von denen ich bei jeder Gebirgsreise einen ansehnlichen Vorrat mitzusühren pflege, und zeigte
des Scherzes halber dem einflußreichen Herrn, nachdem ich seinen Tabak in Brand gesetzt hatte, daß kein Wind und keine Lunge die Flamme eines solchen Streichholzes auszublasen vermöchte, ja daß sie sogar um so lebhafter brenne, je stärker geblasen würde.

Als ob ich durch dieses Experiment das Ei des Kolumbus gelegt hätte, bemächtigte sich der ehrenwerten Versammlung eine ungeheure Aufregung. Meine Römer hüpften von Dach zu Dach dis in meinen Hof herunter, um sich diese wunderdare Ersindung noch einmal in nächster Nähe zeigen zu lassen, und obgleich mir gar keine hervorragenden Anlagen zum Geschäftsmann in die Wiege gelegt wurden, merkte ich doch sofort, daß ich mit diesen Streichhölzern in der Hand durch den ganzen Himalaja kommen könnte. Von diesem Augenblick an hatte für mich jedes meiner Sturmstreichhölzer grade so gut eine Art Heiligenschein um das Köpschen, wie jede Erds= oder Salamiwurst für den Tiroler. Durch das Geschenk eines Duzends dieser Hölzer machte ich den Padhan, wie es schien, zu dem bestbeneideten Manne des Dorses Martoli, doch gebe ich mich der Besürchtung hin, daß er die Streichhölzer noch in derselben Nacht durchprobiert hat, wie es jener bekannte Offiziersbursche that.

Der Ruf meiner sturmsichren Künste schien mir vorauszueilen. Un den hübsch aus rotem Holz geschnitzten Thürpfosten der rauhen, sinstren Steinhütten in den nächsten Dörfern, in Bursu, Mapa und Bildschu standen am nächsten Tage die Einwohner mit gespannter Neugier auf der Lauer und schienen anzunehmen, daß ich nur in den Himalaja gepilgert sei, um ihnen am hellen Tage einen Streichshölzer-Fackelzug darzubringen. Ich hielt mich in diesen Nestern jedoch weder mit dem Abbrennen solchen Salonseuerwerks auf, noch

mit dem Absammeln der in ihrer Nähe wachsenden Busche voll Hagebutten, Wacholder- und Stachelbeeren, die hier an die Stelle der Bäume getreten waren.

Einige Seitenaussstüge in die von Westen her in das Gorithal einfallenden Schluchten zeigten mir, daß die fabelhafte Steilheit ihrer Kalkselsen allen Bergbesteigungen in diesem Gebiete unerhörte Schwierigsteiten entgegenstellen würde, selbst wenn sich das Wetter bald dauernd zu meinen Gunften besserte.



## Bwölftes Kapitel.

## Der höchfte Beibeplat im Kumaon-Simalaja.

it Abzug der je vier Stunden erfordernden kleinen Abstecher in die Seitenthäler des Lival Gadh und Panschu dauerte unser Marsch von Martoli nach Milam volle acht Stunden, so daß ich erst in sinkender Nacht dicht unterhalb Milams auf einer Rani Koti genannten Stelle an einem mächtigen Sandhügel mein Zelt aufschlagen konnte. Die vor den Schashürden und Häuserstaffeln von Milam lodernden Feuerreihen erhellten selbst unsren Lagerplatz ein wenig, gleichzeitig aber verursachte das Gekläff der dort oben über unsre Anwesenheit schier rasend werdenden Hunde einen so gräßelichen und unausschörlichen Nachtlärm, daß ich trotz der sechzehn schweren Marschstunden kein Auge zuthun konnte.

Erst am nächsten Morgen bemerkte ich, daß wir unvorsichtigers weise in nächster Nähe des Zusammenflusses des vom Utadurhasgletscher kommenden gelblichweißen Dung Pann und des aus dem Milamgletscher strömenden hellgrauen Gori genächtigt hatten; wäre ein schwerer Regen oder zufällig gar ein Wolkenbruch niedergegangen, so hätten wir die denkbar günstigste Stelle zum Weggeschwemmtswerden gehabt.

Bei Erwähnung bes Namens Dung Pani möchte ich der außer= ordentlichen Schwierigkeit gedenken, die meiner Berständigung mit den Eingebornen hinsichtlich der Berg= und Flußbezeichnungen entgegen= stand. Jeder hirt oder Jäger im himalaja kennt gewöhnlich nur die



Der Birtenplat; Milam. Mein Belt fieht in ber Mitte, etwas rechts.

Digitized by Google

allernächste Umgebung seines Blates und auch diese nur, soweit sie für seine Bedürfnisse in Frage kommt. Für alle andren Gipfel und Bergmäffer, wenn fie ihm auch noch fo fehr ins Auge fallen muffen, zeigt er nicht bas mindeste Interesse und kummert sich nicht im geringsten um beren etwa vorhandne Namen. Aus den Wörtern Barhar Berg, Göll Gletscher, Pani Baffer und ben Ausbrucken für die Farben wie für groß und klein ober andre Gigenschaften erfindet er zur Verständigung mit seinen Dorfgenoffen schon volltonend klingende und auch an und für sich recht bezeichnende Namen, die aber gewöhnlich keinerlei allgemeingültigen Wert für ben Reisenden So find mir wenigstens zehn ansehnliche Bergwäffer mit dem gleichen Namen Dud Pani vorgestellt worden, weil sie, aus Gletschern entsprungen, milchtrube Farbe zeigten, benn Dub bebeutet nichts andres als Milch und Pani Baffer. Ich ermähne beshalb in diesen Schilderungen gar nicht erft die zahlreichen mir fragwurdig erscheinenden Namen solcher Art, um nicht etwa fünftigen Reisenden bie ohnehin reichlich genug bemeffnen Schwierigkeiten einer himalajareise noch zu vermehren.

Man hatte in Milam natürlich unfer Zeltlager bereits bemerft, so daß ich bei unsrem Eintreffen auch dort mit allen Ehren em= Un der foliden Solzbrücke, die über den Gori ju pfangen wurde. bem auf feiner linken Seite liegenden Orte führte, ftanden die beiden Dorfältesten und leiteten mich, wohl um mir einen guten Gindruck von der bei ihnen erstrebten Bildung zu geben, durch einen ummauerten Sof, in dem etwa ein Dutend Knaben im Schreiben Leiber verftand ber Berr Schulmeifter feine unterrichtet wurden. Silbe Englisch, aber ich konnte boch herausbekommen, daß man mir geftatten wolle, mein Belt in ber Mitte bes Ortes aufzustellen. Ghe ich fortging, um einen geeigneten Plat bafür zu ermitteln, beobachtete ich noch die Schreibübungen ber Jungen. Sie tauchten mit fleinen Bambusrohrfedern in gelöschten Kalt, den sie in einem halbierten Rotosnußtern neben fich stehn hatten, und schrieben mit biefer weißen Tinke auf dunkle Holzbrettchen. Ich legte mir bei diesem Anblick die Frage vor, wann und wo die Bergvölker zuerst darauf verfallen sein mögen, die wunderbaren Sigenschaften des Kalks so zu benutzen. Daß die Einwohner von Milam ihre Kalksteine aber auch vorzüglich zu Mörtel zu verarbeiten verstanden, sah ich aus ihren sorgfältig gemauerten und weiß abgeputzten Häuschen. Lachenden Herzens stellte ich mein Zelt auf einem leidlich ebnen Plätzchen auf und fühlte mit unendlichem Behagen, nunmehr endlich an die richtige Schmiede gekommen zu sein.

Doch der blaue Himmel wurde bald wieder bewölft, und noch immer trieb ber Wind bas Regengewölf aus fühweftlicher Richtung thalaufwärts. Ich hatte mich bereits in die tröstliche Hoffnung gewiegt, daß jetzt, am 23. August, die unselige Regenzeit wenigstens hier oben bereits zu Ende sein wurde, und daß ich mich nun endlich nach Berzensluft auf den umliegenden steilen Felshöhen bewegen könnte. Doch gleich in der ersten Nacht brach ein berartiger Platzregen nieder, daß ich schon am nächsten Morgen ben Babhan, wie man in der Bhotijasprache jenes Grenzbezirks den Ortsvorsteher ftatt Badwari nennt, um ein geschützteres Obbach ersuchen mußte, als es unser Belt war, besonders auch, weil wir die ganze Nacht hindurch das zweifelhafte Vergnügen gehabt hatten, den unter dem Reltvorhang hineinbellenden Kötern mit unfren Bergftocken auf die Nasen zu schlagen. Nach einer schier endlosen Beratung ber angesehensten Ginwohner murben meine Sachen von übermutigen Hirtenbuben in einen an einer Seite teilweise offnen Schuppen geschleppt, der außer dieser Deffnung weder Fenster noch Thur besaß, fo daß ich fortan buchstäblich von meinen vier ober genauer breizweifünftel Wänden sprechen konnte. Der Bau war mit Schiefer gedeckt, aber so niedrig, daß ich darin nicht einmal ganz aufrecht Wenn ich oder der eben= fiten, geschweige benn aufstehn konnte. falls sehr groß gewachsne Tiroler den Eingang benuten wollte, mußten wir uns jedesmal so tief bucken, als ob wir wie kleine



Mein Obdach in Milam; bavor bie Dorfmufifanten und ein fpinnender Birt.

S. 248-49,

Kinder das Fröschehupfen nachahmen wollten. Die Personen, die auf dem Bilde vor meinem Bau stehn, nämlich der Dorspoet und eine Sängerin, die unfren Einzug in diese gastliche Halle mit Gesang und Tanz seierten, sind von so zierlicher Statur, daß man dies Gebäude allerdings für größer halten könnte, als es wirklich war.

Bor dem offnen Teile bes Schuppens befand fich ber von einer meterhohen Mauer umgebne Sof; daß biefe Mauer mahrend ber vierzehn Tage, in benen Milam mein Standquartier mar, pon rauchenden oder fpinnenden Reugierigen nicht leer murde, brauche ich wohl nicht erst ausdrücklich zu erwähnen, ja felbst in der Nacht fah ich bort oben manchmal irgend einen Nachtwandler fauern und, feine Suka rauchend, ftarr auf unfre vom Sternenlicht erhellten Befichter herunterlugen. Als ich schließlich einen in Milam gefertigten Teppich por die fehlende Band hing, wie es auf dem Bilde gu feben ift, hörten die nachtlichen Bifitent erft recht nicht auf, benn nun brachten fich bie wigbegierigen Sputgeftalten gar brennende Rienfpane mit, um uns bamit beimlich in bas Beficht gu leuchten; ein ichlafender Mensch ift boch wirklich nicht sonderlich intereffant, und fo muß ich beinah vermuten, daß fie ergrunden wollten, mit was für einer mohl extra bagu mitgebrachten frembländischen Gage der Tiroler die melodischen Tone hervorbrachte, die feinen gesunden Schlaf manchmal weithin verrieten.

Man hatte mir schon in Munschari versichert, daß ich hier oben einen Babu, also einen englisch sprechenden Hindu, in irgend einer Beamteneigenschaft finden würde; zu meinem Leidwesen wurde mir nun in Milam das Donnerwort zu teil, daß der Babu in dem angrenzenden Tibet weile und seine Rückfunft ungewiß sei.

Diese Nachricht war wirklich schmerzlich, denn bei dem völligen Mangel berufsmäßiger Kulis in Milam und bei der verwickelten Bauart des umliegenden Hochgebirges sah ich fast unüberwindliche Schwierigkeiten für mein Fortkommen auftauchen. Zu meinem Schrecken gewahrte ich auch, daß meine wie sur die Ewigkeit gemachten Bergschuhe bereits anfingen, in die Brüche zu gehn; die unerhörten Anstürme der letzten Zeit waren denn doch zu heftig für sie gewesen. Hans fand den Fall um so kritischer, als die Schuhe ein wahres Meisterwerk eines Lienzer Schuhmachers gewesen waren. Meine Reservederzschuhe hatte ich aber bei unsrer Lumpenparade in Munschari von Schimmel und Fäulnis angefressen gefunden und als undrauchdar weggeworsen; ich hatte von ihnen keinen andren Nutzen als das Vergnügen, ein Rudel Hunde sich eine Stunde lang um diese Leckerdissen herumbalgen zu sehn, wobei ich diesen riesigen Bestien, die mir überall den Schlaf wegbellten, von ganzem Herzen das Leidschneiden gönnte, das sie voraussichtlich durch die scharftantigen Schuhnägel erlitten haben werden.

Nun befand sich zwar in Milam, wo manche Einwohner in Lebersandalen herumgingen, ein Schuster, der, wie alle Handwerker in Milam, zum allgemeinen Gebrauch angestellt war, jedoch nicht mit Geld, sondern, ganz wie in einem sozialistischen Utopien, mit Lebensmitteln oder sonstigen Gegenleistungen andrer Handwerker bezahlt wurde. Der biedre Mann erklärte ganz offen, daß das Flicken eines derartigen Schuhs über seine Kräfte ginge, und so versuchte ich mich denn mit Hilfe des Tirolers und unter Anwendung eines Lochbohrers, gewachsten Bindsadens und dünnen Drahtes in der Rolle eines Hans Sachs; wenn meine Flickschusterei auch nicht grade sehr schon aussah, so war der Schuh doch wenigstens wieder zu.

Zum Glück war mein Schikar anstellig genug, durch gute Worte und klangvolle Versprechungen ein Duzend strammer Burschen dazu zu bewegen, mich auf meinen Touren als Träger begleiten zu wollen; sie schworen hoch und teuer, daß sie dies nur aus Liebe zur Sache thun wollten, und wenn sie das Viersache des sonst üblichen Trägerlohns annähmen, so thäten sie das nur, um sich die versäumte Zeit bezahlen zu lassen. Mit gespanntester Sehnsucht wartete ich auf den ersten klaren Tag, an dem ich mit dieser Leibgarde einen Ausssug in die ringsum aufragende Hochgebirgswildnis wagen konnte. Eben hatte ich mit Hans unser Mittagsmahl in Gestalt der gerösteten Ziegenkeule verspeist, als ein ungeheurer Tumult im Dorf ein bedeutendes Ereignis verkündete. Alles lief hastig auf den Weg, der in nordöstlicher Richtung durch das Dung-Thal aus dem ans grenzenden Tibet herkommt; dort verschwanden die Leute in einer Schlucht, deren Hintergrund, von Milam aus gesehn, durch den prachtvollen Schneegipsel gebildet wird, den das Bild von Milam zeigt. Auch ich schloß mich dem allgemeinen Auszuge an.

Bon einem Hügel an der Thalbiegung sollte ich jetzt ein Schausspiel erblicken, wie man es sich nicht leicht merkwürdiger denken kann. Die Bewohner Milams, Männer, Greise und Kinder, rannten wie besessen einer nach Tausenden zählenden Schasherde entgegen, die als dichter, kribbelnder Hausen aus der Dung-Schlucht heruntergeklettert kam; gleichzeitig trommelten die Dorfmusikanten aus Leideskräften, und die Sängerinnen jauchzten und plärrten. Das Zeltgerät hatten die Ankömmlinge auf ungeheuren Paks oder Grunzochsen aufgepackt, die mit ihrem dis auf die Erde hängenden zottigen Haar, hochsewöldtem Rücken und tiefgesenktem Kopf die auffallendste Tiergestalt des tidetischen Grenzgebirges abgeben.

Jedem dieser tausend Schafe, ja selbst den sie bewachenden Hunden hing ein strozender Doppelsack aus indigoblauer Wolle über den Rücken, der, wie ich mich später überzeugte, mit rohem Kochssalz gefüllt war; einige rot gefärdte Beutel enthielten Borax. Auf diese Art schaffen nämlich die Tideter nicht nur die Schätze, die sie an den Usern der Salzseen ihrer wenig fruchtbaren Heimat zusammenstratzen, über die Gletscherpässe nach hochgelegnen Stapelplätzen auf indischem Gediet, wie zum Beispiel Milam ein solcher ist, und bringen dann das für ihr Salz eingetauschte Getreide auf gleiche Beise nach Hause zurück, sondern ebenso gehn auch die Einwohner Milams mit Getreidekarawanen nach Tidet und bringen dasür Salz zurück; eine solche Heimkehr vollzog sich nun soeben. Wie ich später ersuhr, werden für zwei Gewichtsteile Salz drei Gewichtsteile Gerste

gegeben und für jede Schaflast dreizehn Seer gerechnet; demnach entshält, da ein Seer soviel wie achtzig Rupienmünzen oder etwa ein Kilogramm wiegt, jeder Doppelsack fünfundzwanzig bis sechsundzwanzig Pfund Salz.

Die Milambewohner, alt und jung, suchten nun freubestrahlend die ihnen gehörigen Schafe zu erhaschen, knüpften dem stattlichsten Widder ihres Stalles jubelnd den Doppelsack ab, luden ihn über die eigne Schulter und nahmen dann rittlings auf dem sich gegen diese Ueberlastung sträubenden Hann ertelten die possern als Zügel benutzend; oftmals zusammenknickend torkelten die posserlichen Tierchen dann mit ihren sacktragenden Reitern nach Milam hinein.

Unter den mit der Herde Ankommenden befand sich auch ein Hindu mit spärlichem Schnurz- und Kinnbart in halb europäischer Kleidung. Er trug eine gelbe Sammtjacke, gerippte Beinkleider, die an den Knöcheln zugebunden waren, eine rote, sesähnliche Kappe und einen roten Shawl um die Hüften. Auf dem nächsten Bilde sitt dieser Inder in andrer Tracht in der Mitte der Gruppe, eine Landkarte auf dem Knie haltend. Zu meiner unsagdaren Freude fand ich in ihm zwar nicht den erwarteten Babu, wohl aber dessen Onkel, der vortresslich englisch sprach und sich bald als ein Herr von unzgewöhnlicher Bildung offenbarte. Wie sich herausstellte, hatte ich es sogar mit einem sehr berühmten Manne zu thun, der in den Iahren 1879 bis 1882 ganz außerordentlich erfolgreiche Forschungszeisen quer durch Tibet dis zum Hoangho und nach Lhasa gemacht hatte.

Es ist nicht allgemein bekannt, daß die englisch-indische Regierung schon im Jahr 1863 begonnen hat, zur Erforschung der für Europäer verschlossen Simalajaländer Nepal und Butan und der an Indien grenzenden Teile von Tibet im geheimen wissenschaftlich ausgebildete Inder, sogenannte Pandits, auszusenden, die bei ihren Beobachtungen naturgemäß weniger gefährdet sind als Europäer, die aber auch die Borsicht gebrauchen müssen, ihren wahren Namen auf den von ihnen



Cibeter mit Grungochs und mit Salg beladnem Packschaf. Auf ber Mauer im hintergrunde fauert ber Panbit Rrijchen Singh.

Digitized by Google



herrührenden Karten und Berichten durch Buchstaben zu verbergen; sie entgehn dadurch leichter etwa gegen sie geschmiedeten Racheplänen und verschließen sich nicht eine Wiederaufnahme ihrer Forschungsreisen.

Ich hätte es mir nicht träumen lassen, grade hier als wahren

Belfer in der Not, ben Bandit A-f oder wie er wirklich beißt Rrischen Singh Milmwal, anzutreffen, der sogar den Ehren= titel Radich Ba= hadur führen barf. Unfre Freundschaft benatürlich aann von seiner Seite febr zurückhal= tend, bald aber hatte er Vertraun zu mir und In= teresse für meine Absichten gewon= nen und bot mit gar nicht genug zu dankender Lie=



Mein Tiroler, vor ihm Rrifden Singh mit einer Landfarte und ber Pabhan im Schafpels, an einer Bafferhfelfe rauchenb.

benswürdigkeit alles auf, um mir den Aufenthalt in Milam so ansgenehm zu machen, wie es in einem den üblichen Formen der Zivilisation so sernliegenden Orte möglich war. Aber auch als Friedensstifter trat er auf, um ernstliches Unheil von meinem Haupte abzuwenden, das des Tirolers Naivität eines schönen Morgens uns beabsichtigterweise herausbeschworen hatte; nämlich so:

Der Weg von unfrem Inn, wie man turz unfer Absteigequartier nannte, bis hinunter zum Gletschermaffer bes Gori mar fteil und zeitraubend. Hans aber, ber auch die Aufgabe hatte, jeden Morgen von dort das für unfren Haushalt erforderliche Waffer heraufzuholen, hatte bereits am britten Tage unfrer Anwesenheit ausfindig gemacht, daß die Frauen des Ortes bei Morgengraun mit riefigen weithalfigen Kupferflaschen ebenfalls regelmäßig zum Wasserholen hinunterstiegen, und glaubte, sich ben Gang abkurzen zu konnen. Bang gemütlich trat er auf ein bralles hirtenmädchen zu, das ihm mit einem gefüllten Krug auf dem Kopfe, schwer keuchend, entgegenfam, und versuchte bem über feinen unvermuteten und bamals in der That etwas räubermäßigen Anblick gewiß nicht wenig erschrocknen Mädchen verständlich zu machen, ihm von ihrem Wasserüberfluß ein wenia in sein Kochgeschirr abzugießen. Diese Absicht mißlang wohl ein wenig, benn Bansens hindostanischer Sprachschat belief sich nur auf ben Anruf: O Ruli! und die Botabel fur Baffer Bani, die er sich angeeignet hatte, um die Rulis statt seiner das nötige Baffer in das Beltlager schaffen zu laffen. Im übrigen besaß er aber eine erstaunliche Meisterschaft, sich mittelft bebe! haba! und hm! hm! mit den Eingebornen zu verständigen; hihi und huhu erinnre ich mich jedoch nicht, von ihm gehört zu haben.

Das weibliche Wesen ahnte wohl nicht, was Hans mit den klangvollen Silben he! he! meinte, oder verstand seine ehrbaren Abssichten ganz salsch. Hans dagegen dachte wohl, daß man zuweilen bei Damen am schnellsten zum Ziel kommt, wenn man keck und unverfroren auf sein Ziel lossteuert, und griff, ohne viel nutlose Worte zu verschwenden, nach dem Riesenkruge, um ihr sein harmsloses Begehren klar zu machen.

Vielleicht kam er dabei ganz zufällig ihren weichen braunen Urmen ein ganz klein wenig zu nahe, denn sie ließ entseht den Krug fallen, so daß das Wasser dem armen Hans um die Ohren spritzte, und lief, sich verhüllend, spornstreichs in ihre Hütte. Ich beobachtete ben Borgang von der Höhe aus und sah plötzlich alle Weiber, die grade vom oder zum Wasser unterwegs waren, nach den verschiedensten Seiten Hals über Kopf dem Beispiel ihrer scheuen Genossin solgen und eiligst auseinanderstieben, wobei manche auf dem steilen Abhang ins Stolpern und Fallen kamen und sich im Hinabrollen ebenso wie ihre Krüge unaufhörlich überschlugen.

Unter andren Berhältnissen hätte ich mich bei einem so überaus tomischen Anblick vor Lachen wahrscheinlich selber überschlagen, aber in diesem Falle schwante mir doch Unheil, als Hans wie ein begosser Pudel in unsrem Hüttlein auftauchte und sich verdrießlich beklagte, daß das Weibsbild gar so "heikel" gewesen sei.

Es dauerte auch nicht lange, so versammelten sich die männlichen Einwohner Milams in sichtbarer Aufregung vor unsere Behausung; Hans ließ sich schlauerweise nicht blicken. Die Männer grollten und schimpsten und tobten immer lauter. Der Aufruhr wurde wirklich so geräuschvoll, daß ich einen ernstlichen Zusammenstoß für ganz unvermeidlich hielt. Zum Glück erschien der Pandit noch rechtzeitig genug, um zu Worte kommen und von der Mauer unsres Hoses aus der Bersammlung auseinandersehen zu können, daß wir beide ja nicht aus England, sondern aus einem ganz andren Lande stammten, wo man gar keinen Begriff hätte, wie behutsam man mit indischen Damen umgehen müßte. Die Hauptschreier gaben sich freilich durch diese Erklärung noch nicht zufrieden, sondern brüllten weiter nach Rache.

Da fiel mir ein, daß das Gerücht von meiner windsesten Feuerswerkerei schon aus Martoli dis nach Milam gedrungen war; ich erklärte mich bereit, zur Sühnung von Hansens Vergehen sosort die ungeheure Anzahl von drei unauslöschlichen Streichhölzern zum besten zu geben. Einige von den Schreihälsen hielten diesen Vorschlag allerdings für Hohn und verlangten erst recht, daß wir sosort aus Milam verschwänden, aber die Neugier der Mehrzahl überwog schließlich. Ich stieg also auf die Mauer und versuchte aus Leibesstäften, solch ein brennendes Streichholz auszublasen. Der negative

Erfolg meiner Blasübung wirkte gradezu durchschlagend. Die Mauer wurde förmlich gestürmt, und Dutende von Pausbacken mühten sich bis zum Bersten, das zweite Holz zu verlöschen. Als dies selbst den strebsamsten Jünglingen nicht glückte, war mein Triumph besiegelt; der frevelhafte Hans war vergessen und meine glorreiche Hererei das Tagesgespräch. Ich schmiedete das Eisen, solange es heiß war, und erstand von einem begeisterten Zuschauer für ein winziges Schächtelchen meiner Zauberhölzer eine seiste Ziege, deren Braten uns, wie ich hosste, auf der nächsten Bergtour bei Kräften erhalten sollte.

Es war mir bereits in Martoli aufgefallen, daß sich in manchen der ummauerten Höse Personen aushielten, die bei unsrer Annäherung sofort in das Dunkel ihrer Hütte rannten, ehe ich sie noch deutlich erkennen konnte. Nur hörte ich manchmal außer dem lebhasten Flüstern allerlei Töne wie leises Kettenklirren aus den Häusern schallen; in den Hösen schienen die Entstliehenden meistenteils eine lange, schmale Decke und ein paar meterlange Stäbe zurückzulassen, über die ich in folgender Weise Aufklärung erlangte.

Im Lauf unsres Aufenthalts steigerte sich durch unser wirklich musterhaft sittsames Betragen und Hansens zur Schau getragne Reue das Bertraun der Weiblichkeit von Milam schließlich so sehr, daß das anfangs allgemein übliche Flüchten nach und nach unterblieb und ich allmählich die schöne Welt in den Gehöften bei ihren Hantierungen beobachten konnte.

Die Frauen ber vornehmsten und wohlhabendsten Bewohner Milams, die nicht gleich den geringeren Beibern das Haus verließen, um Wasser zu holen, oder in einer der zehn kleinen Wassermühlen am Goristrom ihren Buchweizen zu mahlen, oder dort in Steintrögen durch Herumtreten mit den Füßen die Wäsche zu waschen, legten zu Hause nicht etwa die Hände in den Schoß, o nein, in den Schoß legten sie etwas ganz andres, nämlich ihren Webstuhl, dessen einfache Bauart durch einen Blick auf das Bild sofort klar wird. Das darauf erzeugte buntgestreifte Wolltuch spannten sie während des

Webens nach jedesmaligem Durchstechen eines Stabes, der dem bei uns üblichen Weberschiffchen entspricht, mittels eines um den Leib gebundnen Ledergürtels fest an.

Aber in was für einem Aufputz saßen sie bei der Arbeit! Grade als ob sie zeigen wollten, daß die Kostbarkeiten dieser Welt nicht nur im Grünen Gewölbe in Dresden zusammengetragen seien, sondern daß ein ganz hübsches Teilchen davon an ihren Nasen, Füßen, Zehen, Fingern, Armen und Ohren hängen geblieben sei, von dem

Halse gar nicht zu sprechen, um den, abgesehn von einem Duzend zierslicher Goldkettchen, noch ein schwerer, massiv goldner oder silberner Ring in der Größe eines Tonnenreisens zu hängen pflegte.

Doch was diesen zierlichen und gediegnen Schmuck erst zu blendens der Wirkung kommen ließ, das waren die kleidsamen, schönfarbigen Gewänsder der Damen. Die Milamschönsheit zum Beispiel, die der Pandit nach langem, geduldigem Werben dazu überredete, mir zu siten, und



Frauen-Somud für Ohr, Haar, Stirn, Rafe und Hals.

beren ausdrucksvolle Züge ich meinen freundlichen Leserinnen auf der nächsten Seite im Bilde vorstellen kann, trug eine purpurrote Sammtjacke und ein blaßgelbes Seidentuch mit eingewirkten grünen und roten Blümchen, das in äußerst kleidsamer Weise als Sonnenschutz über Kopf, Nacken und Schultern gelegt war. Während die Frau webte, ließ sie sich von den Kindern der Dorfmusikanten mit Tanz, Gesang und Trommelschlag ergözen; ihr eignes Söhnlein guckte mit aufgewickeltem Kopftuch der Arbeit seiner Frau Mama zu, die unvermeidliche Huka rauchend, indem er das besonders in Indien geltende Sprüchlein befolgte: "Für den Spat ist das Pläsier, für die Spätin sind die Psichten!"

Der feierliche Staatsbesuch, den mir der Bandit nach der Antunft feines Neffen Bala Singh, mit biefem von mir schon fo lange erwarteten "Babu", abstattete, brachte mir eine bittre Enttaufchung; nicht etwa, weil sich die Herren ihre eignen Gläser aus ihren Häusern holen ließen, um baraus meinen ihnen zum Willfomm angebotnen Cognac entgegenzunehmen, ben fie felbst als aufgeklärte hindus nicht aus meinen Gefäßen trinken zu durfen glaubten, aber ber Babu mar entweder zu verlegen oder, nun, ich will fagen, zu ungeübt, mir seine angeblichen Renntnisse bes Englischen irgendwie beweisen zu können. Bon einer Mitnahme biefes Gelehrten auf meine weitre Reise konnte sonach keine Rede sein; ferner versicherte mir ber fürzlich aus Tibet zurückgekehrte Pandit, daß die Tibeter gebroht hatten, benjenigen Bhotijas die Köpfe abzuschlagen, die als Laftträger ober Begleiter irgend eines Europäers auf tibetischem Bebiet betroffen murben, und ebenso bestätigte er mir bas Gerucht ber räuberischen Einfälle ber Tibetaner nach Garhwal. Es ware also augenblicklich vollkommen unmöglich, durch Tibet in das weftlich gelegne Quellgebiet des Ganges hinüberzukommen, und ich muffe beshalb von Milam wieder langs bes Gori zurud nach Almora gehn und von dort über Naini Tal nach Badrinath zu kommen fuchen, das ich als den berühmtesten Wallfahrtsort der Hindus im Simalaja besuchen wollte.

Denselben Weg zurückt machen, den ich gekommen war? Nein, das wäre ganz gegen meine Gewohnheit gewesen. Ich war sest entschlossen, das Aeußerste zu versuchen, damit mir ein so wenig ehrenvoller Rückweg erspart bliebe; allerdings hatte ich noch keine ganz klare Vorstellung davon, wie das möglich gemacht werden könnte.





IHE.

## Dreizehntes Kapitel. Befteigung bes Paufcaturi.

ördlich von Milam erhebt sich ein gewaltiger Felsrücken, dessen Steilabstürze nach Süben, also nach Milam hin, sast unsersteiglich aussehn. Der Westabhang dieses Berges nach dem Milamgletscher schien dagegen keine allzu großen Schwierigkeiten zu bieten, und da mir, nach sorgfältiger Früsung der Umgegend, keine andre Höhe eine so umfassende Ueberschau der um den Milamsgletscher gruppierten Gebirge versprach, beschloß ich die Besteigung dieses vom Panditen Panschakuri genannten Rückens, um von dort aus ein Panorama der Rumaonalpen aufzunehmen.

Die Witterung hatte sich zwar in den letzten Tagen des August gebessert, aber "es hat halt immer noch nicht die rechte Ablichkeit," brummte der Tiroler tagtäglich, weil der Wind noch immer nicht aus dem allein seligmachenden nordöstlichen himmelswinkel zu blasen geruhte. Trohdem wollten wir den Aufstieg versuchen.

Zunächst ging unser Marsch von Milam in nordwestlicher Richtung bis zu dem etwa zwei Kilometer fernen Eisthore des Milamsgletschers, aus dem bei 11340 Fuß (3456 m) die Quelle des Gori herausstürzt. Dann stiegen wir auf der gewaltigen Moräne des Gletschers und auf seiner mit Geröll beschütteten Obersläche in gleicher nordwestlicher Richtung weiter, als Thalschluß stets die wundervolle Schneeppramide des 23220 Fuß (7077 m) hohen

Szurdse Kund vor Augen, wie man aus der Abbildung sieht, eine Hochgebirgserscheinung allervornehmster Art. Aus den Becken dieses Berges schieben sich die Eismassen zusammen, die den etwa zwanzig



Der Sjurbfe Rund, bom Milam-Bleticher gefehn.

Kilometer langen Milamgletscher bilben, ben größten Gletscher im zentralen himalaja.

Wie die Karte zeigt, erhebt sich der Panschakuri inmitten eines wahren Labyrinthes von Gletschern und Hochgebirgsrücken. Eine anschaulichere Borstellung von dem Bau dieses Gebirges wird sich der Leser aber mit Hilse des zusammenhängenden Panoramas vor

dem Titelblatte dieses Werkes verschaffen können, dessen Aufnahme der eigentliche Zweck meiner Besteigung des Panschakuri war; wie ich bei dieser Gelegenheit nochmals betonen möchte, war ich durchaus nicht mit der Absicht, einen bergsteigerischen "Rekord" zu schaffen, in das Himalajagebirge gegangen, wie es zum Beispiel der vor wenigen Jahren im westlichen Himalaja durch eine Lawine verzunglückte Engländer Mummery beabsichtigt hatte; ich weiß sehr wohl, daß ein solches Unternehmen ganz anders und nur unter Mitnahme einer Schar von Trägern aus den europäischen Alpen ins Werkgeselt werden müßte!

Um dies Banorama richtig zu würdigen, muß der Beschauer die Freundlichkeit haben, sich zu vergegenwärtigen, daß ich danach trachten mußte, für meinen Aufnahmeapparat einen Standpunkt ausfindig ju machen, ber außer ben von bort aus sichtbaren umliegenden Gipfelzügen auch diesen Standort felbst, das heißt den Panschakuriruden und feine Lage als Wafferscheibe zwischen Gori und Dung Bani zur Anschauung brachte; burch seine unmittelbare Nähe im Bordergrunde beeinträchtigt dieser gewaltig hervortretende Rücken allerbings ben Eindruck ber ungeheuren, jedoch ferner liegenden Böhen. Durch diese Aufstellung vermochte ich aber gleichzeitig einerseits den Niederblick aus der Bogelschau in die Tiefe auf den zur Linken, fast füdöstlich abfliegenden primaren Milamgletscher mit seinen westlichen setundären Seitengletschern darzustellen und andrerseits den Ginblick in die Thaler und Bletscher, die im Often und Sudoften zur Schlucht des Dung Pani und Utadurhagletschers hinabziehn. Ich nahm mahr, daß, je hoher hinauf ich ben Standpunkt bes Apparates auf biefem aus entjeglich schroffem Ralkschiefer bestehenden Rücken verlegte, Bauart und Zusammenhang bes Gebirgsstocks immer weniger zum Ausdruck gebracht werden konnte, aber grade den Anblick des Milamgletschers mit seinen von Westen her einmundenden Rufluffen betrachte ich für diejenigen als ungemein lehrreich, die sich noch nicht aus eigner Unschauung eines Gletschers und durch eigne Erfahrung in ben Alpen aus meinen Worten ein zutreffendes Bilb diefer nur umständlich zu beschreibenden Gebirgsverhältnisse zusammenzubaun Ueberhaupt hoffe ich die Zustimmung meiner verehrten vermögen. Lefer zu finden, wenn ich die Schilderung der Bergformen durch Worte möglichst knapp fasse und dafür lieber meinen bildlichen Darstellungen mehr Blat einräume. Ich brauche bann auch nicht fortwährend den sonft üblichen aber miklichen Weg einzuschlagen, Bergleiche mit bekannteren Bergformen heranzuziehen, die naturgemäß immer hinken und boch nur den wenigen, die wirklich die angezognen Beispiele ganz genau kennen und vor Augen haben, einigen Nugen zu bieten vermögen. Aus diesem Grunde habe ich fämtliche Photographieen in diesem Werk auf die allein zuverlässige, wenn auch überaus beschwerliche Weise, das heißt mit sorgsam nivellierter Stativ Ramera und mit Objektiven, die genau den menschlichen Gesichtswinkel umfassen, aufgenommen und nicht mittels eines ber weit bequemeren, aber optisch oft verzeichnenden Sandapparate.

Doch ich bin ber Schilberung diefer Besteigung burch ben Sinweis auf ihr Ergebnis vorausgeeilt, und boch mar dasselbe nicht so einfach und leicht zu erringen, wie es nach dem nun in aller Gemächlichkeit vor dem Leser ausgebreiteten Bilde den Anschein haben könnte; es darf nämlich nicht vergeffen werden, daß der Punkt, an bem meine Ramera ftand, die mittels Queckfilberbarometer gemeffne Höhe von 17090 Fuß (5509 m) über bem Meere, also 5650 Jug (1823 m) über dem Endpunkt des Milamgletschers hat, der auf bem Bilbe scheinbar so nah ift. Hierbei will ich anmerken, daß ich allen Höhenangaben durch Anerordbarometerablesungen, wenn sie nicht, nach Freiherrn von Richthofens Rat, auf drei Instrumenten gleichzeitig gemacht werben konnten, so wenig Wert beilege, daß ich nicht sonderlich bose war, als mein Anerord, auf einem Felsblock liegend, beim Busammenpacken eines Bimats übersehn und vergeffen wurde. Direfte Böhenmeffungen follten nur durch Queckfilberbarometer ober Siebepunktbestimmungen des Waffers bewirkt werden, obgleich

letzteres die Krone aller Geduldsproben vorstellt und bei meinen Bersuchen, wohl wegen des wärmeableitenden Wasserbehälters aus Nickelmetall, fast niemals befriedigende Resultate ergab. Kenner werden wohl wissen, daß neuerdings ein von Oberst Watkins erstundnes Mountain-Anerordbarometer in London (bei J. J. Hicks) hergestellt wird, das die schädliche plastische Nachwirkung des Ueberstragungsmechanismus wesentlich ausheben "soll".

Die Schieferwände des Panschakuri sind so überaus glatt und steil, daß Schnee nur an einigen ebneren Stellen an diesem Rücken haften bleibt; bennoch habe ich zufällig auch diesen ganzen Fels-rücken als eine einzige eisglitzernde Masse gesehn, wie ich bald bei der Beschreibung seiner Besteigung erwähnen werde.

Als wir, den Milamgletscher verlassend, über grasarme, steile Wiesen am Panschakuri aufstiegen, fand ich in etwa 15000 Fuß Höhe dicht bei einer ansehnlichen Schneemulde eine köstlich mundende Quelle, von einem der Burschen aus Milam Döldhar Pani genannt, wobei mir dieser Jüngling zu verstehn gab, daß die Hirten in den vorherzgegangnen wärmren Wochen mit ihren Paks und kleinen Bergspferden bis hier hinauf geweidet hätten.

An diesem günstigen Plate schlug ich mein Zelt auf, während die Kulis sich in aller Eile aus Schieferplatten einen Windschutz aufschichteten; dann zerstreuten sie sich über die Halden, um dürren Pferdedünger als Brennmaterial zu sammeln. Da ich nach der Uebersichau von Panschaturi wieder nach Milam zurücksehren wollte, hatte ich mein Gepäck in unsrem dortigen offnen Hüttchen ganz unsverwahrt zurückgelassen, ohne auch nur einen Wächter dasür zu desstellen; so sehr vertraute ich der Versicherung des Pandit Kischen Singh, daß in Milam noch niemals Raub oder Diebstahl vorzestommen seien! Mit Verwunderung hatte ich bereits an den Häusern in Milam das Fehlen von Thürschlössern, ja häusig sogar selbst von Thüren an den Häusern bemerkt. Wie ich gleich hinzusstagen will, brauchte ich mein Vertrauen nicht zu bereun.

Ich hatte nicht mehr als sieben Kulis und den Schikar und nur wenig Broviant für diese Besteigung mitgenommen, weil ich glaubte, bereits nach wenigen Tagen wieder im Standquartier Milam zurück sein zu können. Ich hatte allerdings meine kurzlich eingehandelte Ziege mittreiben laffen, um für alle Fälle vor dem Berhungern geschütt zu sein, aber das Tier erwies fich als ganz unglaublich bockbeinig und hinterliftig. Willig folgte es bem Führer, bis bas Leitseil gang schlaff bing, um bann urplötlich einen Bersuch zu machen, burch einen Bocksprung zu entwischen und thalabwärts zu hüpfen; bann wieber stemmte es sich mit gesenkten Bornern so fest auf die Vorderbeine, daß alle freien hande daran herumschieben und zerren mußten, um ben Racer im Schneckenschritt vorwarts zu lotsen. Da ich nun aber nicht zum Ziehkampf mit eigenfinnigen Ziegen nach Indien gekommen war, überließ ich diesen langgehörnten Bemmichuh ichlieglich feinem Schickfal. Runftigen Simalajareisenben kann ich überhaupt bas Mitnehmen von Schlachtvieh nur wenig empfehlen: es hält auf, lodt in ber Nacht reißende Tiere in bas Lager, und auch bas Schlachten und Rochen wird auf bem Marich im Hochgebirge zur Plage, und schließlich wird dem Reisenden ganz frisch geschlachtetes Fleisch bald ebenso zuwider wie Buchsenfleisch; Hans mit feiner stillen Liebe zu seiner Zulamiwurst scheint sich auf einem ganz geschmackvollen Wege bem Ernährungsproblem auf solchen Reisen zu nähern, aber am besten ist ber baran, ber zeitweilig von Hirtenkoft zu leben vermag. Medernd blieb die erwähnte dumme Biege wohl eine Stunde lang ftehn, um unfrem Emporfteigen nachzuschaun, dann verlor ich sie aus den Augen; nach Milam ist sie, wie ich später hörte, nicht zurückgekehrt, wird also wohl einem ber Schneeleoparben, die hier oben ben Moschustieren, Thars ober sonstigen Wildziegen nachstellen, zum Opfer gefallen sein. Auch wieder ein fetter Biffen, der in eine falsche Rehle gekommen ift!

Den zusammengetragnen Dünger benutten die Rulis, die Fugen ihrer Windmauer zu verstopfen und das Feuer zu unterhalten, über

dem sie ihre Schupattikuchen backen mußten, denn der Strauchwuchs hatte bereits an der Moräne des Milamgletschers sein Ende gefunden. Bor Kälte zitternd hockten sie händereibend um das Feuer herum, troßdem die Temperatur kaum den Gefrierpunkt erreichte. Dann legten sie sich dicht zusammen, in ihren dünnen wollnen Decken gewickelt, hinter den Windfang, um die Nacht zu verschlafen.

Der nächste Tag brachte so ungünstige Witterung, daß an den Weiterstieg nicht zu benken war; die Kulis verlangten stürmisch nach Umkehr. Ich sagte mir aber, daß doch jetzt jeden Tag der endsgültige Windwechsel eintreten könne und wollte den gewonnenen Vorsprung nicht wieder aufgeben. Ich behielt deshalb nur den Schikar und einen einzigen Kuli bei mir und ließ die andren mit dem Auftrag nach Hause gehn, bei einer Besserung des Wetters sosort hierher zurückzukehren.

An den beiden folgenden Tagen versuchte ich, mir in den wüsten Schiefertrümmern etwas Bewegung zu machen und eine Strecke höher hinaufzusteigen, aber schauderhafte Gewitter mit Regen und Hagelschlag jagten mich bald zurück. Ich grämte mich nicht sehr darüber, sondern beobachtete das Thermometer mit lachendem Herzen, und als ich das Quecksilber unter den Gefrierpunkt rutschen sah, war mir ganz klar, daß der Wetterwendepunkt, das heißt der regensverscheuchende, kalte Nordostwind, im Anzuge sei.

Und richtig! In der Nacht vom ersten zum zweiten September bemerkte ich, daß das Plätschern des Regens auf der über mein Zelt geknüpften Gummidecke nachließ und dafür ein ganz selksames Knistern und Prasseln vernehmlich war. Um zwei Uhr nachts schaute ich aus dem Zelt, und mit einem wahren Judelschrei weckte ich den Tiroler. Flugs kam auch Hans herausgekrochen und sah sich, mit den Händen in den Taschen, gelassen im Kreise um; dann kamen die inhaltsichweren Worte von seinen Lippen: "Jeht kannscht du gehen! Was wünschen Sie, Kasse oder Thee?" Lehteres war nämlich seine regelmäßige Morgenfrage; den Kassee durfte mir mein Mundsch

Hans machen, den Thee brühte ich aber lieber selbst auf, weil andre es in diesem Punkte gewöhnlich zu gut mit mir meinen und den Thee so lange "ziehen lassen", bis alles aromatische Them verdustet ist und nur eine widerliche, ungesunde Tannindrühe übrig bleibt.

Der Mond und die ungewohnten süblichen Sternbilder leuchteten auf ein ganz märchenhaftes Schauspiel. Mir kam die schöne Schilderung der Mondnacht in des altindischen Dichters Hala Saptasschaftam in den Sinn, die nach Brunnhosers Uebersetzung lautet:

Stolz wie ein weißer Flamingo Wandelt in filberner Pracht Der Mond am fleckenlosen Himmelsteiche der Nacht.

Kein Wölfchen trübt die Klarheit, Die Luft ist göttlich rein, Es strahlen die Sternenblumen Leuchtend ins All hinein!

Die Hochgebirgsriesen lagen noch in tiefem Schlaf und hatten dicke mollige Wolkenkappen über die Ohren ihrer ehrwürdigen, schneesweißen Häupter gezogen. Darüber aber war der Himmel ganz prächtig rein, doch schien er mir durch den Gegensatz des blendenden Sternenlichts, das aber auffallend wenig slimmerte, die Farbe von tiefschwarzem Sammt zu haben, auf dem diese Heerscharen von Gestirnen wie funkelnde Diamantgarben prangten.

Den befremblichsten, übernatürlichsten Anblick aber boten die Schieferscherben und Felsblöcke neben, über und unter unsrem Zeltzlager; wohin das Auge sah, da glänzte und gleißte der Rauhreis, der den am Abend vorher noch unheimlich schwärzlichgrauen Panschakurizucken in einen Hausen von glitzerndem, weißem Krystallstaub verwandelt zu haben schien. Gine solche ganz unerwartete und vollkommne Farbenveränderung einer Landschaft gehört zu den nachhaltigsten Eindrücken, die des Alpensteigers harren.

In Gile fochten wir eine fraftige Erbswurftfuppe, ich stedte

ein Büchschen Sardinen, ein andres mit Rindszunge, etwas Schokolade und Biskuits in die Joppentaschen, Hans hüllte den Zipfel unfrer letzten Salamiwurst mit wehmütig zärtlichen Blicken in sein Taschentuch und schien dabei zu seufzen: Mein Freund, kannst du nicht länger sein? Dann fügte er unsrem Proviant etwas Erbs-

wurst und ein Dugend Schupattis hinzu, die unser Schikar während der Ausbruchsvorbereitungen an dem Lagerseuer aus Pakvünger geröstet hatte. So ausgerüstet, machte ich mich auf den Weg und befahl dem Kuli, den Koffer mit der photographischen Kamera und den Kassetten auszupacken und mir damit zu solgen.

Der gute Jüngling sah mich mit Augen an, die aus dem Kopfe zu quellen drohten. Jest, um dreillhr nachts, lange bevor noch die verehrte



Der boie Gott Schiwa mit feiner Gemahlin Parbati; feine Haut ift mit Afche befläubt, durch feine Loden winden fich Robra-Schlangen. Im hintergrunde der fagenhafte Götterthron Randa Devi. (Rach einem indifchen Gemalbe.)

Sonne am Horizont emporgestiegen war? Bebend lallte er, er wolle lieber auf jeden Verdienst verzichten, als so freventlich den Nachtsgespenstern in die Arme laufen. Aergerlich wollte ich die Last des sonst gar nicht üblen Burschen dem Schikar ausbürden, der aber wies eine so unerhörte Zumutung mit Entrüstung von sich, erklärte stolz und zornig, er sei kein Kuli, sondern ein Jäger, und außerdem wäre es ganz unmöglich, daß wir lebendig auf den eisstarrenden Panschakuri herauf oder von ihm herunterkämen.

Beruhigend zeigte ich ihm die Steigeisen, das Seil, die Schneebrillen, die Hans in seinem Rucksack zur Sicherheit der Kulis mitnähme; aber mit entsettem und geheimnisvollem Gesicht versuchte er mir begreiflich zu machen, daß die Göttin Parbati felbst nächtlicherweile diesen schneeweißen Teppich über die Berge ausgebreitet habe, um barauf mit ihrem göttlichen Gatten Schiwa reinen Juges luftwandeln zu können, nach dem beide von ihrem Frühbad in den heiligen Fluten des Ganges aus Benares nach ihrem Throne Nanda Devi zurückgekehrt seien. Ich könne ihm mehrere tausend Rupien bieten, und selbst dann würde er nicht vor Sonnenaufgang mitgehn; wenn ich aber überhaupt auf fein Mitgehn rechnete, möchte ich gefälligst zuvor die Konservenbuchse wieder auspacken, auf der er einen Rindsfopf bemerkt hatte, benn burch Gemeinschaft mit so gottlosen Leuten, die fich auf diesen gottgeweihten Bergen mit Fleisch vom beiligen Rindvieh zu stärken beabsichtigten, wolle er nicht seinen Untergang unvermeiblich heraufbeschwören.

Das ging mir benn doch über ben Spaß. Genau brei Jahre früher murbe mir mit bemfelben Bans im Rautafus eine Besteigung bes Kasbek vereitelt, indem uns die Trager, grufinische Steinboch jäger, auf dem Marsch im Stiche ließen, weil sie in ihrem schauder, haft verwirrten religiösen Fanatismus mahnten, Jesus Chriftus, ber auf der Eistuppe des Rasbet wohne, murde uns mit Steinmurfen toten, weil Bans unreine, bas heißt vom Schweine stammende Nahrung in Geftalt von Salamiwurft zu fich genommen habe und noch große Mengen bavon im Rucksack bei sich trüge. hatte ich damals diesen Leuten das thörichte ihrer Ansicht klar zu machen versucht, und nachdrücklich betont, daß eine echte, rechte Salamiwurft nicht von fetten Schweinen, sondern von viel edleren Tieren, nämlich von hagren Efeln, abzustammen pflege — aber nichts hatte geholfen. Und nun follte ich hier, taufend Meilen von jenem Schauplat entfernt, durch einen ähnlichen religiös angehauchten Unfinn den mit fo unendlicher Sehnsucht schon fünf Monate lang

erharrten ersten wirklich schönen Tag im Himalaja beeinträchtigen lassen? Nimmermehr!

Mit einem Blick unfäglicher Hochachtung vor fo weit getriebner Frommigkeit nahm ich diesem Musterweibmann stillschweigend ben Apparatenkoffer fort und pacte ihn zu der wollnen Jacke, der aus Seide gestricten Kappe, den Faufthandschuhen, den diden Schneestrumpfen und dem Schnellsocher in meinen Rucksack. Um drei ein Viertel Uhr verließ ich mit Hans bas Zeltchen und verftärtte ben Schein bes Mondes durch das Licht unfrer Laterne; mit blöden Augen gafften Die beiben fonst wirklich recht braven Bergsteiger uns nach, von benen Sans beim Aufstieg an schroffen Stellen oft genug bewundernd gesagt hatte: "Die Teufelskerle gehen ja wie die Gemsen!" rief ben Burschen zu, fie möchten beim Eintreffen ber andren Rulis unfer zurückgelaffnes Zeltlager nicht etwa nach Milam schaffen, steckte mit einem recht überflüffigen herausforbernden Seitenblick die Buchse mit Rindszunge aus der rechten Tasche in die linke, und dann stieg ich unverdroffen hinein in die glatten, übereiften und im Mondlicht gligernden Schieferblöcke.

Der Aufstieg ging unausgesetzt über Schieferscherben und glatte Platten, die die größte Borsicht erheischten, so daß wir mit einigen sehr kurzen Rasten erst gegen neun Uhr die Felsnase erreichten, die mir für meine Aufnahme des Panoramas geeignet erschien. Ein paar Stunden später tauchten dort auch die beiden treulosen Männer auf mit der Versicherung, daß inzwischen die andren Kulis aus Wilam zum Zeltlager gekommen sein würden.

Erst gegen sieben Uhr ging in dieser vorgerückten Jahreszeit die Sonne auf — aber was für einen Anblick enthüllte sie dann! Jedem der auf dem Panorama sichtbaren zahllosen Hochgipfel küßte die rosensingrige Morgenröte mit warmem Hauche die nächtlichen Schleier von der Stirn, und wie mit allgewaltiger, magnetischer Kraft wurden gleichzeitig überall zarte Wölkchen von den Gipfeln gehoben; aus all den zahllosen Schluchten und von allen Spizen schwebten diese

Wölschen mit majestätischer Ruhe wie Opferrauch in den Aether und zerslossen dort spurlos ins Nichts. Mit überwältigender, durch alle Nerven bebender Gewalt drang mir das Göttliche dieses Anblicks ins Herz. Ich stand, wohin ich mich seit meiner Jünglingszeit gessehnt hatte, ich stand im Mittelpunkte des Himalaja, angesichts der erhadnen "Heimat des Schnees"! Da lagen sie in greisbarster Nähe rund um mich her, diese stolzen Recken des Kumaon-Himalaja, eine Riesengarde eisstarrender Häupter mit stolzen, energisch auszgesprochnen Jügen, und aus ihrer Schar türmten sich die wahrhaft majestätischen Gestalten des Nanda Devi und seines ebenso hoheitsvoll dreinblickenden Zwillingsgipfels Nanda Kot mit der ruhigen Zuversicht empor, als unbestrittne Sieger in diesem Schönheitswettskampse jungfräulicher, silienreiner Hochgipfel dazustehn.

Staunend und schweigsam hatte auch der Tiroler, der doch so manchen Morgen seines Lebens auf hoher Alpenzinne begrüßt hatte, der beseligenden Enthüllung dieses unvergleichlichen Denkmals vollendetster Naturschöne beigewohnt; erst als die letzten Wolkensasern sich in den azurblauen, krystallklaren Himmelsdom verslüchtigt hatten und der magische Goldhauch von den Firnspiken schwand, sprach er gemessen:

"Bei Gott, fell is wirklich großartig!"

Dann reckte er sich, daß ich seine Gelenke knacken hörte, und schien plötzlich wie verwandelt; er war wieder ganz der stahlharte, fröhliche Sohn der Berge. Alles Ungemach schien vergessen, und behutsam holte er vor allen Dingen seine geliebte Zulami aus der Brusttasche und frühstückte mit dem heiter glücklichen Gesicht eines Menschen, der die Feuerprobe redlicher Pflichterfüllung bestanden hat.

Aber ich war nicht nur von dem heiligen Schauer eines über jeden Ausdruck erhabnen Genusses durchbebt, sondern mich fror gleichzeitig ganz unmenschlich. Ich packte deshalb, sobald ich nach vielsfachem Hin- und Herklettern den geeignetsten Platz zum Photographieren ermittelt hatte, den Schnellsieder aus dem Rucksack, um

mir mährend der vollkommnen Windstille eine Schokolade zu kochen; im Hindlick auf das wolkenlose Firmament glaubte ich, die nicht ganz leichte Aufnahme dieses wichtigen Panoramas ungestraft noch ein Biertelstündchen aufschieben und erst meine Kräfte ein wenig stärken zu dürfen.

Die wirklich grenzenlose Freude über das mir vergönnte unsbezahlbare Schauspiel hatte mich gegen die Empfindungen des Körpers wohl etwas gleichgültig gemacht, aber so mühsam das vorsichtige Emporklettern über die nicht ganz ungefährlichen scharfen Scherben auch gewesen war, gestand ich mir doch ein, auch nicht eine Spur von jenen entseklichen Beschwerden zu verspüren, die mich bei der Ersteigung des Schonschal geplagt hatten, der doch weit niedriger gewesen war, und der Tiroler äußerte die gleiche Empfindung. Ich kletterte sogar mit dem Tiroler noch etwa vierhundert Meter höher, dis zu der nächsthöchsten Stelle des Massins, zu dem mein Standpunkt gehörte, ohne daß wir auch nur das mindeste Ungemach gespürt hätten; im Gegenteil konnte Hans dort oben nicht oft genug auszusen:

"Nein, diese Luft, der herrliche!"

Selbst bei den später von uns erreichten, noch beträchtlicheren Höhen von etwa 20000 Fuß habe ich keine Wahrnehmungen gemacht, die wesentlich von den Erschöpfungszuständen unterschieden gewesen wären, die man bei anstrengenden Bergbesteigungen in unsren Alpen durchzumachen hat. Erwähnenswert dürste hierbei auch die Beobachtung sein, daß die Lamas, die auf dem Rücken von Paks über ihre durchschnittlich 18—20000 Fuß hohen Gletscherpässe aus Tibet zu kommen pslegen, die Bergkrankheit nicht zu kennen scheinen, und daß sie auch Kapitän Turner in dem Bericht über seine Himalajareise nicht erwähnt.

Es mag sein, daß der lange Aufenthalt, den wir nun doch schon monatelang in beständig dunner werdender Luft gehabt hatten, uns für die Wirkungen des noch weiter verminderten Luftdrucks

weniger empsindlich gemacht hatte. Freilich würde es ju viel interessanter klingen, wenn ich von allerlei entsehlichen physiologischen Erscheinungen berichten könnte, aber außer einem gradezu unergründslichen und "unartigen" Appetit, um mit dem Tiroler zu sprechen, störte dort oben nichts mein Behagen und das unendliche Glückszgefühl, ein schönes Etwas durch unsagdare Geduld errungen zu haben und es nun ungestört ganz für mich genießen zu dürsen. Ich kam mir vor wie ein Kunstsreund, der seine paar Bahen an ein ihm köstlich dünkendes Meisterstück eines Malers, in das er sich vernarrte, gewendet hat und es nun in seiner einsamen Klause freudezitternd immer wieder mit andachtsvollen Blicken von allen Seiten vergöttert.

Plöglich sprang ich auf; nicht etwa weil mich irgend etwas gebissen hätte, aber doch, weil mir etwas Unerfreuliches in die Augen stach. Man wird gleich hören, was ich meine.

Der Mittelpunkt des Interesses für mich war natürlich der wirklich fabelhaft schöne Doppelberg Nanda Devi, die höchste Erhebung dieser gewaltigen Menge ungeheurer Gipfel, gewesen. Einen stolzeren Lieblingsthron hätten sich die Hindus für ihren Gott Schiwa und seine Gemahlin wirklich kaum auswählen können, denn der Nanda Devi mißt nicht weniger als 25 660 Fuß (7826 m) und hat als zweiten Götterstuhl eine Zwillingsspize, den Nanda Kot 24 379 Fuß (7435,6 m) hoch; der auf dem Bilde kaum bemerkdare Höhenunterschied beträgt also nicht weniger als 1281 Fuß (390,7 m). Aus diesem Beispiel kann sich der gütige Leser die ungeheuren Höhen und Massen vorstellen, die jeder Blick auf dieses Panorama umspannt!

Ich hatte meine Aufmerksamkeit auf die Schluchten gerichtet, die sich, mit Gletschern angefüllt, aus dem westlichen Einfassungszgebirge des Milamgletschers zu diesem herunterziehn; sie waren beständig bis in die letzten Fernen erkennbar gewesen. Da, während ich grade den letzten Schluck Kakao an die Lippen brachte, um neu

Bitarkt meine Aufnahmen zu machen, bemerkte ich einen leisen Schleier unmittelbar an der eisstarrenden, tief eingespaltnen Wand, die die beiben Gipfel des Nanda Devi verbindet. Wohl wissend,



Randa Devi, der Götterthron, vom Banicaluri über bie Schlucht bes Milamgletichers binweg gefebn.

daß sich derartige Trübungen mit reißender Geschwindigkeit zu schnell wachsenden Nebeln und Wolken zu verdichten pslegen, riß ich mit sieberhafter Geschwindigkeit meine Apparate aus dem Rucksack, stellte hastig die Kamera auf und richtete sie blitzschnell für die Ausnahme Boed, Indlice Gleischersahrten.

bes Rundbildes her. Aber so sehr ich mich auch dabei beeilte, hatte sich der zarte Schleier an der genannten Stelle doch schon zu einer undurchdringlichen Wolke verdickt. Auch an andren Stellen schleppten bereits die "formlos grauen Töchter der Luft" ihre "Nebeleimer" in die Klüfte oder stürzten sie über die Gipfel, so daß ich von wahrem Glück sagen konnte, das Panorama doch noch in der vorliegenden Schärfe auf meine Platten gebracht zu haben; schon nach einer Viertelstunde hingen an sämtlichen Gipfeln so trübselige dicke Wolkensahnen, daß diese meine Photographieen wertlos gemacht haben würden. Aus diesem Grunde wird eine Hochgebirgsreise im Himalaja während der Regenzeit in photographischer Beziehung ziemlich ergebnissos verlausen, in gipfelstürmerischer natürlich noch mehr.

Waren auch die Gipfel im Westen jest verhüllt, so blieben doch wenigstens die im Often liegenden Grenzgebirge von Tibet noch flar, und gang unwiderstehlich feffelnd mar der Blid nach Sudosten, über bie riefige Kluft bes Dung Pani hinweg auf einen aus Suboften herunterziehenden Gletscher, beffen obres Firnbecken in wundervoller Reinheit zu mir herüberleuchtete; auf dem Panorama kann man diesen Lauf des Gletschers und das Hervorbrechen des Waffers aus seinem Fuße vorzüglich erkennen. Dieses jenseitige Ufer des Dungbaches erhebt fich zu gang mundervollen, fanft gerundeten Bergen, und ich erwähne vorgreifend schon hier, daß ich später durch dieses Thal bes Dung meinen Weg nahm, um auf den Utadurhagletscherpaß und damit an die tibetische Grenze zu kommen. Auch den Goristrom fieht man auf dem Titelbilde fehr deutlich aus dem Milamgletscher herausbrechen; von hier oben gesehn, gleicht er nur einem bunnen Silberfadchen, bas zur Beit meiner Aufnahme burch kleinre Bache einen fast freisförmig gebognen Lauf zu nehmen schien. Der junge Strom rauscht bann nach Sudosten, um unterhalb Milams ben von Nordosten kommenden Dung aufzunehmen. Die links auf bem genannten Bilbe fichtbaren Gipfel gehören jum Syftem bes Bambadurha, mährend im Rücken dieses Gletschers ber Ralabalandgletscher sich nach Osten um einen 20150 Fuß (6142 m) hohen Gipfel herumzieht, der auf dem Bilde hinter dem Gletscherkessel hervorragt.

Ich hatte vollkommen vergessen, die Zeit zu beachten, und war höchlich überrascht, als die Uhr schon auf die vierte Stunde wies; deshalb ftiefelten wir mit unfren längsten Schritten schleunigst bergab, bem Belt= Bar bas hinauffteigen fehr anstrengend gemefen, fo war dieser Abstieg außerordentlich gefährlich, benn die glatten Platten, das lose Geröll und die scharfen Schiefertrummer boten ein beifpiellos heimtucisches Geschiebe. Mehrmals kamen einzelne Blöcke unter unfren Füßen ins Gleiten und Rollen, so daß bald die gange Scherbenbekleidung ber Bergmand mit uns in unaufhaltsam rafende Abwärtsbewegung geriet und wir so unheimlich schnell bergab fausten, daß uns das Lachen verging. Ich hatte jedoch mit dem Tiroler bereits in den siebenbürgischen Karpathen ahnliche nicht ju unterschätende Gefahren zu freuzen gelernt, und fo kamen wir wohlbehalten nach kaum vier Stunden zum Zeltlager zurück. dort versammelten Kulis behaupteten mit bewundernden Blicken. wir seien heruntergeflogen "wie die Abler"; ob freilich Ablern die Rlauen so entsetlich geschmerzt haben würden, wie mir meine Füße, erscheint mir boch fraglich.

Natürlich hatten jetzt die versammelten Kulis den großen Mund und schwadronierten die ganze Nacht um ihr Feuer aus Pferdemist, während die Huka von einem Munde zum andren ging. Ich kümmerte mich nicht darum, sondern schlief nach Genuß meiner Rindszunge und nach einem langen Zug aus der köstlichen Döldharsquelle den Schlaf eines Menschen, der sich sagen konnte, nicht ganz nutzlos eine schier unglaubliche Menge von Schwierigkeiten überswunden zu haben.

%~<≈%3≈>~

## Dierzehnten Rapitel. Gine fabelhafte Ericheinung.

er nächste Tag begann in gleicher Schönheit, und es fiel mir beshalb nicht ein, sofort wieder nach Milam zurückzukehren. Wäre ich ausschließlich des Bergkraxelns wegen in den Himalaja gegangen, hätte ich allerdings kaum etwas Gescheitres thun können, als auch noch die hintre, mehrere tausend Fuß höhere Spitze der nördlichen Fortsetzung des Panschakurigedirgsstocks dis zum letzen Gipfelsirst zu erklimmen. Nachdem ich mich aber durch unser schon erwähntes Höherhinausklettern um weitre vier- dis fünshundert Meter überzeugt hatte, was für "schieche Platten" hierdei zu überwinden waren, schienen uns doch die mir jetzt beschiedenen klaren Tage zu kostdar für ein solches Bergnügen, da meine Bilderausbeute dadurch keine sonderliche Bereichrung erfahren konnte; jeder Kenner wird wissen, daß der Bildeindruck einer Hochgebirgsphotographie keines-wegs immer mit der Höhe des Standpunktes zunimmt.

Dagegen reizte es mich, ben obren Teil des Milamgletschers etwas näher kennen zu lernen. Ich nahm deshalb außer dem Tiroler den besten Alettrer unter den Kulis mit mir, schickte die übrige Gesellschaft mit dem Gepäck nach Milam und stieg in nordwestlicher Richtung zum Milamgletscher ab. Beim Abbrechen meines Zeltes stellte sich zu meiner freudigen Ueberraschung heraus, daß es auf einem wahren Teppich von winzig kleinem, fast moosartigem Edelweiß gestanden hatte.



6. 276-277.

Mein Zeltlager beim Schamgas-Kund-See neben dem Milam-Gletscher, beffen Rorane von rechts nach links (Rord nach Sub) zieht und in den von Weften her ein setundärer Gletscher mundet; links die Gruppe des Walla Mangrong.

ΙΗ'

Der Abstieg war zunächst stellenweis so bösartig, daß ich auf den glattesten Felsen die benagelten Bergschuhe aus- und dafür ein Paar rauhe Wollsocken anzog; der Kuli mit seinen abgehärteten, nackten, breiten Kletterfüßen war auf diesen fürchterlichen Platten selbst dem Tiroler an Gewandtheit und Mut zum mindesten ebenbürtig.

Nachdem wir den steilen und entsetzlich zerklüfteten obren Gisfall des Milamgletschers besucht hatten, sah ich auf dem Rückmarsch unter bem öftlichen Moranenfuße einen Bafferspiegel glanzen. hatte sich hier wohl unter dem Einfluß des ungeheuren Druckes eines von der entgegengesetten, rechtsliegenden, das heißt westlichen Seite in den Milamgletscher hineinschiebenden fekundaren Gletschers ein idnllischer Staufee gebildet, in beffen regungelosem Baffer fich nun Die gegenüberliegende Hochgebirgsberrlichkeit mit marchenhafter Rlar-Die steilen Zinnentibes Malla Mangrong und heit abspiegelte. feiner Nachbarn standen wie Ruliffen um die ungeheure Buhne jenes Gletscherzufluffes herum, und ber riefige Schuttwall ber Morane bes Milamgletschers zog sich quer über die Mitte dieses mundervollen Spiegelbilbes. Der Beschauer ber von mir bort aufgenommnen und hier beigefügten Photographie möge sich vergegenwärtigen, daß in der Verlängrung nach rechts, das heißt Nordwesten, der Szurdse-Rund-Berg zu benten ift, von dem, wie erinnerlich sein durfte, ber Milamgletscher entspringt, ber nach bem in ber linken Fortfetjung ber Morane ju benkenben Orte Milam abfließt. See wurde von dem Hirten Schamaas Kund genannt: die barometrisch bestimmte Sohe seines Wasserspiegels liegt bei 12820 Fuß ober 3910 m.

Beim Umschreiten bes sublichen Seeufers spiegelte sich nach und nach die ganze Reihe dieser wunderschönen Bergwände in dem See mit jener seltsamen Wirkung wieder, die ein Landschaftsmaler genießt, der sein Motiv in einem schwarzen Glasspiegel studiert, und als sich beim Weiterwandern schließlich die entschleierte Gestalt des edels geformten Szurdse-Kund in diesem Zauberspiegel zeigte, konnte ich mich ebenso schwer von dieser hinreißenden Entsaltung sinnbethörender Hochgebirgsschönheit trennen, wie sich Faust in der Hexenkuche von dem verzukkten Staunen über die bezaubernde Macht unverhüllter Frauen-

Egurbje-Runb, aus Euben; bavor bie Morane bes Milam-Gletichers und ber Schamgas-Rund-Cee.

reize loszureißen vermag.

Doch gleich wie Faust sich vor dem Berenspiegel im Uebermaß nie gefühlter zuvor Einbrücke an die fast zerspringende Stirn greift, fo mußte auch ich mich einen Augen: blick befinnen, ob ich wachte ober träumte, als ich urplötlich auf einem gewaltigen Relablock eine überirdische Bestalt auftauchen fah, die für diefe fühle Gegend nicht gang zwed: mäßig angezogen

zu sein schien. Der Mensch, der dort eben vom letzten Schein der versinkenden Sonne gestreift wurde, war nämlich vollständig nackt, doch erschien seine braune Haut durch draufgestäubte Asche beinah weiß. Mit dem wesenlosen Gebaren eines Geistes blickte er stieren Auges nach Westen, senkte dann mehrmals seierlich das Haupt, auf

dem das Haar in dicken Zöpfen zu einem wilden Anoten emporsgewickelt war, nach der Richtung des Nanda Devi; er beugte sich dabei jedesmal so tief, daß seine Stirn den Felsboden berührte.

Dann wickelte die Geistererscheinung eine große weiße Opfershornmuschel aus einem seuerroten Säckchen, setzte sie an die Lippen und brachte darauf einen schauderhaften, heulenden Trompetenton nach dem andren hervor, den das Echo jedesmal wiederholte. Nach dieser herrlichen musikalischen Leistung hob der undekleidete Sonderling ein Tamtam empor, das er mit unheimlichem Mute zu bearbeiten anssing; es sah grade so aus, als habe er gewettet, das Bronzebecken durch die Schläge mit seinen Knöcheln zu zertrümmern. Nachdem ihm dieses Kunststück trotz mindestens zehn Minuten währender Ansstrengung nicht gelingen wollte, stellte er auch diesen ohrbetäubenden Spektakel ein, der ebenfalls durch das ausmerksame Echo vervielssacht wurde, und verschwand so schemengleich von und hinter seinem Felsklot, wie er gekommen war.

Mit einer Miene unendlicher Hochachtung machte mich mein Begleiter am Seeufer auf eine Zusammenschichtung von Schiefersplatten in Form einer großen Hundehütte aufmerksam, und ein gewaltiges, weißgetünchtes Lingamidol vor dieser verlassnen Bude machte mir klar, daß sie vermutlich das Obdach dieses frommen oder, wenn man will, närrischen Einsiedlers in der wärmeren Jahreszeit gewesen sein mochte. Ich ärgerte mich ein wenig, die interessante Gestalt dieses Sanyassis aus den Augen verloren zu haben und gab es gleichzeitig auf, Milam noch an diesem Abend zu erreichen.

Als ich aber am nächsten Tage das Ende der Moräne erreichte und mir dort grade eine unermeßliche Menge Gletscherwasser einverleibte, deutete der Kuli auf ein paar Wacholderbüsche in der Nähe des rauschenden Gori. Ich bemerkte dort eine halbkreisförmige, roh aus Steinen zusammengeschichtete und von einer gestochtnen Bambusmatte überdachte Mauer und sah mit freudigem Schrecken in dem tiefen Schatten bieser Grotte wieder die merkwürdige Gestalt sitzen, ben entsetzlichen Virtuosen. Klugerweise hatte er aber jett seine Glieder in eine mollige bordeauxrote Wollbecke eingewickelt und saß auf einem weichen Leopardenfell; seinen Rücken lehnte er ganz gemütlich an ein weißseidnes Kiffen. Tamtam und Muschelhörner lagen neben ihm auf einer Bank aus Steinen, im übrigen aber schien der sonderbare Schwärmer auf Mobiliar verzichtet zu haben.

Eben schwebte mir die Frage auf den Lippen, wie sich dieser Klausner wohl ernähre, als mit ebelstolzem Schritt und wie ein richtiger deus ex machina ein Hirsch aus dem Wacholderbusch trat. Der Kuli wies, ehrerdietig slüsternd, auf eine Glocke, die der Hirsch um den Hals trug, und raunte mir dabei zu, daß dieses Tier beinah täglich in Begleitung eines riesigen, wachsamen Schäser-hundes, der neben dem Heiligen lag, nach Milam spaziert käme; dort kennten die Einwohner bereits die Legende von dem Klausner im Gebirge seit Jahren und packten dem Hirsch jedesmal einen Quersack mit allerlei Lebensmitteln auf, mit denen beladen das Tier dann zu seinem Eigentümer zurücksehre; das Gebell des Hundes und das Geläute der Glocke genügten zum Berscheuchen von Schneesleoparden und andren Kaubtieren.

Der verehrungswürdige Herr Kadschi Wadschi, so nannte der Bursche den Büßer, schien aber in meinem dreisten Anblicken wohl die geziemende Ehrsurcht vor seinem frommen Müßiggange zu vermissen; mit dünner Fistelstimme keiste er beständig vor sich hin und schien alle Verwünschungen dieser Welt auf meinem armen Haupte zu versammeln. Er verbat sich entschieden meine weitre Annäherung, aber ohne mich dabei eines Blicks zu würdigen und ohne seine bequeme Lage auf dem Leopardensell zu verändern; sein zottiger Hund begann bereits bedenklich zu knurren. Da schnitt ich ein möglichst scheinheiliges Gesicht und ließ ihm durch den Kuli keck vorlügen, ich sei ganz außedrücklich über den indischen Ozean gekommen, weil der Ruf seiner Heiligkeit bereits dis in meine Heimat gedrungen sei; deshalb möchte

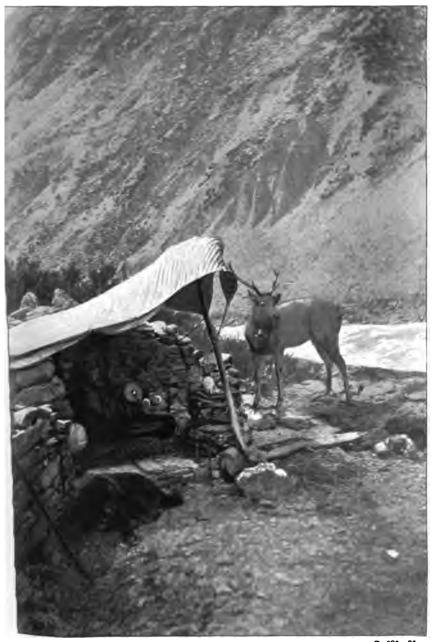

6, 280-81. Kadechi, der Hochgebirgs-Sinsiedler in seinem Obdach, vor bem der jahme hirfc bes sagenhaften Beiligen fieht.

er mir zur Belohnung boch auch gnädigst erlauben, sein ehrwürdiges Gesicht in meinem "Spiegel" ansehn zu dürfen, um mir seine heiligen Züge recht deutlich einprägen zu können; hierzu sei es aber unbedingt nötig, ihm noch ein wenig näher auf den Leib zu rücken.

Während dieser Bettelei hatte ich meinen Apparat schußfertig gemacht und aufgestellt; als der weltentsagende Heilige eitel genug war, auf meine dreiste Notlüge anzubeißen und seinen keisenden Mund einen Augenblick zu schließen, nahm ich die hier beigesügte Photographie dieser märchenhaftesten Begegnung auf, die mir je in Indien vor Augen gekommen ist. Nur dem regungslosen Borsichhinstarren des merkwürdigen Heiligen verdanke ich das Gelingen der Aufnahme, zu der ich wegen der eben untergehenden Sonne und des dunklen Schattens in der Behausung des Wundermanns eine Expositionszeit von etwa dreißig Sekunden verwenden mußte; auch der Hirsch stand so lange still. Sanz außer mir vor Erstaunen über dies beinah unglaubliche, aber meinen vom "Wunderland" Indien gehegten Hoffnungen durchaus entsprechende Vorkommnis kam ich erst in der Dunkelheit in Milam an.

Die sonst vor den Häusern brennenden Feuer flackerten heute, der wilden Tiere wegen, in den Höfen zum Schutze der aus Tibet zurückgekommnen Packschafe; die Tiere meckerten und blökten um die Wette, und gleichzeitig vollführten die Wachhunde das übliche ohrenzerreißende Gekläff. Um zu verhindern, daß ein Schaf durch die Thorlücke in der niedrigen Hosmauer entlausen oder von einem Raubtiere davongeschleppt werden konnte, waren lange Seile durch den Hosfraum gezogen, an denen die Tiere in regelmäßigen Abständen umschichtig angebunden waren, also in der Art, daß sich die beiden Reihen der an einem Seil befestigten Schafe die Köpfe zuwendeten, wobei jedesmal ein Schaf in der Lücke zwischen seinen beiden auf der andren Seite angebundnen Kollegen stand.

In Milam herrschte bei unfrer Ankunft noch äußerst reges Leben. In ben niedrigen Häusern hockten dichte Schwärme um die

lobernden Feuer und erörterten bei lebhaftem Gelutsche an ihren treisenden Wasserpseisen die wichtigen Tagesneuigkeiten, unter denen natürlich meine Panschakuribesteigung obenan stand; aber auch die Berichte der aus Tibet eingetroffnen Karawane und die Vorbereitungen zum Berlassen des Sommerdorfs Milam, das ja des Schnees wegen nur von Ende Juni dis Ende August oder Ansang September bewohnt werden kann, gaben endlosen Unterhaltungsstoff ab. Ich habe wohl schon bemerkt, daß sich die Sommerbewohner von Milam während des Winters nach ihren heimatlichen Wohnsitzen in Munschari und Bageswar zurückziehen.

Sobald unfre Rückfehr bemerkt wurde, schickte der Padhan nach den Sängerinnen und Musikanten, die mich bei Fackelschein und während des Zusammenlausens aller Dorfinsassen unter Absingung ihrer klangvollsten Hymnen bis zu meinem Schuppen begleiteten.

Als dann dort in meinem Hofraum die phantastischen Gestalten der Kulis und Hirten in ihren weißwollnen, faltigen Gewändern, die buntgekleideten Tänzerinnen und beturbanten Musikanten um das lodernde Feuer wogten, und als zu guter Lett die Sängerinnen mit klirrendem Goldschmuck und im Fackelschein blitzenden Nasenringen von heißer Liebesleidenschaft übersließende Lieder unter entsprechendem Augenaufschlag zum besten gaben, während die umsliegenden Alpenzinnen vom Mondlicht verklärt schienen, da mußte ich doch angesichts des sich über diesem Schauspiel wölbenden indischen Sternenhimmels und eingedenk der bei der Besteigung des Panschafuri gekosteten Genüsse entzückt vor mich hinslüstern: "Kühn war das Mühen, herrlich der Lohn!"



## Fünfzehntes Rapitel. Gistletterei am Götterthron Nanda Devi.

mussen, versuchte ich, eine Uebergangsmöglichkeit über die gewaltige Bergkette aussindig zu machen, die die westliche Seite des Milangletschers begrenzt und die im Nanda Devi gipfelt.

Ich merkte bald, daß ich für meine künftigen Bergbesteigungen in Milam noch weniger Geneigtheit für Trägerdienste sinden würde als vorher. Die Kulis, die mit mir auf dem Panschakuri gewesen waren und die sich damit brüsteten, eigentlich keine Kulis zu sein, hatten, ebenso wie der Schikar, so abenteuerliche Dinge über die Zusmutungen verbreitet, die ich an sie gestellt hätte, und der Schikar hatte so ängstlich auf die möglichen Folgen meines Berzehrens von heiliger Rindszunge hingewiesen, daß der Pandit nur acht Hirten gewinnen konnte, als Lastträger für meine nächste Gebirgswandrung zu dienen, über deren Zweck und Ziel ich zunächst nur ganz unbestimmte und harmlose Andeutungen machte.

Ich war überzeugt, daß es niemand wagen würde, mit mir zu kommen, wenn ich offen verkündete, daß ich beabsichtigte, über eine der vergletscherten Felsscharten am gefürchteten Göttersit Nanda Devi zu klettern, um auf diese Weise nach Westen und in das Quellsgebiet des heiligen Gangesflusses zu gelangen. Ich ließ deshalb die Kulis Proviant für mindestens vierzehn Tage, reichlich warme Decken und ihr bestes Schuhwerk einpacken, und dann nahm ich Abschied von

meinen Freunden in Milam. Pandit Krischen Singh, den ich ins Bertrauen gezogen hatte, erklärte mein Vorhaben rundweg für unsaussführbar, schon deshalb, weil die Kulis nach seiner Ersahrung nie dahin zu bringen sein würden, über die unbekannten Gletscher zu gehn. Ich rechnete jedoch auf den bereits erwachenden Ehrgeiz einiger dieser Leute und marschierte nach dem Milamgletscher ab; fünf Gepäcklasten, für die sich keine Träger finden ließen, bat ich den Pandit, nach Naini Tal schaffen zu lassen.

Meine Begleiter, die wohl nur auf eine nochmalige Besteigung des Panschakuri rechneten, waren fröhlich und schwahhaft, dis ich in ein am Fuße des Milamgletschers von Westen her einmündendes Felsenthal abschwenkte; es war die nördlich vom Panschuthal Liegende, von den Eingebornen Mongschaputhal genannte Schlucht. Mit einem Schlage änderten sich die Mienen meiner Leute, und verdrießlich stiegen sie mit mir eine kaum kenntliche Wegspur empor, die an dem jäh herunterschäumenden Mongschapubach auf einem abschüssigen Sirtenplat endete. Ein widerwärtiger, blödsinniger Greis mit glattzgeschornem Schädel und ein um so hübschrer Hirtenbube, ein entzückend schelmischer Lockenkopf, hausten hier in einer kaum sichtbaren Steinhütte mit drei Dutzend Ziegen; sie gerieten bei meiner Annäherung wie von Sinnen, hetzten sosort ihre fürchterlichen Hunde auf mich und wurden nur mit großer Mühe von den mir nachkeuchenden Kulis beschwichtigt.

Biel schlimmer aber war es, daß die beiden Hirten meinen Begleitern von den Gefahren des obren Thalbodens eine so entsetzliche Schilderung entwarsen, daß diese auf das bestimmteste erklärten, nicht einen Schritt weiter mit mir gehn zu wollen; erst durch Berdopplung ihrer Löhne, die ohnehin schon das Viersache der üblichen betrugen, vermochte ich sie zum Mitkommen zu bewegen. Der Rückblick auf die tief unten sichtbaren, von bunten Buchweizenseldern umrahmten Steinhüttchen von Milam und den aus dem gespaltnen Gisthore des Milamgletschers schießenden Goribach war von diesem Hirtenplat



S. 284-285.

Nördlicher Seitengletscher des Mongschapu-Gletschers, ber in ber Tiefe von lints nach rechts (West nach Cft) gieht.

Digitized by Google

aus nicht weniger fesselnd als der Anblick des Panschakuri, von dessen Höhe ich wenige Tage zuvor in diese Schlucht hinuntergeblickt hatte.

Mit unfäglicher Mühe trieb ich nun die Kulis Schritt für Schritt westwärts in das Thal hinauf. Plötlich warfen sie mit ungeheurer haft ihre Laften und sich selbst auf ben Boben, benn in einer von Norden her zum Mongschapugletscher ftogenden, ebenfalls mit einem ungeheuer zerklüfteten Gletscher ausgefüllten Schlucht hatte fich eine Lawine abgelöft, die nun als erschreckend anwachsende Masse von Schnee, Gis und Steinen heruntergebonnert tam; ihr gar nicht endenwollendes Getöfe Kang in diesem unheimlich stillen und engen Alpenthal wahrhaft gräßlich. Bei biesen Leuten murde aber ber übermältigende Eindruck biefer für sie ja nicht aus wissenschaftlichen Gründen erklärbaren Naturerscheinung noch durch die Ueberzeugung gesteigert, daß die Gottheit selber dieses Warnungszeichen gesendet hatte, damit wir nicht noch weiter über Die geheimnisvolle vergletscherte Schwelle biefes Götterthronsaales schritten, nicht noch länger auf die krystall= klaren Gisbrüche blickten, in benen nach Ansicht ber Hindus nur die "Mädchen des himmels" ihre grenzenlose Schonbeit wie in einem Spiegel beschauen burfen.

Um meinen grimmigen Unmut über die verzagten und jedes Weitergehn verweigernden Kulis loszuwerden, kletterte ich allein an der Morane vorwärts und entdeckte nach einer Stunde zu meiner Freude am Fuße des Gletscherfalls einen winzigen Quell ausgezeichneten Trinkwassers, den ich durch Losdbrechen einiger Steine zu einem kleinen Becken erweiterte. Nun hatte ich wenigstens einen triftigen Grund, die Kulis das Zelt noch dis hierher schleppen zu lassen, wo sie mir mit gradezu unheimlich drohenden Mienen halfen, die beiden Haltpslöcke des Zeltseils in den Boden zu treiben; es war das wegen des dichten Steingerölls keine leichte Sache. Diese nichts Gutes verkündenden Mienen machten mich noch besorgter als das unausschörliche, aus dem Innren der Eismassen des Gletschers hervorztönende Krachen, untermischt mit fabelhaften, nie gehörten, lange

gezognen, heulenden, knarrenden Tönen, die ich in dieser Art noch auf keinem Gletscher gehört hatte. Das Zeltchen stand wirklich an einem recht gefährdeten Plat, denn häufig genug kam ein mehr oder weniger großer Stein den Gisfall herunter, und auch das Niederzgehn von Lawinen war an dieser Stelle zu befürchten. Mir blied aber keine Wahl, denn die Kulis rührten keine Hand mehr, rückwärts wollte ich nicht, und nach Westen schien die ungeheure Wand des Gletscherfalls jedem Vordringen Halt zu gebieten. Trotzem war ich entschlossen, das Aeußerste zu versuchen, um das Ersteigen dieser Eiswand durchzusetzen.

Um über das geeignetste Mittel, die Kulis weiter zu treiben, nachzugrübeln, suchte ich mir auf der Seitenmoräne des sich zur Rechten abzweigenden Hauptgletschers ein von dem geräuschvollen Schwahen der Kulis entferntes Plätzchen, wo ich mich in die Bestrachtung des großartigen Gletscherzirkus versenkte. Allerdings vermißte ich den Anblick des Nanda Devi, den ich in der Richtung des Thalschlusses erwartet hatte. Statt dessen sah dort oberhald des Gletscherbruchs die rechte Seite eines prachtvollen, weißgetigerten Felsdomes zum Borschein kommen, der mir zunächst nicht geringes Kopszerbrechen machte.

Ich hatte diesen herrlichen Gipfel vom Panschakuri aus nicht bemerken können, weil er dort durch eine gewaltige Felsnase des Rückens verdeckt gewesen war, der die Mongschapuschlucht von ihrem nördlichen Nachbarthal trennt; außerdem hatte grade an diesem Gipsel jene Wolkenansammlung stattgesunden, deren Ueberhandnehmen mich, wie sich der geduldige Leser vielleicht noch erinnern wird, zur schleunigen Aufnahme des Panoramas angespornt hatte. Der Nanda Devi erhebt sich aber nicht wie der Nanda Kot unmittelbar aus dem sortlausenden Kamm, von dem sich alle die Seitenäste abspalten, zwischen denen die sieben sekundären Gletscher des Milamgletschers liegen, sondern steht als aus dieser Flucht nach Westen vorgeschobner Pfeiler etwas hinter dem Längskamme. Troh der viel beträcht-



Der untre Eisfall des Mongschapu-Gletschers.

€. 286-87.

licheren Söhe des Nanda Devi fing dieser mich überraschende Zwischensgipfel, den die Kulis Mongschapu nannten, den Blick auf den Nanda Devi auf, weil ich diesem schon zu nahe stand. In dem untren Teil des Mongschaputhales hatte aber der Nanda Devi nicht in der Gesichtslinie gelegen, weil dieser untre Teil ein wenig nach Süden



grate in all seiner Majestät sichtbar gewesen. Die beifolgenden Stizzen im Querschnitt und Aufriß werben das Gesagte vielleicht ein wenig deutlicher machen.

Ich halte mich hierbei so lange auf, weil dies Beispiel recht klar zeigt, wie man im Hochgebirge durch Gipfelverwechslungen irregeführt werden kann und wie man selbst ganz nahe, hohe Gipfel zeitweise gar nicht zu Gesichte bekommt. Freilich hatte ich nicht wohl annehmen können, daß der Längsgrat oder Hauptkamm sich grade an dieser bei der Rekognoscierung vom Panschakuri aus verdeckt gewesnen Stelle zu einem so stattlichen Gipfel erheben würde.

Die Morane war an ihrem untren Ende mit allmählich immer winziger werbendem Wacholder- und Rhododendrongebusch bewachsen gewesen. hier oben aber lugten ftatt Strauchwerks nur noch zierliche Ebelweißpflanzchen zwischen bem Moranenschutt hervor, und zugleich gewahrte ich Spuren von Steinbocken, so baß ich mich behutsam hinter einen großen Stein verstedte, um vielleicht eins diefer edlen Tiere zu Gesicht zu bekommen. An das Erlegen eines folchen konnte ich nicht benken, benn bas Gewehr hatte ich als überaus laftigen Ballast bem Schikar überlassen, ber es in ber That nur fehr selten erfolgreich zu Jagdzwecken verwendete, und andrerseits mar ich nicht gang frei von der Befürchtung, doch vielleicht einmal in ber Aufregung über unfolgsame Rulis, unter dem Ginfluß der oft gradezu sinnverwirrend stechenden indischen Sonne, aus der üblichen Drohung bittren Ernst zu machen und ben Räbelsführern durch ein paar Schrote auf die Beine zu helfen. Zur Jagd war ich auch gar nicht ausgezogen, benn biefer kann man fich im himalaja nicht gut gleichzeitig mit andren 3meden hingeben.

Während des Herumspähens hörte ich, etwa zwanzig Meter hinter mir, ein Geräusch und sah auch dort etwas Geröllschutt langsam an der Moräne herunterrieseln. Als Ursache erblickte ich grade noch einen zusammengeduckten weißen Schneeleoparden, der eben davonschleichen wollte und alsbald zwischen den Felsblöcken verschwand. Ich war so erfreut über den wunderbaren, seltnen Anblick, daß ich zunächst gar nicht an die Möglichkeit dachte, das Raubtier könne einen hintersliftigen Angriff auf mich unbewaffneten Einsamen beabsichtigt haben.

Da es bereits dunkelte, und die Dämmerung in Indien nur von sehr kurzer Dauer zu sein pflegt, machte ich mich schleunigst auf den Rückweg nach dem Belte; die Nachbarschaft ungezähmter Leoparden war mir noch etwas neu, und ich hatte viel mehr Appetit auf eine Büchse Irish Stew als auf einen Ringkampf mit einer schönen Bestie.

Am nächsten Morgen griff ich zu einer Kriegslist. Ich hatte bemerkt, daß sich von meinen acht Kulis besonders drei als aufsässsigne Rädelsführer auszeichneten und die andren aushetzen, Zelt und Gepäck nicht mehr weiter, das heißt über den Gletscher zu dem Thalschluß hinaufzubefördern. Ich ließ deshalb das Zelt vorläusig ruhig stehn und schickte diese drei bösartigsten Kulis zum Holzholen thalab. Die andren fünf aber nahm ich mit ganz leichten Lasten mit mir, um sie auf einem Aufklärungsmarsche von der übertriebnen Angst vor dem Gletscher zu erlösen, und dann später mit der ganzen Karawane den dabei für gut besundnen, auch wohl durch Stusenschlagen bereits etwas vorbereiteten Weg nochmals zu machen und bis ans Ziel zu verfolgen.

Herrlich glühte der prachtvolle Kegel des Nanda Kot im Frühlicht, als ich meine Kulis durch die Versichrung, daß wir abends wieder zum Lagerplatz zurückehren würden, zum Betreten des Gletschers bewog. Die Zerklüftung des Gletschereises stellte allerdings an die Gewandtheit der Leute hohe Anfordrungen, denen sie aber unter Hansens Beistand zu meiner Freude entsprachen. Dann ging es steil und mühevoll in der Schutthalbe hinauf, die den östelichen Kand des obren, überaus wilden Gletscherursprungs begrenzt. Je höher ich stieg, um so köstlicher wurden die Kückblicke in der Richtung nach Milam, wo die edle Firnspise Kolkang, rechts davon die zersetzen Felsmassen des Otschsturi und links der massige Biltat sich vorschoben. Ganz nahe aber drohten mir hier die sinstren Felswände des steilen Thalschlusses entgegen, die durch weiße Schneesssechen doppelt furchtbar erschienen.

War es auch in dem losen Geröll nicht leicht gewesen, die Kulis der von ihnen so sehr gefürchteten Paßhöhe zuzutreiben, so vermehrte sich ihr Widerstand noch, als wir nach Erreichen der Scharte, aus der dieses Trümmerseld hinunterführte, uns sogar

Digitized by Google

gezwungen sahn, die Steigeisen und das Seil anzulegen, um den sich hier oben zeigenden ungeheuren und ebenfalls erschreckend zerstlüfteten und mit Neuschnee bedeckten Gletscher zu überschreiten; meine Absicht war, auf seinem jenseitigen Rande bis zur Höhe dieses Sporns des Nanda DevisMassivs vorzudringen und meine Aufgabe für die kommenden Tage festzustellen. Diese von mir auf dem TitelsPanorama mit K bezeichnete Stelle des Gletschers leuchtet hell



Epalte im Mongidapu. Gletider.

über die Nordflanke des Monaschapu: thales berüber. Bon ben höheren Teilen diefes wilden Gletscherzirfus ftürzten auffällig viel Schneelawinen herunter, und da die Mittagsstunde ichon porüber erhoben war. sich bereits hier und da fleine

Wölfchen, die in raschem Wachstum zuerst als unstet flatternde Feten hin und her zogen, dann aber als wogende, jagende Ballen umhertosten und der großartigen Scenerie den Anstrich grausigster Wildheit verliehen.

Die Kulis hatten sich inzwischen recht sonderbar gegen den Schneeglanz zu schützen gesucht; sie hatten ihren Schopf langer Haare aufgelöst, die sie sonst unter dem Turban versteckt als einen zusammengedrehten Knoten trugen und breiteten sie nun als einen schwarzen



Der obre Eisfall des Mongschapu-Gletschers.

Schleier vor dem Gesicht auseinander. Alles Anspornen, Bitten und Drohen erwies sich aber vergeblich; die in der That ganz ersbärmlich angegriffnen Kulis warfen sich mit jämmerlichem Wehklagen in dem Schnee oder am Gletscherrande nieder und waren durch kein Mittel, selbst nicht durch verschwenderische Belohnungszusichrung, zum Weitergehn zu bewegen, besonders nachdem der eine das Unsglück gehabt hatte, von einem Steinschlage getroffen und dadurch bestäubt zu werden.

So stieg ich benn mit bem Tiroler zusammengeseilt noch etwa drei Stunden höher und höher; ich fühlte, daß ich meine Absicht auf diesem Wege schwerlich erreichen könne, wollte mir aber doch den Genuß nicht versagen, diese wahrhaft erhabne, weltserne Gletschereinsamkeit in ihrer ganzen stummen und doch so unendlich beredten Sprache auf mich wirken zu lassen, wollte das wonnige Kraftgefühl auskosten, das jedem Alpensteiger als schönster Lohn für freiwillig erduldete Plagen und vergossne Schweißtropsen beschert zu werden pslegt.

Doch dichter und dichter wurden die trägen Nebelmassen, immer dicker, schwerer und schwärzer klebten sie sich an die wilden Felsmauern ringsum. Es war klar, daß ich, zumal bei der vorgerückten Nachmittagsstunde, ohne Zelt, Schlafsäcke und Proviant nicht auch noch an eine weitre Fortsetzung unsres Kletterns jenseits der höchsten Schneide dieses etwa 20000 Fuß (6100 m) hohen Grates denken durste, sondern dies auf einen spätren Tag verschieden mußte; diese von mir erreichte höchste Gratstelle liegt auf dem Panorama dei U. Beim Abstieg schnob mir der Sturm eiskalt entgegen, und ich war froh, ein mäßig geneigtes Schneefeld anzutreffen, auf dem wir Halt genug fanden, um mit Hilfe des Schnellsieders in aller Eile eine stärkende Erdssuppe kochen zu können.

Hier stießen 'auch die treulosen Kulis wieder zu uns, die inzwischen tiefer unten einen beträchtlichen Vorrat eines weißen, von ihnen Regesbaro genannten Mooses zum Stopfen ihrer Pfeisen gesammelt hatten, ein Kraut, das der Tiroler mit seinen heimischen "Geißstrauben" verglich, und ich konnte ihnen die Verwundrung an den Augen ablesen, daß uns Parbati, die schlimme Göttin der Berge, mit heiler Haut aus ihrem Hochrevier entlassen hatte; mit tückischen, unheildrohenden Blicken stiegen sie mit mir zum Biwak ab.

Als nun am nächsten Tage die Wandrung gemeinschaftlich mit allen Leuten und Sachen wiederholt und fortgefett werden follte, spielte fich eine jener fatalen, unvermeidlichen Scenen ab, über die jeber Reisende im Himalaja stets die begrundetste Urfache haben wird zu klagen. Bunächst schützten die geftern kaum belaftet mitgegangnen Kulis Leiben und Berletzungen aller Art vor und weigerten wiederum auf das entschiedenste jeden Fortgang, dann aber warfen sich die andren drei handfesten Kerle mit den jämmerlichsten Bittgebarben zur Erbe und beschworen mich, nicht auch ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Bas halfen da Drohungen, Bitten und Bermittlungsvorschläge! Selbst mit Anwendung brutalster Gewalt hätte sich höchstens ein ganz vorübergehender Erfolg erzielen laffen, denn wenn bei diesen Leuten die allmächtige Rupie wirkungsloß bleibt. bann kann man auch getroft Revolver ober Peitsche als nutlos im Gürtel stecken laffen, die doch sonft recht bewährte Drohungsmittel beim Rulitreiben zu sein pflegen.

Es war klar, daß ich mit solchen Begleitern, noch dazu bei so ungünstigen Schneeverhältnissen, niemals den erwünschten Uebergang erzwingen würde; vielleicht war diese Unmöglichkeit aber mein Glück, denn der Nachmittag brachte wirklich ganz furchtbares Wetter in der Höhe, und die Träger hatten dies doch vielleicht richtig im voraus gespürt. Unter diesen Umständen hielt ich es für das Lohnendste, die fünf gestern benutzten aber dadurch bereits vollständig erschöpften Leute mit dem Gepäck nach Milam zurückzuschicken und mit den drei frischeren Kulis den auf der andren, das heißt südlichen Seite zwischen unsrem Mongschaputhale und dem Panschuthale liegenden Bergrücken zu überklettern und so nach Milam zurückzuskehren.

Es wurde dies eine zuerst auf weichem Moosboden leidlich bequeme, schließlich aber wegen der scharfen Schiefersplitter der in unzählige Scharten zersägten Schneide ganz unglaublich beschwerliche Wanderung. Diesen Rücken versolgte ich einige Stunden bergauf, um einen möglichst nahen Anblick des im Thalschluß des Panschuthales aufragenden circa 7320 m hohen Nanda Kot zu gewinnen. Allersdings wurde dieser erhoffte Anblick durch bald aufsteigende Wolkenmassen fast beständig verhüllt, doch um so eindrucksvoller war das ganz unvermutete Erscheinen einzelner seiner jähen Abstürze und furchtbaren, überhängenden Kanzeln, wenn die sest in seine Schlünde und auf seinen Scheitel gepappten Nebelklumpen in necksich aufregendem Wogen sich für einige kurze Sekunden zerteilten, um sich dann wieder für geraume Zeit dicht zu verschließen. Dabei deuteten alle Anzeichen abermals auf heranziehendes Unwetter, und die Sonne stach in kaum noch erträglicher Weise.

Much die anfänglich völlig reine, umfaffende Umschau, die fich auf diesem hohen Banschugrat nach Often bin bot, das heißt bis nach den Schneegebirgen Tibets und nach den wenige Wochen zuvor von der andren Seite, nämlich aus dem Bindargletscherthale und vom Schonschal aus gefehnen abgeschrägten Gipfeln bes Nanda Rat und seiner Nachbarn, sowie auf den fürzlich bestiegnen Panschakuri und feine Umgebung fing nun ebenfalls an, sich mit dustren, schwarzen ober bleigrauen Wolkenmaffen zu füllen. Ich nahm deshalb den Abstieg zu dem in der Tiefe fast senkrecht zu meinen Füßen erscheinenden langgestreckten Panschugletscherboben in Angriff, zu dem von dem füdlichen Sange zahlreiche schmutzige Schnee- und Gismaffen hinab-Meine felbstgeflickten Bergschuhe konnten aber hierbei nicht auf die Dauer den maffenhaften mefferscharfen Schieferscherben widerstehen, und so wurde das an und für sich höchste Borsicht und Ruhe erheischende Absteigen nicht nur von Schmerzen, sondern auch von einigen zum Glud nicht fehr folgenschweren Sturzen begleitet. Am fatalsten war mir hierbei der Mangel meines brauchbaren Alpenstocks, und ich kann etwaigen Nachfolgern wirklich nicht dringend genug raten, außer dem Eispickel die zum Fortkommen über die Bäche ganz unerläßlichen Bergstöcke in mehrfacher Auflage aus den eurospäischen Alpen mitzubringen; was in den Hügelstationen an Bergstöcken feilgeboten wird, sind zwar sehr hübsch verzierte Kokettiersstöcken aus Bambus, die aber gar keinen praktischen Wert haben.

Auf diesem in der Gewitterschwüle doppelt beschwerlichen Niedersstieg zu dem geröllbedeckten Panschugletscherboden fand sich nirgends ein Wasser, "das an' Wurm hatte", wie der Tiroler klagte, und auch die steilen, glatten, mit verdorrten Gräsern bewachsnen Abhänge, die unterhalb der Schieserklippenregion durchkreuzt werden mußten, konnten wahrlich keine Erleichterung des Marsches genannt werden, obgleich die dort in ganz erstaunlicher Menge wuchernden Edelweißspssazen einen merkwürdig anregenden Eindruck hervordrachten. Neben dem rankenartigen Leontopodium Himalajanum sand sich hier auch unser L. alpinum. Sehr betrübend ist es für mich, von den in den Hochregionen gelegentlich gesammelten Pflanzen, Insekten und Schmetterlingen nur wenige wohlerhaltne Stücke aus den zerstörenden Einsslüssen der heißen Regenzeit gerettet zu haben; diese verschiednen Schweißarten, darunter solche mit meterlangem Stengel, haben sich jedoch ganz vortrefslich erhalten.

Schließlich gelangten wir zu einem verlassenen Weideplat und auf den Gletscherboden, der einen in seiner Furchtbarkeit fast bebrückenden Rückblick auf die nahe Riesenkuppel des Nanda Kot gewährte. Ihr ganz frisches Schneekleid zeigte mir, was für Entsladungen dort oben in den gestrigen Nachmittagsstunden gewütet haben mußten, so daß ich ohne allzu lebhaftes Bedauern über den veränderten Verlauf meines Vorhabens auf dem unzählbar oft durch Schlamm und Steinrutsche unterbrochnen und dadurch kaum gangbaren Hirtenpfad durch die Panschuschlucht munter thalabwärts kletterte und über diesem anregenden Abstieg sogar meinen Groll auf die Kulis vergaß. Wer jedoch nicht so hurtig "umzusatteln" vers

mag, sondern der Gewohnheit fröhnt, sich nachträglich über geschehne Dinge zu ärgern, der bleibe behutsamst aus dem Himalaja weg; er müßte an der Gelbsucht sterben!

Ehe der Panschubach in den Gori fällt, treibt sein Wasser einige zu den kleinen Sommerdörsern Ganagarh und Panschu gehörige Mahlmühlen, kleine Blockhäuser, in denen durch eine sehr einsache Kurbelübersetzung eine horizontale Schieferscheibe über einer andren gedreht wird. Die dabei hockenden Weiber, mit mächtigen Kopfstüchern und massenhaftem Schmuckbehang und natürlich auch mit dem nie sehlenden ungeheuren Nasenring verziert, entslohen ebenso wie die am User beschäftigten jungen und hübschen Wässcherinnen mit allen Anzeichen äußerster Angst, als wir zu ihnen in unsren, wie der Tiroler sagte, "dersetzen und derpirschten" Gewändern und mit unsren neben den zierlichen Bhotijas beinah riesenhaften Erscheinungen aus einer Gegend niedergestiegen kamen, die als nur von surchtbaren Gottheiten betreten gilt.

In Milam felbst wurde ich auf den Bericht der Kulis über unsre, mir gar nicht sonderlich hervorragend vorkommende That mit einer an Ehrfurcht grenzenden Bewunderung begrüßt.

Der Schuppen, in dem ich bereits früher in Milam Unterschlupf gefunden hatte, war inzwischen von einigen mit Asche bestäubten und in orangesarbene Umschlagetücher gehüllten Büßern in Anspruch genommen worden. Diese waren aus dem fernen Südindien bis nach Milam gepilgert, um Kadschi Wadschi, dem bereits zum Helden einer weitverbreiteten Legende gewordnen Hochgebirgseinsiedler am Götterthron Nanda Devi und seinem nicht minder berühmten zahmen Hirsch ihre Huldigung darzubringen. So schlug ich denn mein Zelt wieder inmitten des Dorses auf.

Meine wichtigste Aufgabe war, den zerriffnen Bergschuh wieder herzurichten. Meinen eignen Schuhflickerkunften traute ich nicht mehr so recht, und deshalb mußte der Dorfschuster sein Heil versuchen. Unter des Tirolers und meiner Obhut nähte er mit einem aus

einem langen Leberstreisen geschnittnen Faben einen handgroßen Flicken weißes Schasseber sest über das Leck, den er dann auf der Schuhsohle mit Nägeln, die Hans vorsorglich mitgebracht hatte, befestigte. Es sah allerdings nicht grade sehr elegant aus, aber ich wollte damit ja auch nicht zu einem the dansant gehen.

Die männlichen Bewohner Milams machten einen großen Bogen, sobald sie mich kommen sahn; es hatte niemand mehr Lust, von mir zu Kulidiensten überredet zu werden, weil die bisher mit mir gegangnen Träger in so übertriebner Weise von den fürchterlichen und ungeheuren Gesahren renommiert hatten, die sie mit uns hätten durchmachen müssen, daß es ein Wunder gewesen wäre, wenn sie sich geneigter gezeigt hätten.

Durch folgenden, scheinbar sehr merkwürdigen, wenngleich recht geringfügigen Zufall verloren zum Glück meine Bestrebungen, zu dem geheiligten Bezirk des ewigen Schnees vorzudringen, in den Augen der Leute den Anschein des Frevelhaften, sonst hätte ich wohl später auch nicht einen einzigen neuen Begleiter gewonnen.

Der Sanyasse Rabschi Wadschi, der nackte Klausner, war nämlich an einem Hindusesttage mit seinem Hirsch ins Dorf Milam heruntersgekommen, um den Hirten einen Besuch abzustatten. Er mußte dabei unmittelbar an meinem Zelte vorbei, und ich unterließ nicht, ein paar Zwergedelweiße vom Hut zu nehmen, die ich auf dem Panschaturigipsel gepflückt hatte, und sie dem Klausner respektivoll zu überreichen. Schon diese harmlose Huldigung machte einen vorzüglichen Eindruck auf die Einwohner. Inzwischen aber hatte der Hirsch des ständig vor der Thür meines Zeltes herumgeleckt und schien sich zum allgemeinsten Erstaunen dort so wohl zu fühlen, daß er nur durch leise Gewaltanwendung von seiten des Herun Kadschi Wadschi zum Weitergehn zu bewegen war. Konnte es für die abergläubischen Hirten einen bessern Beweis geben, daß ich ein den Hindugöttern wohlgefälliger, bußsertiger Pilgrim war? Daß Hans unsre Salzkrümchen



Aussicht vom Panschugrat nach Südwesten. Raft meiner Rulie.

€. 296-97.

gütlich that, konnten sie ja nicht ahnen. Mit fast andächtiger Beswundrung blickten von diesem Augenblicke an manche Milamer zu mir empor und wußten sichtlich nicht mehr recht, was sie aus mir machen sollten; jedenfalls schien ihnen allmählich klar zu werden, daß ich mit ihren Berggöttern und deren Werkzeugen, zu denen schließlich doch auch der fabelhafte Hirsch gehörte, in allerbestem Einvernehmen stünde. Selbst das weibliche Geschlecht ließ sich von nun an ohne Scheu vor mir sehn, und aus manchem freundlichen Blick glaube ich sogar schließen zu dürsen, daß ich in diesem Bergdorf gar nicht schlecht gebettet gewesen sein würde, wenn ich eines schönen Tages erklärt hätte, mein Leben unter diesen einsachen, ehrlichen Leuten als stillvergnügter, brahminischer Mitbürger beschließen zu wollen.

Als ich zu Pandit Krischen Singh, einem ber aufgeklärtesten hindus, die ich je kennen gelernt habe, gelegentlich äußerte, daß solch ein Klausner wie Herr Kadschi Wadschi doch eigentlich ein ganz angenehmes und forgenloses Leben führe, erzählte er mir lächelnd, daß er bereits einen Europäer kenne, der ganz nach Art eines solchen Bugers in ber Nähe' von Simla auf einem Sügel inmitten einer Affenherde hause, die von den dortigen Hindus in einer Tempelruine gefüttert werde. Diefer habe es schließlich dahin gebracht, daß ihn die Affen als ein besonders begabtes Mitglied ihrer eignen Sippschaft, sozusagen als ihren König betrachteten und ihm alle Ehren eines solchen erwiesen, das heißt die besten Leckerbissen zukommen Der Pandit wollte sich mit dieser Bemerkung nicht etwa über den Darwinismus luftig machen, wie ich zuerst gramöhnte, sondern es wurde mir später amtlich bestätigt, daß dort thatsächlich ein der= artiger spleeniger Sonderling Namens William de Roussette eriftiert habe, deffen steuerfreie Sommerwohnung aber auf die Dauer nicht die Gegenliebe der hohen Polizei in Simla zu erwecken vermochte, sondern ihrem Bewohner eine Strafe wegen Vagabundage eintrug.

Ueberhaupt bot mir jede Unterhaltung mit dem Pandit viel Neues. Um liebsten hörte ich ihn über seine Reisen in Tibet und

von seinen Besuchen in Lhasa beim Dalai Lama — oder genauer geschrieben Teleh Lama — erzählen. Er konnte dann recht ärgerlich über die Ammenmärchen werden, die über die angebliche Grausamkeit dieser Personisikation Buddhas von Sensationslüsternen ausgesprengt würden. Der übliche Vergleich dieses Dalai Lamas mit dem "Papste der Buddhisten" ist, nebenbei gesagt, schon deshalb nicht zutreffend, weil ja jeder Dalai Lama beim Heranwachsen durch ein andres Knäblein ersetzt und dadurch in scheinbar ewigem Kindesalter erhalten wird.

Ich war überrascht zu hören, daß die Begetation bei Lhsaa, das an 100000 Einwohner haben soll, von denen jedoch mehr als die Hälfte aus Lamapriestern besteht, trot der hohen Lage von 11910 Fuß (3630 m) noch schöne Gemüse- und Blumengärten und Alleen von Aprikosenbäumen bietet, wie solche zum Beispiel zu dem vergoldeten, eine Meile vor der Stadt liegenden Tempelpalast des Dalai Lamas sühren sollen und zwar vorbei an Häusern, deren Wände völlig aus schwarzen und weißen Hörnern von geopserten Schafen, Ziegen und Paks zusammengeschichtet sind.

Ich erwähne hier nur das Wenige, was ich damals in meinen Tagebüchern in Bezug auf die Tibetaner und Lhasa niederzuschreiben Gelegenheit hatte. Alles, was ich erst neuerdings, besonders auf meiner Reise in Nepal im Winter 1898 zu 99 über Tibet beobachtete oder in Ersahrung drachte, werde ich in der Schilderung dieser nepalischen Reise vordringen. Als Rekord-Ruriosum will ich noch hinzusügen, daß es im Jahre 1898 einer kühnen Dame, die ich auch in Dardschilung zu sehn den Vorzug hatte, geglückt ist, durch den Sikhim-Himalaja und durch Tibet dis an die Thore Chasas vorzudringen, wie es — abgesehn von ältren Zeiten, in denen Chasa auch verhältnismäßig oft von europäischen Reisenden und Missionaren besucht werden konnte — im Jahre 1890 dem wackren französischen Pamierzreisenden Vonvalet gelang, dem Führer der großartigen Tibet-Durchquerungs-Expedition des Prinzen Heinrich von Orleans. Auch

der heroischen, erfolgreichen Durchquerung Tibets von Nord nach Süd durch Dr. Thorold und Kapitan Bower im Jahre 1892 möchte ich hier gedenken, denn alle diese heldenmütigen Reisen sind dem größren Publikum nicht nach Verdienst bekannt geworden; deshalb will ich auch den Namen der vorhin erwähnten Dame, einer englischen Missionarin, nicht verschweigen, sie heißt Miß Annie R. Taylor.

Meine Besuche in der Wohnung des Pandits maren ungemein lehrreich für mich. Er zeigte mir nicht nur bie Auszeichnungen, Die ihm für seine Reiseleistungen von vielen gelehrten Gesellschaften verehrt worden waren, darunter eine Medaille der Pariser Afademie und einen goldnen, ihm von der Royal Geographical Society gestifteten Chronometer, sondern auch höchst wertvolle, von Tibetern gezeichnete Karten und fast künstlerisch gemalte Bilber aus Tibet. Un ber Band seines Zimmers klebte eine Uebersichtskarte aller geheimen, von ihm und andren indischen Pandits für die englisch= indische Vermessungsbehörde ausgeführten Reisen. Besonders intereffierten mich auf dieser die Forschungsreisen des Pandit Nain Singh, ber 1862 den Brahmaputra von ben Quellen Lhasa studierte, aber bald darauf von einem noch erfolgreicheren indischen Pandit übertrumpft wurde, der in den Jahren 1865 und 1866 unter thatsächlichen Gefahren und verkleidet Südtibet von den Mansaraurseen und den Quellen des Brahmaputra bis hin nach Lhasa burch Kompaßpeilungen und astronomische Bestimmungen vermeffen und kartographisch bargestellt hat. Der Bandit löste sogar biese Karte von der Wand und verehrte sie mir; ich bewahre sie noch heute als wertvolles Andenken, zusammen mit einem genauen Plane von Chasa und seiner Umgebung.

Bei dieser Gelegenheit machte mich der Pandit auf die Schilberung der Reise dieses bewundernswerten Indiers Nain Singh auf für ihn "verbotnen Wegen" aufmerksam, die wohl nur sehr wenig bekannt ist. Sie führt den Titel: Report on the Trans-Himalajan Explorations during 1865—67, drawn up by Captain T. G. Montgomerie,

R. E. 4°, 96 pp. Dehra Dovn 1867. Seine verhältnismäßig vorzügliche Karte, die die früheren Annahmen betreffs des Brahmaputralaufes und seiner Quellen richtig stellte, liegt ebenfalls gedruckt vor, sie heißt: Route Survey from British India into Great Tibet through the Lhasa Territories, and along the upper course of the Brahmaputra River or Nari-chu-sangpo, made by Pandit N. N. and compiled from the original materials by Captain T. G. Montgomerie, R. E. Dehra Dovn 1867. Dieser gewissenhaste Forscher läßt dort auch den auf die Trennung des Mansaraursee vom Rakus Tal bezüglichen Beobachtungen des englischen Tibetreisenden E. C. Ryall sowie den Beobachtungen von Capt. H. Strachen Gerechtigkeit widersahren, ebenso denen von Moorcroft, der schon im Jahre 1812 Tibet und die beiden Mansaraurseen besucht hat.

Doch dies sei genug über Tibet, das ja Berfasser von Räubergeschichten für Kinder gern als ein Land hinstellen, das noch "nie von Europäern" betreten wurde, und dessen Landkarten nur mit Hilse von eignem Blut und eignen Knochensplittern gezeichnet werden können.

In Milam stand mir zu guter Letzt noch eine bose Ueberraschung bevor. Schon aus Dardschiling hatte ich einem Vertrauensmann in Kalkutta Geld angewiesen und gebeten, mir eine Kiste voll Fleischensenven und ein Fläschchen Saucenessenz, oder deutsch: "Tunkenauszug" und die erforderlichen Karten von Garhwal, koste es was es wolle, durch besondre Kulis nach Milam zu schicken. Die Kiste kam auch an, doch was enthielt sie? Nichts als scharfe "Borcestersauce" und eine einzige Büchse voll Corned bees! Die Karten aber seien nach der Versicherung des Geological Survey ganz out of print, das heißt vergriffen.

Auch meine indischen Geldsorten im Betrage von etwa tausend Mark, die ich aus Almora mitgenommen hatte, waren allmählich bis auf einen ziemlich unbedeutenden Rest verausgabt worden. Ich bat beshalb den Pandit, mir einen Beutel mit hundert Pfund Sterling gegen indische Rupien umwechseln zu lassen, aber mit der ruhigsten Miene

von der Welt erklärte er mir, daß dies hier oben in Milam, wo nur Tauschhandel mit Tibet getrieben würde, ein Ding der Unmögslichkeit sei. Zum Beweise ließ er die angesehensten Bewohner Milams zu mir ins Zelt kommen, wo sie sämtlich erklärten, daß sie solche Goldstücke und so rotgefärbtes Gold noch niemals gesehn hätten; meine merkwürdigen Münzen seien wohl gar kein Gold, denn echtes Gold müsse doch so gelb wie Schwesel aussehn, und nur solches würde von den Tibetern aus ihren Goldseldern über die Grenze gebracht oder von den Goldschmieden in Indien zu Schmuckgegenständen versarbeitet. Sie bedauerten deshalb und so weiter und so weiter.

Trok meiner Sacke voll Gold kam ich mir plöklich so arm vor Glücklicherweise fiel mir ein, daß ich bei wie eine Kirchenmaus. ber Abreise aus Deutschland als Talisman brei Zwanzigmarkstücke aus bem benkwürdigen Jahre 1888 mitgenommen hatte, die die Bilder ber in diesem Jahre regierenden drei ersten beutschen Kaiser trugen; ich glaubte mich zu erinnern, daß diese von auffallend rein gelber Farbe gewesen waren. Rasch holte ich sie aus meinem lebernen Bruftgelbtafchchen und zeigte fie mit einigen erklarenden Worten bem Bu meiner freudigsten Ueberraschung erwies fich biefer Bandit. wohl vertraut mit ber neuften Geschichte Deutschlands und sprach mit Bewundrung von dem jungen Kaiser und den mit ihm vereinigten beutschen Herrschern. Dann fragte er mich, ob ich benn nicht auch ein Golbstück mit dem Bildnis Bismarcks bei mir hatte, und diese überraschende Frage hier im Berzen des himalaja zeigte mir doch recht deutlich, wie weittragende Schwingen der Ruhm unfres Nationalhelden befaß.

Während die Münzen mit den Kaiserbildern unter Ausrufen des Staunens von Hand zu Hand gingen, näherte sich mir ein alter Einwohner Milams und händigte mir für die drei Zwanzigsmarkstücke das gleiche Gewicht reiner gelber Goldkörner ein, die ich dann ohne Schwierigkeit gegen Rupien umtauschen konnte. Gern möchte ich wohl noch einmal in meinem Leben nach Milam, um zu

sehn, an welchem schönen Busen diese drei Kaiserbildnisse bort jetzt als Schmuckette prangen! Ich sah es aber deutlich kommen, daß ich trotz all meines englischen roten Goldes und meiner Kreditbriese in diesen entlegensten Gebieten des Himalaja verhungern konnte, wenn es mir nicht gelang, indisches Geld zu erhalten; auf die Rückehr eines zum Geldwechseln nach Almora geschickten Gilboten hätte ich aber sicherlich vier unersetzlich wertvolle Wochen warten müssen, und somit war wirklich guter Rat teuer.

Nach Ansicht des Bandits blieb mir nichts übrig, da ich seinem Rate durchaus nicht folgen und nicht auf demselben Wege, auf dem ich gekommen war, nach Naini Tal zurückfehren wollte, um bann von dort aus die westlich liegende Gebirgsprovinz Garhwal zu besuchen, als über ben Utadurhapaß zu geben und längs der tibetischen Grenze zum Nitipaß und von dort durch das Thal des Dhauli Ganga nach Babrinath und Dichosimath und erst zum Schlusse ber Gebirgsreise wieder nach Raini Tal zu marschieren. Bis nach Dichosimath wurde ich, so schätzte der Pandit, mit dem noch in meinem Besitz befindlichen Gelde allerdings nur dann gelangen können, wenn mährend diefer Zeit ein Gilbote, der leicht belaftet drei Rulitagesmärsche an einem einzigen Tage zurücklegen fann, mit einem Sactchen meiner Golbstücke nach Almora eilte und bann von bort aus mir mit bem gewechselten Betrage bis Dichosimath entgegenkame, um mich auszulösen. So vorfündflutlich mir dieser Geldwechsel, für den mir nicht die allermindeste Sicherheit gewährt werden konnte, auch erschien, mußte ich doch darauf eingehn; ich bat in einem beweglichen Brief ben Missionar Daklay in Almora, sich dieser Geldwechselei freundlichst anzunehmen und sah bann mit fehr gemischten Gefühlen ben Ruli mit meinem Beutel voll Gold thalabwarts fpringen. Der Tiroler konnte nicht umbin, seine Weltersahrung in die Worte zu kleiden: "Der englische Missionar hat doch für Frau und Kinder zu sorgen! Du hättest das Geld besser an den Jesuitenpater in Almora geschickt."

**◆・**├○◆

Digitized by Google

## Sechzehntes Kapitel.

## Gletscherfahrten und Beltleben an der Grenze von Tibet.

den Grenzvölkern verhältnismäßig viel begangnen Nitipaß das im Westen gelegne Gebiet der Gangesquelle zu erreichen. Ich wünschte vielmehr, in einem nördlich um den Nanda Devi sührenden Bogen dorthin zu gelangen und den eisgeharnischten Recken des Hochgebirges möglichst nahe zu bleiben. Eine solche Möglichkeit, zum Thale des Ohauli Ganga zu kommen, schien mir durch die Gletscherschlucht des Girthi gegeben zu sein. Aber mit welchen Mienen wurde dieser Plan vernommen!

"Durch das Girthithal wollen Sie? Durch diese von allen Hirten und Jägern seit vielen Jahren gemiedne, durch zahllose Bergsrutsche und nie aufhörende Steinfälle ungangbar gemachte, höchst übelberüchtigte Schlucht? Es wird niemand mitgehen!" sagte Krischen Singh, "es ist zu schwierig, ja es ist sogar unbedingt lebensgefährlich!"

Es war ehrlich gemeinte Besorgnis dieses prächtigen Hindus, der nur widerwillig daran ging, durch die von mir gebotne, außersgewöhnliche Besoldung von vier Rupien pro Tag und Mann geeigenete Burschen anzuwerben. Es reizte mich aber unwiderstehlich, wenigstens einen Bersuch zu machen, auch diese furchtbarsten, versborgensten Schrecknisse des inneren Himalaja aus eigner Anschauung kennen zu lernen. Umkehren kann ich ja immer noch, wenn mir der Tanz zu toll werden sollte! spiegelte ich mir vor.

Trotz aller Ueberredungskünste und aller Rupienverheißungen konnten schließlich nicht mehr als fünf allerdings ganz wunderbar muskelstramme und frohmutige Hirten bewogen werden, mich als Träger zu begleiten. Die Verhandlungen mit diesen gar nicht hoch genug zu rühmenden fünf Kulis wurden von Krischen Singh mit diplomatischem Geschief geleitet, während die gesamte männliche Dorsbewohnerschaft im Kreise herum und auf den nahen niedrigen Schieferbächern hockte, um ja keine Silbe dieser für sie sensationellen, umständlichen Unterredungen zu verlieren und um das sorgfältige Abmessen meines Mehl- und Getreideproviants beobachten zu können.

Endlich war alles geordnet. Mein nicht unbedingt nötiges Gepack übernahm der Pandit, um es bei Gelegenheit thalabwarts nach Almora und Naini Tal zu senden, mas später eine Fülle ber ärgerlichsten Migverständniffe und Verfehlungen zur Folge hatte, wie das in Indien in folchen Fällen nun einmal üblich und unvermeidlich ift. Ein Reisender im Himalaja braucht nämlich durchaus nicht immer in Sorge vor Raub und Diebstahl zu leben, wohl aber muß er barauf gefaßt sein, durch Ginfalt und falsch ober zu haftig bethätigten guten Willen der Eingeborenen unnennbaren Schaden zu erleiden. nur eins zu ermähnen, schreiben zum Beispiel bie Postbabus in Bomban ober Kalkutta auf den für entlegne Gebiete Indiens beftimmten Briefen die englischen, beziehungsweise europäischen Abreffen nochmals in dem betreffenden Schriftzeichen der dortigen Eingebornen auf. In meinem Namen lasen aber natürlich die englischen Postbeamten bas oe für u und schrieben ihn bemnach auch in bieser U-Lautierung hindostanisch nieder; bei der ins Kleinliche gehenden Genauigkeit der hindus in Meußerlichkeiten fiel es aber bann spater teinem eingebornen Postbeamten ein, mir meine Briefe zu verabfolgen, wenn ich unter meinem eigentlichen, aber anders klingenden Namen danach fragte. Auch an Derartiges möge jeber benken, ber Indien außerhalb der von den Vergnügungsreisenden befahrnen Orte zu bereifen denkt!

Ich machte mich in der kühlen Frühe des 8. September auf den Weg, der zuerst durch die bizarr zerrissne Erosionsschlucht des Dung Pani führte. Seltsame, durch Fortspülung und atmosphärischen Einsluß aus dem mürben Konglomerat herausgeknabberte Gesteins

bildungen schmück= ten hier die Thal= hänge. Diese zahl= losen, langaestiel= ten Riesenpilze und ähnlichen Säulen waren entstanden, indem ein flacher, mächtigerStein das darunter befind= liche, mit kleinrem Geröll durchsette Erdreich davor ge= schützt hatte, gleich dem nicht in folcher Art bedeckten durch= feuchtet, aufgelöst und fortgewaschen werben. Je. weiter ich auf diesem grotesten Schluch= tenwege fortschritt,



Raft im Dung-Thal an ber Ginmunbung bes Samgong-Baches.

um so umfassender wurden die Ausblicke sowohl rückwärts nach dem ungeheuren Nanda Kot, wie vorwärts im Norden nach den wilden steilen Schneegebirgen am Utaburhapaß.

Bei der Einmündungsstelle eines von Osten kommenden Gletschersbachs hielten wir Rast; dieser 12030 Fuß (3666 m) hochliegende Plat, Samgong genannt, diente sichtlich den Salzkarawanen als Bock, Indische Vielschersahrten.

Rastplat und lag grade am Ausgang jener Schlucht, in die ich vom Panschakuri von oben her hineingeblickt hatte. Auf dem Titelppanorama ist dieses mit S bezeichnete Seitenthal des Dung Panisofort an der herrlich gewölbten Schneekuppe des Samgongberges wiederzuerkennen.

Die kahlen, gelblichen Konglomeratwände blendeten unerträglich, als wir in empfindlich stechendem Sonnenschein unsren Weg weiter sortsetzten, der sich wiederholt mittels schwindelerregender Stege, das heißt langer schwanker Knüppel von einem User des Gletscherbachs zum andern zog. Der spärliche Strauchwuchs hörte bald vollends auf, und die Kulis beeilten sich, die letzten erreichbaren Krummholzstauden abzusäbeln und sie als Feuerholz für die folgenden Tage mitzuschleppen, denn hoch oben, unter der Paßhöhe des 17590 Fuß (5365 m) hohen Utadurhapasses, sollte das kühle Nachtlager bezogen werden.

An den frisch abgestürzten Wänden der öden, vielsach gewundnen Felsenklust konnte man deutlich bemerken, unter wie unermeßlichem Druck hier einst die Gesteinslagen gebogen und durcheinanderzgeschoben worden sind. Schließlich bilbete die Schlucht einen Kessel, der eine prächtige Aussicht auf die steilen grandiosen Klippen und Gletscher des nahen, im Norden vorgelagerten Schikeldani, auf den surchtbaren Schutpani Parhar im Osten und den noch zerstörtere Umrisse ausweisenden Oldur im Westen gewährte.

Der Steig wand sich hierbei beständig zwischen Sandsteinen und Quarzblöcken von enormer Größe hindurch und führte dann über einen in kunstvoll-roher Weise aus Steinklötzen gewölbten Brückensteg zum Lagerplatze Dung in 13720 Fuß (4185 m) Höhe. Zahlreiche, als Opfer auf den großen Steinblöcken von den Tibetern niedergelegte Versteinerungen und Arystalle erinnerten hier an den seltz samen Verkehr, der sich zeitweis durch diese Gebirgswüstenei zieht.

Wie bedauerte ich, daß ich meinen Leuten nicht ein einziges Pfund Gepack weiter aufburden durfte und die schöne Gelegenheit, das hier

aufgestapelte, wissenschaftlich so wertvolle Material mitzunehmen, unbenutzt lassen mußte! Allerdings bin ich nicht Jurist genug, um mir über die Berechtigung zum Einheimsen solcher den Göttern geopferter Arystallfunde ganz klar sein zu können, doch möchte ich benjenigen Sammeleifrigen sehn, der an solchen vollgehäuften

Präsentiertellern

vorbeiginge, ohne ben einen ober ans bren Leckerbiffen das von zu stibigen!

Von Dung ab stiegen wir bem von Beften herkommen= den Ablauf des über= aus schmutzigen unt-Utaburhaglet= ren schers entgegen, zu= erft auf seiner süd= lichen, dann, den Gletscher überque= rend, auffeiner nörd= lichen ungeheuren Schuttmoräne. Aber auch von Nordosten kommt bei Dung ein Bach aus dem Lha=



Landidaft auf bem Mariche jum Utaburha-Gleticher.

sargletscherpaß, also von der tibetischen Grenze herunter, und der Fluß trägt erst von dieser Vereinigungsstelle an den Namen "Dung".

Auf dem Gletscher, von dessen vordrer Eiswand beständig Geröll und Eisstücke herunterrieselten, begegneten wir einer der mir nun schon hinlänglich bekannten, aus Tibet kommenden, mit Borax und Salz beladnen Ziegenherden; die Treiber trugen nach tibetischer

Weise den rechten Arm nebst Schutter vollständig entblößt, obwohl die bereits unter den Gefrierpunkt gesunkne Kälte recht empfindlich war. Sie hatten ein reich mit Glasperlschnüren geschmücktes Weib bei sich, deren offner, naiv-dreister Gesichtsausdruck, mit dem sie mich anstaunte, ganz unwiderstehlich komisch wirkte, weil sie es sich dabei



Aufflieg jum Utaburha. Gleticherpaß.

nicht versagen konnte, mir in ber landes üblichen Weise unsausgesetzt die Zunge entgegenzustrecken. Dieses naturwüchsige Zeichen ber Freude und Hochsachtung machte mir jedes fernere Zussammentreffen mit Tibetern zu einem Hauptspaß.

Das Begegnen folcher tibetischen Salztransporte hat aber auch seine weniger heitre Seite, benn die Hunderte von garstigen, hals=
starrigen Ziegen

suchten uns stets förmlich von dem Gletscher herunterzudrängen; hierbei verlor eine ihre schwere Doppeltasche voll Salz, rutschte aus und stürzte ab. Das erwähnte, auf dem Eis sehr unsicher tappelnde Weib versuchte zwar das Tier zu fassen, kam aber dabei selber ins Stürzen und kollerte, sich fortwährend überschlagend, ein Schneefeld hinunter. Noch geraume Zeit tönte das aufgeregte Geschrei ihrer

Begleiter von unten herauf, und ich bedauerte lebhaft, ihr nicht als Wundarzt beispringen zu können; ich tröstete mich schließlich mit der Bersicherung, die mir gelegentlich der Pandit gegeben hatte: diese Tibetaner sind wie Leder, sie verletzen sich nie, sie waschen sich nie!

Der Weg auf der nördlichen Morane war übrigens recht be-

schwerlich, ba von den dort anstehenden zer= flüfteten Ralf= felsen unzählige, ganz frische Brocken abge= stürzt waren und Gletscher und Morane überschütteten. So waren wir denn froh, als wir den Malla Bamlas ge= nannten Plat erreichten, wo sich der über= schrittne Glet= icher aus zwei



Bimat bei ben Bamlas. Spiken, im Unmetter

von Beft und Oft kommenden Gisströmen bilbet; Die Höhe ift hier 15 320 Fuß (4670 m).

Von den unfer Zeltlager einschließenden Bergen konnte ich nur ein unvollkommnes Bild aufnehmen, da sie von rasenden Wolkenmassen und schließlich durch einen heftigen, mit Eisnadeln gemischten Platzegen verschleiert wurden. Allmählich machte mir auch meine stetig böser werdende Fußverletzung viel zu schaffen, die ich mir in meinem

durchgescheuerten Bergschuh zugezogen hatte; der Flickfünstler in Milam hatte ihn grade nur für einen dreistündigen Gebrauch aushaltend wiederherzustellen vermocht.

Als aber die nächste Frühsonne ihre ersten Strahlen auf den wüsten, schroffen und deshalb fast schneelosen Schikeldani und die klodigen südlichen Bamlasspitzen warf, wirkte das nun krystallklare Bild dieser nahen Gispracht und der dahinter liegenden Gipfel herrslich und erschütternd. Die von dort entspringenden kleinren Gletscher vermählten sich mit dem Utadurha, während aus Westen sich drei ähnliche Eisströme ergossen.

Durch endloses Kalksteingeröll und über wahre Scherbenberge ging es nun nordwestlich, später nördlich weiter, bis schließlich der aus dreien zusammenstließende obre Utadurhagletscher überschritten wurde. Wegen jeder Spalte machten die Kulis ängstliche, weite Umwege, so daß ich mit dem Tiroler durch ihr direktes Ueberqueren einen Borsprung von mehreren Stunden gewann und mit Muße von der bei 17 590 Fuß (5360 m) liegenden Utadurhapaßhöhe die herrliche Scenerie dieses Gletscherkessels bewundern konnte; einige Abler kreisten darüber.

"Schau, wie stolz er daherreitet," äußerte der Tiroler, als ein berartiger mächtiger Bogel so nahe an uns vorbeirauschte, daß ich seine Schwungsedern fast mit dem Stock erreichen konnte.

Auf einem die Paßhöhe bezeichnenden Steinhaufen hatten fromme Seelen besonders zahlreiche und ansehnliche Drüsen von Kalkspatztruftallen aufgehäuft, ebenso Bersteinerungen, Wollflocken, bunte Zeuglumpen und andre Opfer.

Da ich mich ebenso wie der Tiroler hier auf der Paßhöhe noch überraschend rüstig fühlte und die lange Wartezeit dis zum Heraustommen der Kulis nicht unthätig frierend verstreichen lassen wollte, stiegen wir noch zu einem zweis dis dreihundert Meter höheren Schneegipfel nordöstlich von der Paßhöhe empor, der eine noch umsfassendere Aussicht auf die Hochgipfel der Nanda Devis und der Bamlasgruppe und auf die steilen und vegetationslosen, öden Gipfel

der tibetischen Hochebene versprach und auch gewährte. Rechts und links von der mit frischem Neuschnee bedeckten Paßhöhe erhoben sich mächtige Schneespiken, zwischen denen wir nun zu den kleinen, an ihrem Fuße liegenden Seeen abstiegen, um dort unsre Leute zu erswarten und unser Frühmahl zu halten. Westlich von der Paßhöhe zog sich in sanster Wölbung ein Gletscher herunter und endete in einem dieser Seeen.

Als mein Trägertrupp anlangte, klagten die Leute, obwohl sie Eingeborne des hochgelegnen Bergdorses Milam waren, über allerlei doch wohl nur durch die Dünne der Luft hervorgerusne Uebel, während mir und dem Tiroler thatsächlich nicht die geringste merkliche Beeinträchtigung unsres Wohlbesindens aussiel; allerdings hatten wir durch gehöriges Zeitlassen beim Ausstieg für Ruhe unsres Bluts gesorgt, während die Kulis sich in ganz unnötiger Weise an Haft überboten und ihre Atemnot durch Schmauchen aus ihrer sogar während des beschwerlichen Steigens von einem zum andern wansbernden Hukawasseries gewiß nicht verminderten.

Unmittelbar unter der Paßhöhe des Utadurha, die durch den schne genannten Opfersteinmann gekrönt ist, zweigte von dem Saumpfade nach dem Nitipaß ein andrer in nordöstlicher Richtung nach dem schon zu Tibet gehörenden Rungribingripaß ab. Diesem Wege solgte ich einige Kilometer weit zur Paßhöhe des Jandi, die leider nur einen start verschleierten Rückblick auf das Alpengebiet des Nanda Devi gewährte, das ich nunmehr auf seiner Nordseite zu umgehen beabsichtigte. Meinem Versprechen gemäß, in diesen kritischen Zeiten ungeschlichteter Grenzstreitigkeiten keine Verwicklungen herauszussordern, widerstand ich dem lockenden Versuch, einen weitren Ausstlug nach Tidet zu unternehmen, und stieg zu dem vom Utadurha niederziehenden Schneeselde hinab, um zunächst dem nach dem Nitispaß gerichteten Psade zu folgen.

Das Gehen in dem tiefen Neuschnee wurde uns hier sehr erleichtert, weil erst fürzlich eine Herde von Schubuhs, das sind Baftarbe von Rind und Pak, hier herübergekommen war und diese Tiere mit ihren tief gesenkten mächtigen Köpfen, stämmigen Beinen und zottigem Haarbehang wie Schneepflüge gewirkt hatten.

Nach zweistündiger Schneewandrung trasen wir auch diese ganze Herbe von Schubuhs nehst Ziegen und Schafen auf dem Rastplatze Lauka um fünf tibetische schwarze Zelte gelagert, wobei jedes Tier mit seinen Hörnern durch einen Strick aus Nakhaaren an die Hörner eines andren gebunden war; um jedes Zelt war eine niedrige Steinmauer als Winds und Schneeschutz errichtet.

Die im Innern bes größten, zweiteiligen Beltes um bas qualmenbe Feuer kauernben Tibeter glotten mich bei meinem Gintritt mit offnen Mäulern an, mährend die beiben an dem großen Keffel waltenden Weiber ohne jede Scheu auf mich lossteuerten, um mit gleichfalls weit aufgeriffnen Augen und heraushängender Bunge bie Mermel meiner aus geripptem Sammt gefertigten Joppe zu betaften. Das Gefühl, bas biefes neugierige Streicheln in ihren Fingerspiten erregte, schien ihnen aber weit interessanter zu sein als meine sonstige europäische Erscheinung. Ich erinnerte mich allerdings, biese Horde bereits in Milam gesehn zu haben, wo die Tibeter einen ihnen von Rechts wegen gar nicht zukommenden Abgabentribut für bas Geftatten bes Taufchhandels von den Grenzbewohnern ertrott hatten. Ich hatte mich aber in Milam von diesen tibetischen Schonheiten etwas zurückgehalten, erftlich weil in folchen Ländern bie Mighelligkeiten zwischen Eingebornen und Europäern nur zu häufig aus übel aufgenommnen Galanterien gegen Damen entstehn und zweitens, weil diese auch sonst nicht grade peinlich saubren tibetischen Evastöchter sich die Wangen so greulich mit blutbrauner Farbe vollzumalen und so ranziges Fett in ihre bebänderten und mit Zieraten behangnen Bopfe zu schmieren pflegen, daß ich, trot aller Berehrung für das weibliche Geschlecht, dem Dunsttreise dieser Frauen in Milam etwas aus dem Bege gegangen war; nun ereilte mich hier das Geschick, und ich mußte stillhalten.

Das eine Weib mar fehr robuft, fie ftrotte von Gesundheit und Rraft; für die andre mare es aber beffer gemesen, sie mare nie geboren worben. Erinnern Sie sich, geehrter Lefer, des Scheufals, bas mir in Rati begegnet mar? Denfelben Brechreis mußte ich hier nochmals erleiden, benn grade fie, diese weniger Holde, mar so unaussprechlich liebenswürdig gegen mich, daß ich vor Entsetzen fast in die Erde fank. Ich bitte, mich aber ja nicht falsch zu verstehen, mein Wettermantel blieb gang und gar aus dem Spiele, aber die Unfelige schien ausnahmsweise eine Freundin der Sauberkeit zu fein und leckte ihre fettige, altersschwarze Holzschale erst bligblank, ehe fie mir ben Thee barin frebenzte. Eine Ablehnung mare einer Ariegserklärung gleichgekommen. Und wie fah ihre Theebrühe aus? Einfach entsetlich! Ich hatte eine kleine Baggermaschine anwenden muffen, um darin Klarheit zu schaffen. Der schon wiederholt von mir zitierte, weil mir ungemein sympathische Chemiker Dr. Heinrich Fauft tann in der Begentuche teinen größren Etel vor der "breiten Bettelfuppe" und ihrer auf bem Befenstiel burch ben Schornstein einreitenden Erzeugerin bekommen haben, als er in mir bei ber Berftellung dieses Theegebraus aufstieg.

Man vergegenwärtige sich gefälligst nur dieses verräucherte und verschmutzte Zelt, durch dessen morsche Lumpen ich beim Gradestehn mit dem Kopfe hindurchsuhr. Dann denke man gütigst an den in die Augen beißenden Qualm und das Dämmerlicht darin, die gemischten Düste von verdordnem Fleisch, sauer gewordner Milch, ranziger Butter, altem Käse und nie gereinigten Menschen und Kleidern, und schließlich stelle man sich die in diesem Gestank hockenden, mich anglozenden und dazu schnausenden, grunzenden, sich bald hier bald dort schabenden, ungebärdigen Theetrinker vor, und man wird mich um diesen sive o'clock tea wohl nicht sehr beneiden!

Die braunrot geschminkte, unruhige Megare trottelte hierhin und dorthin. Bald griff sie in einen an einem Ziegenhorn am Zeltpfahle hängenden Sack und holte daraus eine Handvoll geröstetes Gerstenmehl hervor, dann fratte sie aus einem ähnlichen Beutel ein Häussein erdiges Rochsalz und bröckelte schließlich einen Hausen dürrer, großer Theeblätter aus einem in Ziegelform gepreßten und in weißes Hasensell eingenähten Paket und rührte alles zusammen in den Kessel. Man wird begreifen, daß ich einer Ohnmacht nahe kam, als die schöne Dame daranging, den Haupttrumpf ihrer Freundlichkeiten auszuspielen. Nämlich folgenden.

Ich erinnerte mich, bei den mir begegnenden tibetischen Berden kleine Hirtenbuben beobachtet zu haben, die einen wulftigen Ledersack auf dem Rücken trugen, und wußte auch, daß in solche Fellbeutel allmorgenblich die fette Milch der Nakkühe eingemolken wird, damit sie darin durch das lebhafte Herumspringen des Jungen ausgebuttert wird, wobei die Butter zwischen ben Fellhaaren hangen bleibt und bei ber Ankunft im Lager herausgekratt wird. Aber als nun die erwähnte Bere aus einem unheimlichen Beutel eine fo bergestellte Butterfugel herausholte und mit ihrem unsaubren Zeigefinger ein Klumpchen Butter bavon abkratte und versuchte, biefe haarige Gabe Gottes unter fortwährendem Bungenherausstrecken, mit triefenden Augen und tropfender Nafe in meine schon vorher von ihr so grundlich ausgeschlectte und mit versalzner Theesuppe gefüllte Taffe abzustreifen — da, ich gesteh es ganz offen, da habe ich das Grufeln gelernt, und zwar gründlich! Da ftieg felbst in mir etwas wie Beiberhaß auf.

Und nun vergesse man nicht, daß die Landessitte oder der durch den ekelhasten Thee beständig verdorbne Magen der Tibeter es mit sich bringt, daß bei jeder tibetischen Mahlzeit nicht nur befriedigt mit der Zunge geschnalzt, sondern auch allerseits unaufhörlich ein gräßliches Külpsen hervorgebracht wird, das wie eine Mißhandlung des Wortes "Worpswede" klingt. Da prahle doch niemand, daß er Anwandlungen von Seekrankheit nicht zugänglich sei, bevor er nnter solchen Umständen tibetischen Thee schlürsen mußte!

Die Tibeter schienen an mir irgend etwas auszuseten zu haben.

Bar es die sichtliche Bevorzugung feitens des geschilderten Beibes, war es meine Anfängerschaft im Bortragen jener angebeuteten, aus tiefftem Magen fommenden Zufriedenheitslaute, mas fie veranlaßte, immer geräuschvoller zu brummen und zu knurren und finftre Blicke in meine Ece zu senden? Ploklich sprang ein vierschrötiger, durch seinen dickgefütterten, langen Aermelrock hünenhaft aussehender Rüpel wie von der Tarantel gestochen auf, pacte hastig meinen Bergstock, mit dem ich braußen die kläffenden Hunde zurückgescheucht und den ich dann ahnungslos mit in das Zelt gebracht hatte, und schleuberte ihn vor die Zeltthur. Ich hatte völlig übersehn, daß das Hereinbringen eines Stockes bei diesen sehr auf die üblichen Formen haltenden Leutchen ein weit ärgres Vergehen bedeutet, als wenn bei uns zu Lande jemand seinen hut im Zimmer beständig auf dem Kopfe behalten wollte. Erst nachdem ber unhöfliche Stock an die frische Luft gesetzt war, herrschte Ruhe und Frieden, und mehr als einmal wurde mir eine lange Tabakspfeife angeboten, in beren winziges Röpfchen ein verdächtiges Pulver gepfropft war, das aber gar nicht nach Tabak duftete; woraus diefer Stoff bestand, weiß ich selbst heute noch nicht.

Die Gemütlichkeit wurde schließlich ganz allgemein; die Weiber striegelten meine Sammtjoppe, und ich zog ihnen die mit herrlichen Türkisen besetzen Haarnadeln aus dem Kopfput oder musterte die Anhängsel, die die Männer an einem ledernen Gürtelriemen mit sich herumschleppten. Da baumelte mancherlei: ein Hornring als Fingershut, ein Nadelbuch in Gestalt eines wappenförmigen Ledertäschchens, ein Säckchen mit Stahl, Feuerstein und trocknem Baummoos, dann eine kleine Zange zum Auszupfen vereinzelter Barthaare, ein Ziegenshorn zum Auskraten der Salzsäcke, ja selbst roh geschnittne Stempel zum Abgeben der Unterschrift und allerlei Wesser.

Alles, was ich von Tibetern hier und später in Sikhim und im vergangnen Jahre in Nepal zu Gesicht bekommen habe, widers spricht der weitverbreiteten Ansicht, daß das ganze tibetische Bolk aus feigem Gesindel bestehe. Selbstverständlich fühlen und fürchten fie die Ueberlegenheit der raffinierten Mordwaffen ber Englander, durch die fie im Sithimfeldzuge hilflos zusammenkartaticht murden. Aber Leute, die fo oft mit den vielfachen Beschwerben und Gefahren des Hochgebirges zu kampfen haben, und noch dazu mit völlig un= zureichender Ausruftung, die wird man doch wohl eher beherzt als feige zu nennen haben. Ebensowenig ift bas gutmutige, tollpatschig robe Bolt zu Graufamteit und Blutvergießen geneigt; wohl giebt es in dem ungeheuren Tibet Käuber und Gesindel wie anderswo auch, aber im übrigen lieben die Bewohner des füblichen Tibet Frohfinn und berben, sorglosen Lebensgenuß. Es wird ihnen niemand verbenten, daß sie sich das Schicksal Indiens zu Berzen genommen haben und es ben herren Englandern nicht erleichtern, über ben Simalaja zu ihnen hineinzuftolzieren, um die ungeheuren Goldlager zu annektieren, die in Tibet noch der Ausbeutung harren und die von den Eingebornen mit scheuer Chrfurcht als nur den Erdgeistern gehörig betrachtet werden. Sie magen es bochftens nach einem ängstlichen Opfer, sich hastig ein weniges von bem auf ber Steppe liegenden Goldsegen in die Taschen zu füllen, denn die allgemeine Ansicht ist die, daß bas Land verarmen und das Bolk entarten wurde, wenn eifriger nach dem segens- und fluchwertesten aller Metalle geschürft werden dürfte. Große Goldklumpen werden sogar stets wieder in den Boden verscharrt, um dort kleinre zu erzeugen.



## Siebzehnten Rapitel. Durch die Lawinen der Girthifclucht.

eim nächsten, kaum sechs Kilometer weiter nördlich liegenden und Topi Dunga genannten Rastplatz der Salzkarawanen trennte sich mein nun westlich abzweigender Weg von dem weiter nordwärts dem Nitipaß entgegenführenden. An dem Ausbleiben der Schaf- und Ziegengerippe längs des Pfades konnte ich bemerken, daß ich fortan meinen eignen, einsamen Weg ging.

hier auf ber Nordseite bes Gebirges, beffen steilen Sipfeln ber Schnee beinahe völlig fehlte, zeigte fich bas Landschaftsbild unter dem Ginfluß wefentlich geringrer Luftfeuchtigkeit vollständig Statt ungeheurer, von allen Seiten daherflutender peränbert. Gletscherströme nichts als öbe Trümmerhalben ober mit winzigem Ebelweiß und gelblichen Moofen überfater Boben, ber, von mehrfachen heißen Quellen erweicht, das Fortschreiten erschwerte. wie schritten die Rulis mit ihren Lasten aus! Just als hätten sie ben Bosen im Nacken. Und richtig! Als sollte das ganze Himalajagebirge von ber Erbrinde fortgeblafen werben, fette ein Sturm, ber balb zum Orkan anschwoll, seine mächtigen Backen in ganz unbeschreiblich wirkungsvolle Bewegung. Wahrscheinlich hatten die Rulis als erfahrne Gebirasjäger dieses Unwetter geahnt, bas man gang gut für den Beginn des Weltunterganges halten konnte. Webe bemjenigen, den ein Orkan von folchem Kaliber auf irgend einer Hochzinne des Himalaja ereilt! Er muß in die Tiefe!

Wir fanden zum Glück einigen Schutz, als uns die riesigen festungsmauergleichen Felsen zum Windbrecher wurden, die auf dem nördlichen Ufer des weiter unten Girthi genannten Wasserlauses emporstarrten, während wir unsren Kampf gegen das tobende Element an dem südlichen aussochten.

Nach einigen Stunden bot uns ein Gletschermaffer Halt, das von dem jest füblich von uns liegenden Schneegebirge abfloß, also von bemselben Gebirgeftod, ber auf feiner Gubseite ben Oberteil bes Milamaletschers einschloß und hier auf der Nordseite in einer von ben Rulis Turger genannten Spite gipfelte und die Firnbecken zweier Gletscher umfaßte. Das Waffer war so hoch geschwollen, daß die meisten der von dem tobenden Naß überspülten gewaltigen, im Flußbett liegenden Steine nicht einmal gesehn, geschweige benn durch Sprünge mit Bilfe bes Alpenstocks erreicht werben konnten. Selbst ber Tiroler stand hier ratlos. Nur mit Widerstreben willigten wir darein, auf bem Rücken ber an folche eiskalten Baber gewöhnten Rulis ben furchtbar jah bahinwirbelnden, machtige Steine mit sich reißenden Bach rittlings zu überschreiten, wobei den Leuten das Wasser oft bis über die Suften ging. Bei dem wütenden Orkane war das kein ganz harmloses Thun: ein einziger Fehltritt eines dieser abgehärteten, unter unfrer schweren Körperlast machtig bin und ber schwankenden Bhotijas und - nun, das weitre wird sich wohl jeber ausmalen können, der die elementare Macht solcher Bildmaffer tennt!

Von nun an begann ein Weiterwandern ohne jeden Pfad über steile Berghänge und dazwischen eingesattelte sumpfige Wiesen. Ein andrer ungestümer Bach, von dem grotesken, sichtlich aus verwittertem Kalkstein bestehenden Kanadar herströmend, wurde durch Sprünge von einem Stein zum andren ohne Unfall überschritten. Als sich dann das zunächst von mir versuchte Fortkommen längs des Girthissusses nicht weiter durchführen ließ, wurde in einiger Höhe von Felsblock zu Felsblock fortgeklettert und schließlich ein leidlich ebnes

und zum Zeltlager geeignetes Fleckhen gesunden. Hier bot sich auch zum erstenmal weiter nach Westen hin ein voller Einblick in die dort wirklich ganz schauderhaft steilwandige und öde, so sehr gefürchtete und als Hirtenverkehr vollständig aufgegebne Girthischlucht. — "Kommt Zeit, kommt Nat!" dachte ich, ließ mir den Abendthee munden und schlief, trot des steinigen Bodens unter dem Zelt, so traumlos köstlich, wie ich immer schlasen möchte.

Die Morgenkälte erschien mir aber doch außerordentlich bitter, nachdem ich mich aus meiner Schlafsacbecke aus Kamelhaar heraussgeschält hatte und nun zähneklappernd Umschau hielt. Es hatte in der Nacht geregnet, und dicke volle Wolken hingen recht wenig ermutigend zwischen den düstren Felswänden der Schlucht, an deren Rissen und Vorsprüngen wir uns nun fortarbeiten mußten; besser wurde es, als wir einiges Strauchwerk, dürstige Weiden und verkrüppelte Virken mit fast zur Kugel verschrumpstem Stamm erreichten, wo sich auch ein neues Seitenthal aufthat, aus dem vom Girthike Parhar her ein ansehnlicher Zusluß für unsren, von hier an erst Girthi genannten Bach herunterkam.

Nahe bei der Einmündungsstelle dieses Baches lagen die Ruinen und verwilderten, aber doch noch erkennbaren Buchweizenfelder des hier einst vorhandnen, aber wegen der unaushörlichen Thalverwüstung durch Lawinen vor geraumer Zeit verlassnen Sommerdorfs Girthi. Als ich zu diesen verwitterten Ruinen kam, die in Büschen von Hagebutten, Birken und langgestieltem Edelweiß zerstreut lagen und nun das wildschöne Hochgebirgsbild des hoch in den jett wolkenlos blauen Hinausragenden schneeweißen Girthiberges, seines Gletschers und des daraus hervorschäumenden Baches von einer dieser zersallnen Hitten aus betrachtete, überkam mich doch ein recht wehmutiges Gefühl der Bedeutungslosigkeit des sich so ungemein wichtig dünkenden Menschen gegenüber einer so unaussprechlich erhabnen, von so unermeßlichen, erbarmungslos waltenden Kräften gestalteten Natur. Die Fragen über den schließlichen Zweck unsres Daseins und

Wirkens, unfres Entstehns und Vergehns und andre unergründliche Rätsel zogen durch meine wahrhaft andächtig bewegte Seele, doch der Schreckensruf aus Hansens Munde: "Deixel, i hob ja die Erbswurscht ausgekeut!" führte mich von meiner unfruchtbaren Grübelei



Raft bei ben Ruinen bes hirtenplages Birthi.

in die Wirklichkeit zurud. Ich trostete Hans über das Auskeuen. das heißt das unachtfameAus-der-Tasche = Fallenlas= fen feines Schates durch den Binweis auf den Borrat seiner Leibspeise in meinem Ructfact. Bu weit: rem Trofte ließ ich einen fetten Hammel schlach: ten und braten, den ich in Lauka von meinen tibetiichen Gastfreunden erstanden hatte und bisber hatte mittreiben laffen.

Der weitre Weg, den ich mir von hier aus durch dichtes, verfilztes, dorniges' Gestrüpp und losem Geröll am oder stellenweis thatsächlich im Girthibachbett zu suchen hatte, wobei fortwährend senkrechte, weit in die Wasserfälle vorspringende, schlüpfrige Wände überklettert werden mußten, spottet jeder Beschreibung! Es würde eine solche auch ziemlich zwecklos sein, da nicht einmal ein Leser, der glaubt, bereits ähnliche Schwierigkeiten selbst durchgemacht zu haben, sich die richtige Borstellung von der unwegsamen Verwüstung zu bilden vermöchte, die sich nun auf weite, schier endlose Strecken hin zeigte; die sich hierbei aufthuenden übernatürlichen, ja höllischen Bilder zu schildern, versagt mir die Sprache, weil dort das Unsmögliche Gestalt bekommen zu haben schien.

Die ganze linke, also sübliche Thalwand war fortan wiederholt Kilometer weit frisch heruntergebrochen und an den noch überall in bie Tiefe polternden oder zischend herunterrieselnden Steinmaffen, die auf die Trummer von alteren Bergrutschen stürzten, konnte ich ermeffen, über mas für ein unsagbar gefährliches Gebiet wir schweigend, in weiten Abstanden und mit außerster Borficht wie Ab und zu erdröhnte, Kanonen= Wildbiebe vorwärts tasteten. schlägen gleich, das Losbrechen und Niederpraffeln andrer Felswände, bald nah, bald fern. Im tiefften erschüttert, in mein Schicksal ergeben, sah ich hier mit beinah freudigem Grauen bas ergreifend frembartige und nie von mir in dieser Art für möglich gehaltne Schauspiel einer in beständiger Selbstzerftörung begriffnen Felswildnis. Die Folgen anhaltender Regenzeit und der jegigen Nacht= froste unter Mitwirkung mittäglicher Glut konnten wahrlich nicht braftischer anschaulich gemacht werden. Hierher möge der Herr Direktor bes naturwiffenschaftlichen Theaters "Urania" in Berlin feine Schritte lenken, wenn er dem Bublitum ein Schauftuck von noch nie erhörter Bucht auf seine Bretter, die die Welt bedeuten, zu bringen wünscht.

Am schwierigsten war das Fortkommen in dem reißenden Wasser, wenn die senkrecht absallenden harten Lehmwände keine Möglichkeit mehr boten, daran fortzukommen. Wie oft sprangen die braven Burschen ins Wasser, um mir Aeste oder Knüppel zum Darübersschreiten zu halten, damit ich nicht wie sie unausgesetzt dis an die Brust durch das brüllende, eisige Wasser schreiten mußte; dann

Digitized by Google

wieder kamen Uferstellen, ausgewaschen und unterhöhlt, die nur "auf allen Vieren" durchkrochen werden konnten. Doch trotz alledem strahlten wir, auch meine Indier, vor Lust, wenn eine scheinbar unüberwindliche Stelle nach der andren durch Vorsicht, Geduld, Ruhe und Gewandtheit besiegt worden war. Nirgends habe ich mehr den Mangel einer schnell gebrauchsfertigen Handkamera bedauert als hier, wo das Aufstellen meines Stativs naturgemäß eine vollständige Unmöglichkeit war.

Die Ufer murben steiler und steiler; die zerfetten Kalkfelsen nahmen gespensterhafte, phantastische Formen fabelhafter Balle mit Türmen und Erkern an. Aus gewaltiger Höhe schoß über eine dieser Mauern ein herrlicher Schleierfall berab, zersplitterte aber im Fallen, burch ben braufenden Bind auseinandergeblafen, in Tau und Dampf, so daß nichts von seinem breiten Wafferguß unten anlangte. Auf die Bobe eben biefer Band mußten wir nun hinauf, da unten im Waffer kein Fortkommen mehr war. In unglaublichen Bickgacklinien, bicht und knapp an die Felsen gequetscht, zogen und schoben wir uns um diese entsetzlichen Mauern herum und durch noch viel fürchterlichere Kamine empor; ab und zu bot sich dabei ein Blick hinunter in die enge, finftre Schlucht, in der, mindeftens fechs= hundert Meter tiefer, die in weißen Gischt verwandelte Baffermaffe bes Girthibachs rafte und kochte. Schließlich vermehrten verkrüppelte Weidenbüsche, scharsdornige Hagebuttenstauden und meist durch Schneebelaftung horizontal von ber Felswand fortgebogne Birtenbüsche die unerhörten Hindernisse dieses Kletterns; ich durfte glauben. in diefer Beziehung schon einiges durchgemacht zu haben, aber hatte ich solche Schwierigkeiten für benkbar gehalten, würde ich biesen Bea unter keinen Umständen unternommen haben!

Später erschien in der Felswand ein tiefausgeschälter Reffel, über den ein mächtiger Wasserfall hinüberstürzte; es blieb keine Wahl, wir mußten grade unter diesem fast zermalmenden Sturzbade hindurch, fort zu immer neuen, noch schwierigeren Stellen. Das

Ganze bildete eine touristische Arbeit der allerschrecklichsten Art. "Her geht jeden Tag keiner!" sagte der Tiroler mit beinah erstarrten Mienen, um dann wieder, gleich uns andren, schweigend in die Felsen und Buschwurzeln zu packen und rastlos fortzuklimmen, weiter, immer weiter, denn schon siel die Dämmerung ein und noch war kein Plätzchen eben genug gewesen, um uns darauf zur Ruhe

niederlegen zu können; an ein Aufschlagen des Zeltes war erst recht nicht zu denken.

Im Dunkeln, gegen acht llhr abends, fanben wir endlich ein leidlich geeignetes, aber immershin noch recht heikles Fleckchen, von dem aber das Zelt mit Inhalt gar zu leicht hätte ab und in die Tiefe rutschen können, so daß ich es vorzog, in meine Decke gewickelt im Freien zu schlafen.

Der nächste Morgen brachte das gleiche, viel-



Raft auf ber bobe von Schiruans.

leicht noch gefährlichere Thun, denn jetzt galt es, über sehr glatte, schräge Schieferplatten hoch über dem und längs des unten donnernden Baches fortzukommen und ein auf der Höhe grünendes Birkenwäldchen zu erreichen. In diesem fand ich zu meiner grenzenlosen Ueberraschung endlich wieder die Andeutung eines Steges, der uns schließlich um viele Gebirgsausläuser herum nach dem verlassnen Weideplats Schiruans leitete, wo sich eine weite, entzückende Aussicht auf die

Schneegebirge, auf ben Gletscher am Uja Trische im Süben und auf die wunderbaren Felsgebilde des Laptalpasses im Norden erschloß. Eine Rast wie hier ist allerdings eine nicht leicht zu vergessende Wohlthat, nachdem das Leben buchstäblich in unausgesetzer handsgreislicher Gefahr gewesen ist.

Von hier ging es auf glatten, steilen Wiesen und bedrohlich überhängenden Felsen hinunter zum wasserreichen Bach des Uja Trische, über den hinwegzukommen ich zunächst gar keine Möglichkeit sah. Schließlich entdeckten die scharsen Augen meiner unvergleichlichen Kulis weit, weit unten eine frühere Hirtenbrücke — aber was für eine! Zwei mit Steinplatten beschwerte lange Baumskämme stellten die Verbindung zweier im Fluß liegenden, oben abgerundeten und aalglatten Riesenblöcke her, auf die hinauf oder herunter zu kommen eine Aufgabe war, die nur barsuß und unter Beihilse aller Teilenehmer zu überwinden war; wäre unser glückliches Fortkommen nicht eine so verzweiselt ernsthafte Sache gewesen, hätte ich mich hierbei über unser Anstrengungen halb totlachen können.

Der Steig führte weiterhin über eine ausgebehnte und wegen ihrer steilen, schläpfrigen Abhänge ebenfalls außerordentlich schwer passierbare Schlammlawine hinauf zum Beideplah Schilkuans, wo ich endlich wieder Menschen, und noch dazu ganz reizende, drollige Hirtenbübchen mit seltsamen, keck auf das Ohr gerückten, zylindrischen Wollmühen antras. Ich kann mir nicht denken, daß einem Feinschwecker gebratnes Schnepsengedärm besser munden kann als mir der Honig und der weiße sette Schafkäse, den mir diese allerliebsten Bengel nebst frischgerösteten Schupatibroten vorsetzen; allerdings zeigten sich, um die Wahrheit zu gestehn, in Honig wie Käse einige dunkte Punkte, doch wo sehlten die wohl gänzlich im Leben? Geld wollten die guten Leute aber unter keiner Bedingung von mir annehmen, so daß ich wieder zu meinen bewährten Sturmstreichhölzern griff und sie damit unendlich glücklich machte; Geld besaßen und kannten sie nämlich überhaupt nicht, wie es schien.

Auf leidlich gutem Pfad ging der Marsch von hier durch ein Rhododendrondickicht, doch bald war durch einen mächtigen, ganz frischen Erdsturz abermals jede weitre Spur dieses Weges verwischt. Nur mit unendlicher Mühe kamen wir über das aufgeweichte Trümmersselb und erreichten endlich den ebenfalls nicht mehr benutzten Weideplat Talla Schilanch, von wo aus ich tief unter mir in wahrhaft grausenserregender schwarzer Kluft den Uja Trische brodeln und brausen sah.

Der Versuch, von diesem hochgelegnen Punkte über abscheulich schlüpfrige Grashalden zum Girthithal abzusteigen, stellte an unsreschon aufs äußerste erschöpften Kräste fast nicht mehr zu bewältigende Zumutungen. Auch hier war jede Wegspur verwischt; dann zeigte sich ein frischer Vergrutsch nach dem andren, und es begann wiederum ein höchst angreisendes Klettern um unzählige verwitterte Felsnasen und über steile Schutthalden, aus denen dort die Girthithalwände bestehn.

Wir kamen nur in einem wahren Schneckenschritt vorwärts, boch plöglich gab es in der That gar kein Vorwärts mehr, und auch das Zurück schien unmöglich, denn eine als Griff unentbehrliche Felskante bröckelte unter dem zuerst gehenden Kuli ab, der dadurch bei einem Haar selbst in die Tiese stürzte, von Hans aber noch mit Hilse des Alpstocks zurückgehalten wurde.

"Da sind wir ja an einem raren Ort!" war des Tirolers lakonische Bemerkung; dann kratte er sich in der Kniekehle, als ob ihn dort etwas bisse. Sichtlich besorgt rollte er sein langes Seil auseinander, mit dessen Hilfe wir zunächst uns und dann schließlich das Gepäck zu der unmittelbar über uns vorstehenden Klippenstuse emporseilten, was ungefähr zwei Stunden mühevoller Arbeit kostete; zum Ueberslußströmte währenddessen ein heftiger Platzregen nieder.

Als wir schließlich alle sieben glücklich oberhalb ber nichtsnutzigen Abbruchstelle versammelt waren und wieder anfingen, durch das Geröllmeer weiterzutasten, an das sich nach unten steile, glatte Felswände anschlossen, erlangten wir die schmerzliche Gewißheit, auch an biesem Abend, der bereits einbrach, keinen Platz für ein Zeltlager sinden zu können, doch zum Glück trasen wir schließlich wenigstens unter einem überhängenden Felsen eine Art Höhle an. Nachdem die Kulis die darin bemerkbaren Spuren und Speisereste wilder Tiere entsernt hatten, sachten sie ein Feuerchen an, und trotz dessen Dualm und Rauch schlief ich, in meine Decke gehüllt, wie ein Dachs. Draußen aber ging während der Nacht ein Unwetter nieder, wie das vor kurzem erst überstandne, das uns zwar gründlich andlies aber auch die Luft sür den nächsten Tag rein und alle Wolken thalauswärts segte. Den Ausguck aus diesem Felsenhorst durch die Girthischlucht thalabwärts zeigt das beistehende Bild, aber nur der Kenner kann ahnen, was es heißt, unausgesetzt an solchen Wänden ohne jede Wegspur, ohne jeden Gemssteig vorwärtsk klettern zu müssen.

Auch ber nächste Tag brachte ähnliche und insofern noch ärgre Schwierigkeiten, als sich mein Bergschuh vollständig in Fasern aufzulösen begann und mir jede Sicherheit des Tritts in den abscheuslichen, uns in dem Bachbett beständig entgegenschiebenden, messerscharfen Scherben benahm. Ich konnte wirklich von fabelhaftem Glück sagen, als ich schließlich den breiten Ausgang der Girthischlucht erreichte und mit meinen Getreuen in allerdings entsetzlich heruntergekommnem Zustande, aber doch wohlbehalten und in guter Laune meinen Einzug in das Sommerdorf Malari im Thale des obren Dhauli Ganga halten konnte, wo man uns mit starrem Entsetzen begrüßte. Seit langen Jahren war es selbst den eingebornen Moschustierjägern nicht mehr gelungen, auf diesem hoffnungslos gestährlichen einstigen Hirtensteige von Milam nach Malari zu kommen!

Wenn ich auch viel gewagt hatte, so glühte ich boch vor Zufriedenheit, eine derartige, in ihrer Art ganz einzig dastehende Tour durch den allerwildesten Teil des Himalaja erfolgreich zurücksgelegt zu haben; das gab mir Kraft und Lust und Mut, den fernren Schwierigkeiten meiner Reise getrost die Stirne zu bieten.



Die weglose Girthi-Schlucht, aus meinem Lager im Felienloch photographiert.



Husgang der Girthi-Schlucht; im Borbergrund meine fünf Rulis.

## Rchfzehnten Rapitel. Mein Marterweg nach Dichofi-Math.

In Malari wurde ich der Mittelpunkt einer Aufmerksamkeit, die vielleicht ehrenvoll sein sollte, aber jedenfalls recht läftig mar. 🍄 Die über meine Ankunft durch die Girthischlucht völlig aufgeregten Dorfinsaffen folgten mir auf Schritt und Tritt bei dem Rundgang, den ich zur Ermittlung des besten Zeltlagerplages durch den Ort unternahm. Ein folches Blatchen an ber grenzenlos kotigen Sauptstraße zu finden, mar eine fehr migliche Aufgabe, denn mar die Umgebung eines ber Holzhäufer von feinen Bewohnerinnen leiblich rein gefegt, fo ersuchte mich gewiß ber betreffende Bausherr höflichft, eine Nummer weiter zu wandern, vielleicht grade aus Sorge für diese weiblichen Hausgenoffen; jedenfalls wurde mir das Eintreten in die Häuser überall mit wahren Gebärden des Entsegens verwehrt. In Ermanglung meiner abhanden gekommnen Burwana hatte ich gar kein andres Recht, irgend etwas zu verlangen, als das Anfehn, das der weiße Mann in Indien überhaupt beansprucht, doch zum Blud fragte ber Ortsälteste gar nicht nach bem landesüblichen Ausweispapier, sondern schlug mir vor, mein Belt in bem borflichen Berfammlungs- und Beratungsichuppen aufzustellen. Das ware fonft gar kein so übler Blatz gewesen, aber es hatte bort gang kurglich eine Pattaramane genächtigt und ben großen Sof in eine einzige Düngergrube verwandelt; aber auch in dem Schuppen selbst sah es nicht viel faubrer aus, und von Regenschutz war barin nicht viel

zu spüren, weil die letzten Insaffen die Mehrzahl der hölzernen Dachssparren herausgeriffen hatten, um ihr Feuer damit zu unterhalten. Der Regen goß zur Abwechslung wieder einmal in Strömen,



Malari; Gruppe von Dorfbewohnern, babinter eine webende Frau.

und mein Befinden war durch die Nachwirkung der strapaziösen ungeheuerlichen Eindrücke der letzten Tage sowie durch die Qualen infolge meines verwundeten Fußes das denkbar erbärmlichste. Deshald ließ ich, um wenigstens so trocken und sauber wie möglich zu wohnen, mein Zelt in den Schuppen hinein und unter das durchlöcherte Dach

stellen. Der Schuppen war aber so niedrig, daß die Zeltstangen nicht zu ihrer ganzen Länge von zwei Metern aneinandergesteckt, sondern nur als Hälften benutt werden konnten; ich mußte also in einem Zeltchen hausen, dessen Eingang ein Dreieck mit zwei gleichen, je kaum einen Meter langen Schenkeln vorstellte, so daß wir nur kriechend aus dem ekelhaften Kotbrei in das Zelt hineinkommen konnten.

Raum hatte ich mich in das Belt zuruckgezogen, um mich endlich einmal wieder auf leidlich ebnem, wenn auch entsetzlich übel= riechendem Boben ber Länge nach auszustrecken, so fingen auch schon wieder die üblichen, verwünschten Höflichkeitsbezeigungen an; der gutmütige Padwari schickte einen Buben nach dem andren mit gräßlich unreinem Honig, ungewaschnen Giern, haariger Butter, schlickriger Milch und seifigen Kartoffeln. Der Hofraum wimmelte bald von Menschen, die schnatternd ben entsetzlichen Rot durcheinander trampelten, mahrend die Sonne burch die Regenwolken ftach und die widerlichsten Dünste aus diesem Morast brütete. boch zu viel Liebe für eine Qual! mußte ich benken, denn ich lag während diefes Getümmels mit zerschundnem Fuß in dem unbequemen Zeltchen und wurde von hunderten von biffigen Pferbefliegen geveinigt; ber Tiroler schnarchte, und die Riste mit Rüchengeschirr lag noch ungeöffnet in einer Ede bes verjauchten Schuppens, fo baß ich den schmierigen kleinen Banden, die mir die genannten Delikateffen auf Blättern in das Zelt hineinschoben, nicht einmal Gefäße zum Einsammeln ihrer köstlichen Gaben entgegenreichen konnte.

Den ganzen nächsten Tag hielt mich mein Fuß unbeweglich an dieses entsetzliche Biwak gesesselt, doch am folgenden konnte ich die betäubende Luft, neben der die eines Kuhstalls ein himmlischer Wohlsgeruch gewesen wäre, einfach nicht mehr aushalten. Ich humpelte auf die Gasse, um mir den Berkehr auf dem Saumpfade, der über den Nitipaß aus Tibet hier vorbeiführt, ein wenig anzuschaun; er war dürftig genug. Eine Schar widerspenstiger, von ein paar betrunknen

Tibetern getriebne Esel war alles, was von Norden herüberkam; die Esel waren mit ungeheuren Bündeln Pakschweisen beladen, die in Indien gern als Fliegenwedel für vornehme Hindu-Haushaltungen gekauft werden.

hans wollte inzwischen endlich einmal unfre maschbaren Sabseligkeiten reinigen und begab sich beshalb zu dem Bascherinnenplak an einen seichten Urm des Dhauli Ganga, doch faum bemerkten die halb entkleideten Geschöpfe seine Absicht, als sie mit erschreckten Mienen bavonstoben. Sans ließ sich aber in seinem Betriebe burch bie abschreckende Wirkung seiner verwetterten Sunengestalt auf das zarte Geschlecht in Malari nicht im mindesten irremachen, sondern rieb und fnetete unfre Bafche nach Bergensluft. Das reizte doch wohl die Neugier der kleinen Beiber, denn sie kamen nach und nach wieder herangeschlichen, um mit Staunen mahrzunehmen, daß ihr Konkurrent die Bafche weber, wie fie, mit ben Fügen bin und her stampfte, noch burch Schlagen mit Holzknüppeln ober Steinen bearbeitete; vermutlich hielten sie ihn noch für einen Anfänger in berartigen Rünften, doch mar ich nicht indistret genug, zu beobachten, ob und wie fie ihn eines Beffren belehrten.

Die Einwohner Malaris trugen in ihrer Kleidung viel Wohlshabenheit, die sie ihrer eignen regen Webthätigkeit verdankten, zur Schau. Fast an jedem Hause sause sah ich eine Frau auf einer dicken Wolldecke sitzen und an einem langen Zeugstreisen weben, der an der Hausmauer befestigt war und dessen andres Ende mit der Webvorrichtung von der Weberin im Schoß gehalten wurde. In hübschen Wolljacken und auf der rechten Schulter sestgesteckten Umschlagetüchern sahen diese Weiber sehr gefällig auß, wozu aber wohl auch die Sitte beitrug, nicht allein den linken Nasensstügel mit einem Ringe von mindestens zehn Centimeter Durchmesser, sondern auch noch das Nasenspischen durch ein allerliebstes kleines, mit einem blitzenden Stein besetztes Ringelchen zu verzieren. Ich erschrak aber förmlich, als ich bei meinem wißbegierigen Herumhinken in einem

abgelegnen, offnen Schuppen vor dem Orte ganz unerwartet ein halbes Duzend berartig geschmückter Köpfchen nebst den dazu geshörigen, in dicke Wolldecken eingehüllten Dämchen erblickte, die auf der Erde nebeneinander lagen wie Pökelheringe. Ich glaubte zuerst,



Das Bergborf Malari, von Guben gefebn.

in ein Lazaret gekommen zu sein, doch der Padwari klärte mich später durch die Mitteilung auf, daß dieses Haus von denjenigen weibslichen Dorfinsassen bewohnt werden müßte, die grade vom "bösen Geist" besessen, was von Zeit zu Zeit bei einer jeden der Fall zu sein pflege. Ich fand diesen Gebrauch ungemein sinnreich und hielt ihn für ein würdiges Seitenstück zu dem nachahmenswerten Zorns

gemach, das viele Hindus in ihren Häusern einrichten, um darin die von schlechter Laune befallnen Familienmitglieder vor dem Bildnis der Göttin des Jorns so lange einzuschließen, dis sie reumütig bekennen, daß die schlimme Göttin von ihnen gewichen sei und dis sie höslichst ditten, daß man sie doch wieder herauslassen möchte.

Während die Frauen webten, hockten die Männer um sie her, um die Fäben herzustellen; sie wirbelten dabei den Wolknäul im Kreise um und über den Kopf, dis der Faden eng genug gezwirnt war. Zur Erzeugung dickrer Schnüre spreizte der Mann vier Faden durch zwei kreuzweis hindurchgesteckte Hölzchen auseinander, und ein andrer Mann drehte dann diese Fäden wie ein Seiler zusammen. Auch sah ich in der Nähe einige Weiber Hanf ernten, wobei sie jedes einzelne Pflänzchen samt der Wurzel mit einem kleinen Bickel aus der Erde kratten.

Die Holzhäuser von Malari mit ihren bemoosten und mit Steinen beschwerten Schindelbächern waren wie Schwalbennester an die steile, wilde Felsschlucht geklebt, durch die der Dhauli Ganga brauste; sast sahn sie wie Schweizerhäuser aus. Dicke, verwetterte Tannen und knorrige Cypressen mit wagerechten Aesten säumten das schöne Landschaftsbild, das die mit blendendweißem Neuschnee bedeckten Gipsel des Bunga und Kati Banar krönten; im Bordergrunde weideten Zebukühe, Esel und Ziegen an einem jähen, frischen Felsssturze, und ein Abler schwebte einsam über der mit zerstäubtem Wasser gefüllten und von einem dreifachen Regenbogen überwölbten Schlucht.

So schön die Lage von Malari auch war, und so sehr auch mein Fuß der Schonung bedurfte, drängte es mich doch weiter nach Dschosse Math zu kommen, wohin ich mir das eingewechselte indische Geld und meine Briefschaften durch den aus Milam nach Almora geschickten Eilboten bestellt hatte, wie sich der Leser wohl noch erinnern wird. Der Weg thalabwärts längs des Dhauli Ganga war allerdings durchaus nicht verlockend, denn er bestand eigentlich nur aus sechs Viehsteigen, auf denen seit alten Zeiten Paks, Schase

und sonstige Saumtiere, eins hinter bem andren getrieben wurden, auf benen aber auch die Wallsahrer aus diesem Grenzbezirk nach Badrinath zu pilgern pslegten. Auf Befragen gab ich beharrlich an, daß ich nur deshalb aus dem fernen Deutschland hierher gekommen sei, um



Malari.

das Heiligtum in Babrinath zu besuchen; ich konnte mir schon benken, baß ich bort als Europäer nur sehr ungern geduldet werden würde.

Die Bilgerfahrt führte zunächst burch eine tief eingeschnittne Schlucht, in der das Donnern der Wasserstürze gewaltig wiedershalte. Ich hatte unfreiwillig viel Muße, diesem Dröhnen zu lauschen,

benn wir famen nur jehr langfam vorwärts; bei jeder Kuli- ober hirtengruppe, die wir antrafen, hielten meine Träger an und reichten sich die Bafferpfeife, die dann von Mund zu Munde ging, wobei auch den Begegnenden allerlei wichtige Neuigkeiten über mich berichtet wurden. Die uns Begegnenden traten dann zum Abschied regelmäßig vor mich hin und führten mit tief gur Erde gebeugtem Baupt die Band an die Stirn, aber durch die ruckweise Ausführung biefes Grußes fah bas grabe fo aus, als buckten fich bie Leute urplötlich, um einen großen Stein von der Erde aufzulöffeln und in gebückter Haltung gegen mich zu schleubern, und ich gestehe, baß ich bei ber ersten, unvermuteten Anwendung Dieses Grußes ein wenig Weil aber ber Grüßende babei Salam Sahib! Berr! ausrief, schien zugleich mein armer Tiroler in schmerzlicher Erinnrung an feinen letten Salamizipfel zusammenzuzucken, fo baß ich ihn mit der Hoffnung befänftigte, in Naini Tal gewiß gute englische Burfte für unfre fernere Reise zu erhalten; er schien jedoch nur zu unfren heimatlichen Brobutten Vertrauen zu begen. Nach eignen üblen Erfahrungen kann ich spätren Himalajareisenden nicht dringend genug raten, ihre gefamte Ausruftung und vor allen Dingen ihren Konservenbedarf in gang frischer Ware entweder vollständig mit sich zu bringen oder beizeiten mittelst Frachtbampfern, zum Beispiel des Destreichschen Lloyd ober ber birekten Sansa-Linie von Samburg nach Ralkutta schicken zu laffen. Diefe Spefen find gering gegenüber bem ungeheuren Borteil, genau zu wiffen, daß man frischen Proviant hat. Freilich ist in den riesigen Magazinen in Kalkutta und Bombay sast alles zu haben, was das Herz begehrt und noch dazu so, daß man in demfelben Raufhaus Schweizerkafe und photographische Apparate, Sättel und Damenfleider erhalten fann, aber es ift feine Annehm: lichkeit, auf hohem Bergesgipfel sich an einer Fischkonserve laben zu muffen, die zufällig bereits ein paar indische Sommer hindurch in Kalkutta den Laden gehütet hat. Außerdem entsprechen die deutschen Konserven unfrem Geschmack doch mehr als die englischen.

Hochtouristen find natürlich selbsttochende Ronserven, das heißt Buchsen in Berbindung mit einer Barmevorrichtung, wie fie neuerdings jum Beispiel die Firma Reese in Bulfel bei Sannover in den Sandel bringt, eine nicht zu unterschätzende Neuerung. Auch alles alpine Gerat, wie Bergichuhe, Alpenzelte, Bergftode, Schlaffade, Laternen, Schneebrillen, Eispickel, Steigeisen und bergleichen, bringe man ums himmels willen aus Europa mit, sonst läuft man Gefahr, bag man bei Bestellung auf ein "Gebirgszelt" statt eines winzigen, federleichten Alpenzeltes einen mahren Balb von Leinwand und Stangen zugeschickt bekommt, ber zum Fortschaffen allein eine Rompagnie von Kulis erfordert, allerdings dafür auch die Möglichkeit bietet, eine kleine Tanzfestlichkeit barin zu veranstalten. Man darf bei Reisen im Himalaja nie vergeffen, daß in Indien unter ber Bezeichnung himalaja gewöhnlich nur die schon so oft erwähnten hill-stations verstanden werden, in beren Umgebung man allerdings vollkommen mit den auch in der Ebne üblichen luftigen und eleganten Luxuszelten auskommen kann.

Die Blicke auf die zahlreichen Wasserfälle der Seitenschluchten mit ihren gletschergefüllten Thatschlüssen entschädigten für den holprigen Weg über die endlosen Steinblockmassen, zwischen denen Hagebutten und Wacholderbüsche nebst üppigen Brennesseln wuchsen. Hin und wieder zeigten sich in den Felswänden scheindar ganz unzugängliche Höhlungen; in einer solchen saß pagodengleich ein nackter und durch Asche weiß getünchter Büßer mit untergeschlagnen Beinen und mit dem üblichen hohen Nest aus versilzten Zöpfen auf dem Haupte. Die Vorübergehenden legten dem Sonderling, der seinen Schlupswinkel nur mit Hilfe eines von oben heruntergelassen Taus erreicht haben konnte, ihre Almosen oder Spenden an Lebensmitteln in seine aus einem Kürdis geschnittne Schale, die er an einem Strick aus seiner Sommerwohnung dis zut Straße herunterhangen ließ; später sah ich auch derartige Bettlerschalen oder Lotas in gleicher Form in Bronze gearbeitet als Geschenke frommer Verehrer solcher

wunderlichen Beiligen, die man heutzutage in Indien nur noch gang abseits ber großen Beerstraßen in voller Urfprünglichkeit findet.

In dem ausgehöhlten Stamm einer ungeheuren Pinie hatte sich ein ähnlicher Sannaffi an der Straße niedergelassen, doch, trothdem das Innre des Baumstamms durch das von dem Büßer darin



Bettlerichale (Lota) aus Bronze und Rette aus Fruchtfernen zum Gebetzählen.

unterhaltne Feuer vollständig verkohlt war, grünte ber Wipfel des Baums noch in üppigster Frische und Kraft.

Von Malari, das 10048 Fuß (3062 m) hoch liegt, zog sich der Weg sehr hoch über dem in der Tiese zwischen prächtigen Tannen bergab schäumenden Dhauli Ganga hin, so daß ich am Schlusse des Tagesmarsches beim Hirtenplat Oschelam nicht tieser heruntergekommen, sondern gestiegen war, denn Dschelam liegt in 10109 Fuß (3081 m) Höhe. Der Blick auf die gelben und roten Buchweizenselder an den Berglehnen war aus dieser kahlen, mit Edelraute überwucherten Höhe ungemein malerisch, nicht minder das bunte

Treiben um mein Zeltlager, das ich notgedrungen inmitten einer Herbe von mehr als tausend Lastschafen aufschlagen mußte, die Gerste nach Tibet schafften. Die Treiber hatten schon vor meinem Eintressen jedes freie Pläzichen in Dschelam mit Beschlag belegt, und wo einsmal so ein tibetisches Schaf sein stattlich behörntes Haupt zur Ruhe niedergelegt hat, da helsen weder Prügel noch List, um es vor vollzzogner Rast zum Ausstehn zu bewegen.

Die Abend- und Morgentemperatur sank auch hier täglich unter den Nullpunkt, aber nie habe ich wohl ein fröhlicheres Gelächter aufgeschlagen, als beim Anblick der vor Frost zitternden Hirten von Oschelam. In dicken Jacken aus Schafssell und mit baschlikartig um Ropf und Mund und Hals und Ohren gewickelten Kopftüchern und sabelhaften Leibbinden, durch die sie settwanstig wie Falstasse aussahn, aber mit vollständig nackten, spindelburren Beinchen trippelten sie fröstelnd hin und her, um die Tiere loszubinden. Für einige leere Konservendüchsen tauschte ich zwar von ihnen einen großen Beutel mit Bohnen ein, aber zum Lasttragen war hier für den nächsten Tag kein einziger Mann zu bekommen, denn jeder war zu sehr mit der Absertigung der riesigen Schafkarawane beschäftigt.

Nach einem beträchtlichen Opfer von Sturmstreichhölzern wurden mir schließlich zwei zitternde, kopfwackelnde Greise, ein ebenso ursaltes Weib mit einem Riesenkropf, das keinen richtigen Schritt machen konnte, weil ihre Füße nach einwärts gekehrt waren, ferner zwei ganz hübsche, junge Mädchen und ein etwa fünf Jahr alter Bube mit einer stattlichen, wie ein Seemannssüdwester gesormten Müße aus Schaffell zur Verfügung gestellt. Nie hat in mir Erbarmen und Lachlust mit so wechselndem Ersolge gekämpst, wie dein Andlick dieser kläglichen Trägerkolonne, die Hans nicht einmal eines einzigen Blicks zu würdigen schien. Die Hauptsache war jedoch, daß die Reise wieder vorwärts ging, wenn auch mit einer Geschwindigkeit, die an Stillstehn streiste.

Die beiden Mädchen hatten vollauf zu thun, der taprigen, alten Here über glatte Felsplatten hinwegzuhelsen, oder den kopswackelnden Greisen beizustehn, die natürlich ihre geliebte Wasserpseise während des Bergabkletterns nicht ausgehn lassen wollten. Manchmal, aber nicht allzuhäusig, reichten sie dieses Labsal auch der garstigen, gierig danach greisenden, alten Bettel und noch seltner den beiden Mädeln, die nicht umhin konnten, beim Saugen heimliche Blicke nach mir zu richten; sie mochten wohl in meinen lächelnden Mienen lesen, daß ich noch süßre Genüsse sür zarte, schwellende Mädchenlippchen kannte, als so eine unsaubre Allerweltspfeise. Um gleich einen praktischen Beweis davon zu geben, gab ich dem einen Fräulein etwas in Staniol gewickelte Schokolade von Hartwich und Vogel zu kosten, die sie aber nur eigenhändig aus der Blechbüchse nehmen wollte, während die andre lieber an dem klebrigen Pfeisenrohr weiterschmauchte. Die

Digitized by Google

は高いのでは、

Schokolade schien ihr auch so gut zu schmecken, daß sie, für diesen Tag wenigstens, die Tabakspfeise mit Berachtung strafte und beständig bettelnd das Mäulchen spiste oder mit den Lippen schmatze, so oft sie in meine Nähe kam; ich besorge freilich, daß sie an ihrem häusslichen Herbe doch bald wieder dem üblichen Rauchen von gedörrten Hansblättern, Zuckerrohrstückhen und bergleichen schönen Dingen gefrönt haben wird.

Der Weg führte fortwährend steil hinunter und an den zahlreichen Feuerstellen der Lagerpläte Kola und Thuma Gwar vorüber,
bis er dicht an den Fluß trat, in dessen Stromschnellen wundersam
ausgehöhlte und spiegelglatte, rundgeschliffne Riesenblöcke lagen.
Deutlich konnte man hier an den himmelanstrebenden und am obren
Rande phantastisch zersplitterten Userwänden die ausgewaschnen
Spuren des einst viel höher hinausreichenden Flußbettes sehen.
Wiederholt waren auf dieser Strecke die Brücken weggeschwemmt
und durch abscheuliche Notbrücken ersetzt, und noch viel häusiger war
ber Steig durch Bergrutsche zerstört und dann verlegt worden.

Bei dem mächtig unterspülten Gari-Felsen änderte sich das Landsschaftsbild ganz überraschend. Ich war wie geblendet, als ich aus der bisherigen düstren, steilwandigen Felsschlucht hinaustretend ein weites liebliches, lachendes Gesilde vor mir sah, dessen grüne Wiesen und ausgedehnte Felder zu den verfallenden Hütten des nahen Pungerasu Gwar gehörten.

Nach einiger Zeit traten die Ufer abermals steil zusammen, bis bei Nagbotta der an die Felsen gepreßte, im Zickzack geführte Weg wieder so bösartige Stellen auswieß, daß mich mein noch immer franker Fuß ganz gewaltig hinderte und schmerzte; aus diesem Grunde durste ich über die unglaublich langsam fortschleichenden Kulis gar nicht einmal ernstlich zürnen. Ich zog unter wahren Tantalusqualen meinem Wallsahrtsziele entgegen.

Das hoch oben an einem von Often einmundenden Seitenthal liegende Dorf Tolma fah so abschreckend burftig und die von dort zu

uns herabeilenden Kinder sahen so aussätzig und schmierig aus, daß ich meinen jämmerlichen Kulitrupp durch reichliches Spenden von Schokolade und Versprechung leerer Konservenbüchsen noch ein paar Kilometer weiter thalabwärts bis Lata lockte. Die hier für Wandrer hergerichteten Hütten glichen aber so auffällig großen Schweineställen, daß ich es vorzog, die Nacht unter einem überhängenden Felsblock zuzubringen; Rawolta nannten die Kulis den Plat.

Raum hatte ich meine Schlafbecken ausgebreitet, als neue Unkömmlinge eintrafen, die ebenfalls beabsichtigten, die Nacht unter bem Schutz besselben Felsens zuzubringen. Zuerft erschien ein in schneeweiße Leinentücher gehüllter, fetter Sindu auf einem schellenraffelnben, gescheckten Bergpony mit einem bunten Troß von mehr als breißig Dienern; es war ein Beamter der indischen Regierung, der Nach forschungen wegen ber von ben Tibetern in biefem Grenggebiet wiberrechtlich erhobnen Abgaben angestellt hatte. Dann folgte ein Dutend Birten mit ihrer Ziegenherbe, und jum Schluß fletterten zwei ausgehungerte, flapperburre Mannchen ben Felssteg, ber zu meinem Unterschlupf führte, hinunter; sie hatten um ihre braunen Körper nichts weiter als fabenscheinige Laken gewickelt, die in guten Tagen wohl einmal orangefarbig gewesen sein mochten. All biese Gestalten gruppierten sich schwazend um das lobernde Feuer vor meiner Felsenfluft, und wenn fie auch ein überaus malerisches Stud indischen Zigeunerlebens barftellten, wünschte ich boch lieber in Ruhe aus schlafen zu können. Ich freute mich beshalb herzlich, als ein Blatregen dazwischenfuhr und bas ganze Gewimmel nach Tolma sprengte; freilich flüchteten fich aber vor diesem Regen auch bicke, borftige, braune Raupen in Legionen unter mein Felsendach, so daß ich bie ganze Nacht mit dem Ablesen dieser garftigen Tiere zu thun hatte; aluctlicherweise hatte ich schon durch das früher ermähnte Abklauben von Blutegeln in berartigen Griffen einige Fingerfertigkeit erlangt, boch mar ich überrascht, immer noch neue Uebungen bieser Art kennen lernen zu muffen, die die früher vollzognen an Eigenart übertrafen. Diese unangenehme Nacht wurde übrigens noch dadurch versschlimmert, daß der Qualm unsres Lagerseuers vom Winde in mein Felsennest getrieben wurde, so daß mein Kopf bis zur Meerschaumschwärze angeräuchert wurde. Kurz vor Sonnenausgang aber erhoben indische Nachtigallen und zahllose andre buntgesiederte Singvögel, die ihre Nester in den Felsenspalten hatten, einen hundertstimmigen Morgengesang von so hinreißender Schönheit und Kraft, daß ich einigermaßen versähnt den Ereignissen des kommenden Lages entzgegensah.

Mein Fuß war so bedenklich angeschwollen und schmerzte so unsinnig, daß ich gar nicht ans Aufstehn benten konnte, gleichzeitig war aber das burch die nahe Schlucht tosende Waffer von dem in ber Nacht jum Wolfenbruch ausgearteten Regen bunkelbraun gefärbt und fast zum Ueberschwellen gebracht worben: entwurzelte Baume und rollende Steine trieben bereits ganz dicht an meiner Lagerstätte Der Tiroler schien auf ben Tob erschrocken und machte sich eben bereit, mich auf seinem Rücken an einen gesicherteren Ort zu schleppen, als unfrem Schlupfwinkel unmittelbar gegenüber eine Steinlawine von erschreckenber Mächtigkeit niederbrach und Millionen von Steinen jeder Art und Größe in die Schlucht vor unfren Augen und sogar gegen die Felswand schleuberte, unter ber wir Buflucht gefucht hatten; hatte fich Sans nicht schleunigst platt neben mich unter ben Felshang geworfen, ware er unfehlbar von dem Steinhagel getroffen worden. Rein Sprengstoff kann eine Granate in Trümmer von verheerenderer Wirkung zersplittern, als sie hier offenbar wurde. Stundenlang dauerte noch das Rascheln nachrollender Steine, aber ber Böhepunkt ber Gefahr mar vorüber, so daß ich ruhig liegen bleiben und meinen Juß schonen konnte.

Meine Kulis hatten inzwischen für würdige Nachfolger gesorgt. Ich hatte mir für den nächsten Tag ausdrücklich weibliche Kulis verbeten, da es mir wirklich ins Herz schnitt, die armen Mädel so überlastet zu sehen; mit satanischer Freude stellte mir nun die alte

Here ben Erfolg ihrer Bemühungen vor. Sie brachte fünf Männer, die aussahn, als ob sie schon mindestens hundert Jahre in der Erde gelegen hätten oder als ob jeder einzelne bei einer Ausstellung von Vogelscheuchen den Meisterpreis davontragen wollte; es waren gradezu ideale Vogelscheuchen, denn einer war immer doppelt so scheußlich wie der andre. Für die sechste Last war aber um kein Geld ein weitrer Träger aufzutreiben, und so zog ich denn in der Frühe des 18. September mit diesen schlotternden Lemuren ab, indem sich Hans die sechste Rulilast neben seinem eignen Rucksack aufpackte; er sprach jeht gar nichts mehr, wahrscheinlich hatte ihm die alte Furie die Sinne ein wenig verwirrt. Auch verging mir bald das Spotten über meine trübseligen Helser, als sie mir winselnd auseinandersehten, wie erbarmungslos Pest, Cholera und Hungersnot zurzeit hier in den Vergen von Garhwal und Kumaon hausten und die Einwohner bezimierten.

Es war ein Glück für mich und meinen leibenden Fuß, daß der Saumpfa'd von hier ab endlich etwas besser wurde; ich hätte sonst doch schließlich wohl elend am Wege liegen bleiben müssen. Hans schnitzte mir aus einem geeigneten Ast eines wilden Aprikosensbaums eine geeignete Krücke, so daß ich, ohne den geschwollnen und jetzt ganz schuhlosen Fuß auf die Erde sehen zu müssen, thalabwärts hopsen konnte.

Bei Tapoban machte ber Fluß eine starke Biegung um einen weit vorspringenden glatten Felsberg, und dort zeigte sich ein ganz überraschendes Schauspiel. Das Brausen des Flusses übertönte wohl meine Ankunft, so daß ich das sich bietende Bild einige Augenblicke in Muße würdigen konnte, obgleich es viel ziemlicher für mich gewesen wäre, schleunigst wieder hinter die Felsenkulisse zurückzuhumpeln. An dieser Stelle war nämlich eine heiße Quelle in zwei Becken geleitet; in dem einen stampsten ein paar hochzgeschürzte junge Weiber ihre Wäsche taktmäßig mit den Füßen, im andren aber tummelten sich fröhlich ein Dutzend schofoladenfardige

Büppchen herum. Sie gossen sich das schwachdampfende Naß aus Holzschalen über die jungen Glieder und trieben allerlei sonstigen Hokuspokus badender Nymphen; auf dem Dach eines niedrigen Steinhüttchens saßen bereits ein paar andre, in weiße Decken gehüllte schwahende, schäkernde Mädchen, die das heilkräftige Wasser auf ihrer braunen Haut auftrocknen zu lassen schienen.

Jedenfalls hatten die Damen hier keinen Guropäer vermutet,



Rrifcna bezaubert mit feinem Flotenfpiel ein Sirtenmadchen.

manche von ihnen einen solchen wohl überhaupt noch nicht gesehn; man kann sich also denken, mit welcher Hast die zierlichen Geschöpfe zu ihren Tüchern huschten, und wie beschämt sie dann den Schleier über das Gesicht schlugen, als sie mich hinkenden Krüppel nebst dem ebenfalls surchtbar verwildert aussehenden Tiroler und der Trägerhorde dastehn und mich im Begriffe sahn, den ihnen noch unbekannten aber jedenfalls nicht viel Gutes versprechenden photographischen Kasten auf den Dreifuß zu schrauben und dann auf ihre Figürchen

zu richten. Ich mußte lebhaft an Krischna denken, den Lieblingsgott der Hindus, genauer gesprochen eine Menschwerdung oder Inkarnation des Gottes Wischnu in Gestalt des Helden Krischna, der nicht nur das Verdienst hat, allerlei götterseindliche Dämonen umgebracht zu haben, sondern auch die den sinnlichen Hindus sehr verständliche und dankbare Rolle eines angenehmen Schwerenöters dei der mythologischen Damenwelt Indiens spielt. Von ihm geht nun die Sage, daß er sich besonders dei den Kuhhirtinnen beliebt zu machen wußte, indem er sie zunächst durch seelenvolles Flötenspiel bezauberte, dann sich mit ihnen auf der Schaukel ergötzte und sonstige kindliche Scherze



Rrifchna ergott fich mit ben hirtenmabden auf einer Schautel.

mit ihnen trieb, bis er sie in seinem Garn hatte. Mit Vorliebe wird beshalb Krischna als Hausgott aus Bronze mit einer den Hirtinnen zum Scherz weggemausten Butterkugel in der Hand dargestellt, aber noch viel lieber wird er in den Zweigen eines Baumes sitzend abgebildet, zwischen denen er die Tücher versteckt hat, die er heimlich den neben dem Baum badenden Hirtinnen weggemaust hat. Und dieser göttliche Unsug kam mir recht lebhaft in den Sinn, als die kakaosarbigen Najaden so unsäglich

erschreckt vor mir durcheinander quirlten und nach ihren Schleiern herumsuchten. Es schien ihnen aber hierbei eine Hauptsache zu sein, daß vor allen Dingen ihr Gesichtchen durch irgend einen Tuchzipfel bedeckt wurde; alles übrige war gleichgültig.

Weiterhin am Wege stand ein seltsames, aus Basaltsteinen zusammengefügtes und mit alten Tempeltrümmern ausgeschmücktes Gebäude. Ueber der Thür besand sich ein eingemauertes Relies, eine grinsende Gottheit mit riesig langen Ohrläppchen vorstellend, und davor saß ein verwilderter Mann, wohl der Bewohner dieses abgelegnen

Obdachs. Als ich ihn grade berühren wollte, um eine Photographie seines von Leiden durchfurchten Gesichts zu machen, rissen mich die Kulis mit slehenden Gebärden zurück und kreischten mir entsett in die Ohren, daß dieser Unglückliche ein Aussätziger, ein mit der ansteckendsten Art der Lepra Behasteter sei, der deshalb hier abseits aller Lebenden hausen müsse.



Brongefigur Rrifdnas als Butterbieb.

Während ich mich schaubernd in den Anblick dieses Unseligen und der ihn umgebenden, so reich gesegneten Natur versenkte, wurde ich von einer Unzahl von Fliegen belästigt, gegen die weder Salmiakgeist noch Fliegenwedel halfen; für jede vernichtete summten sogleich zehn andre herbei. Um die Reize dieser Fliegenjagd zu vermehren,



Gin Lepra-Musfakiger.

brachte der älteste meiner Ruli = Greise zitternd die Bemertung vor, daß die Rulis teinen Schritt mehr zu gehen vermöchten. Ich mußte dies den fiechen armen Teufeln wohl glauben, wendete aber doch meine bemährte Vorsichts: maßregel an, ihnen nicht eher den Trägerlohn auszuzahlen, als bis sie mir neue Rulis zur Stelle geschafft hatten. Gingebent meines Berbotes, mir nie wieber weibliche Träger vor

Augen zu bringen, kamen die alten Sünder jett mit einem Dutzend kleiner Kinderchen anspaziert, und versicherten, daß in ganz Tapoban kein einziger erwachsner Kuli aufzusinden sei.

Die Kleinen steckten die Köpfchen zu zweien ober dreien unter je eine Kulilast und trabten damit im Sturmschritt davon, so daß sie nur mit dem Gepäck bald aus den Augen kamen. Ich sah an ben Fußspuren, daß sie ben früheren, verlaffnen aber naheren Steig eingeschlagen hatten, und war thöricht genug, zu versuchen, ebenfalls über diefen kurzeren aber fehr muften Steig nach Dichofi-Math hinunter zu hüpfen; mit größter Ueberwindung brachte ich es fertig, den invaliben Jug ftets in der Schwebe ju halten und niemals auf die Erbe zu stellen. Entsetzlich fritisch wurde aber biefer Marsch, als eine Schlammlawine, die wir grade im Begriff waren zu überfteigen, aufs neue in Bewegung geriet, ehe wir fie noch zur Sälfte überschritten hatten. Der breiige Lehmstrom floß mit uns unaufhaltsam einem senkrechten Absturze zu, von dem er sich als ekelhafter Moorfall in den reißenden Fluß hinunterwälzte. Die einzig mögliche Rettung bestand darin, daß wir so eilig wie möglich in einem Winkel von 45 Grad gegen die Absturzrichtung bergauf steuerten, eine Leibes= übung, die meinem leidenden Juße grade noch gefehlt hatte. Schlammstrom trug uns hierbei wieder so weit bergab, daß wir an feinem andren Ufer richtig die Wegfortsetzung erreichten. Da ich nur eines Fußes machtig mar, bilbete biefer Schlammftromubergang eine ber aufregenoften und gefährlichsten Stellen meiner ganzen Reise.

Als ich am Dak Bungalo in Dschosi-Math eintraf, kauerten die Kuliknaben bereits in Reih und Glied vor der Thür, und alsbald fand sich auch der Postmeister des Ortes ein, der als einziger von sämt-lichen Hindus im Orte ein paar Brocken Englisch verstand. Er hatte weder von Briefen noch Geldern für mich jemals irgend etwas gehört oder gesehn, wie dies ja auch noch gar nicht anders möglich war; ich malte mir aber bereits aus, was mir hier bevorstände, wenn das Wechselgeld überhaupt niemals ankäme.

Ich hatte jetzt kaum noch drei Rupien in kleiner indischer Münze in meinem Besitz und machte deshalb auch hier den Berssuch, einige andre deutsche Zwanzigmarkstücke anzubringen, die ich noch in meinem Gepäck vorgefunden hatte. Aber weder der Postsmeister noch einer der reichren Bauern wollte sie für Gold gelten lassen. Wit grimmigem Galgenhumor sah ich bereits den Augenblick

nahn, wo ich seierlich Konkurs anmelden würde, denn es war keineswegs ausgeschlossen, daß mein nach Almora gesandtes Geld auf Nimmerwiedersehn verloren war. Das Warten auf das Eintressen bes Wechselgeldes, das in etwa vier Tagen zu gewärtigen war, wäre mir natürlich sehr langweilig und ungemütlich geworden, beshalb wollte ich, sobald ich mich ein wenig erholt hatte, in dieser Zwischenzeit einen Ausstug nach Badrinath unternehmen.

In dem dumpfigen Bungalo trieben ungeheure Spinnen, fast so dick wie Taschenkrebse, ihr Wesen. Hans hatte mit seinem "Wegputzen" solcher Spinnen bereits früher so üble Erfahrungen gemacht, daß er sich hütete, nochmals eine solche Spinne zu zerschneiden; diesmal warf er sie lieber ins Feuer. Er sicherte uns auf diese Weise einen ungestörten Schlaf, trothem draußen von allen Seiten durchdringendes Insettengezirpe wie Kastagnettengeklapper ertönte.

Bom Dak Bungalo aus bot sich ein recht hübscher Blick auf bas Dorf Dichosi-Math und die Schlucht bes Dhauli Ganga, durch die ich gekommen war, eine Aussicht, die ich durch die beigefügte Photographie wiedergegeben habe. Das Dorf erfreut sich großer Wohlhabenheit, aber auch bes Rufes, ein Kapua für diejenigen frommen hindus zu sein, die von ihrer Wallfahrt nach Badrinath zurückfehren, benn alle weltlichen Freuden, die in bem beiligen Tempelort Badrinath verpont find, konnen fie hier in Dichofi-Math ungestraft in Sulle und Fulle genießen. Es fiel mir hier auch sofort auf, daß fast alle Frauenzimmer ein weit freieres, übermütigeres Wefen zeigten, als es ehrbaren weiblichen Bersonen in Indien geziemt. Der Gedanke lag nabe, daß biese breist und unbesorgt in die Welt trillernden Wesen zu jener Sorte von Lilien auf dem Felde gehörten, die Goethe in seiner formschonen Dichtung "Der Gott und die Bajadere" in zwar höchst poesievoller aber recht wenig indischer Weise zu schildern versucht hat. Merkwürdig und abweichend war auch die in Dichosi-Math übliche Form der Ohrringe; diese bestanden aus einem riefigen Ring aus bunnem Goldbraht, ber unten einen

sichelartigen Ansatz hatte. Auch die kurzen Jäckchen, die auf dem Rücken zugeknöpft werden und die Magengegend unbedeckt laffen, hatten hier brennendere und gefälligere Farben als anderswo und



Dicofi-Dath, vom Dat Bungalo gefebn.

stimmten vortrefflich zu dem temperamentvollen Benehmen ihrer leichtfertigen Trägerinnen.

An dem Tempel fand ich mehrere Pilgerhäuser, die mit Wallsahrern und Büßern aller Urt vollgestopft waren. Ich machte grade eine Aufnahme von dem in Holz geschnisten Tempelthor, als ein recht merkwürdiger, nämlich völlig unbekleideter Herr langsam aus dem Tempel heraustrat. Wie mir der Postmeister erläuterte, war dieser Mann erst kürzlich von Badrinath zurückgekehrt, wohin er

fich wegen Ungehorsams gegen seinen beimischen Buru, seinen Sausbrahminen, auf den Busweg hatte machen muffen. Der Schwere seiner Schuld entsprechend, war ihm aufgetragen worden, diese Ballfahrt in ziemlich unbequemer Beife auszuführen, nämlich nackt, ohne jede Kleidung, und gang mit Afche von verbranntem Dunger beiliger Rühe bestreut. So hatte er von seiner weit entlegnen Beimat in Subindien bis boch hinauf zu dem Bergtempel in Babrinath auf dem steinigen, schmuzigen Erdboden hinkriechen muffen, aber dabei stets seine Leibeslange zweimal vorwarts meffend, bann wieber einmal zurud, und immer so fort, wobei er die Leibeslange jedesmal mit einem Ruhhorn in ben Beg tragen mußte. Diese ganze Bilgerreise von feinem fernen Wohnsit bis zu dem Wallfahrtsort Badrinath hatte ihm bisher bereits vier Jahre seines Lebens gekostet! hatte er dort oben in einer der heiligen Quellen des Gangeszufluffes Maknanda feine Sunden abgewaschen, auch dem Oberbrahminen von Babrinath die vorgeschriebne Sühnung geopfert, und war jest auf dem Beimwege begriffen. Aber auch diesen durfte er nicht etwa wie ein gewöhnlicher Sterblicher gurudgehn, fondern nun hatte er die nicht minder peinliche Aufgabe, fich mahrend dieser ganzen Beimreise niemals hinzusegen ober hinzulegen, und um sich an diese beständig stehende Lebensweise zu gewöhnen, ließ er sich im Anfang feines Beimweges mahrend ber Nacht mittels einer um ben Ellbogen geknüpften Schnur an einem Baume ober an einem Tempelpfosten anbinden, um im Schlafen nicht nieberzusinken. Gleichzeitig hielt aber dieser Buger hierbei stets seine herunterhangende Sand, seinem Gelubde entsprechend, fest zusammengepreßt, bis er seinen Wohnsik erreicht hatte. Der Postmeister, der mich auf alle diese Gigentumlichkeiten aufmerksam machte, hegte keinen Zweifel, daß ihm bei ber Ankunft babeim die nie beschnittnen Nägel ber gefrummten Finger tief in die Sandflachen eingebrückt sein würden. Ein überzeugenberes Beispiel der furchtbaren Macht der Brahminenhierarchie konnte ich mir beim Antritt meiner Reise nach ihrem größten Beiligtum allerdings taum noch munschen.

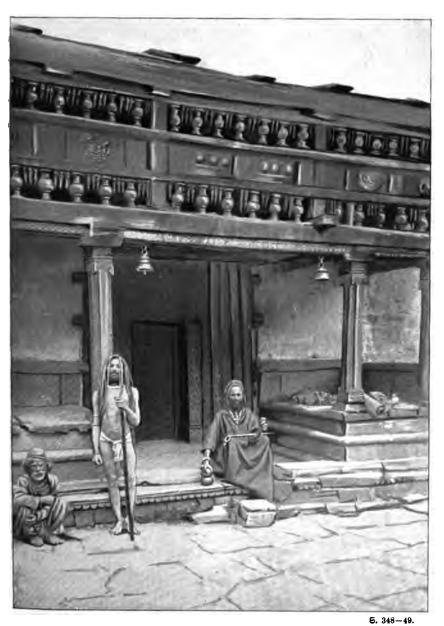

Busser vor der Cempelthur in Dschosi-Math.

Auch der andre Büßer, der auf demselben Bild auf der Tempelsschwelle sitt, ist ein bezeichnendes Muster dieser eigentümlichsten Erscheinungen des Hindutums. Dieser Mann, der, wie alle Bayragis, stets in das Tuch eingehüllt war, in dem er einst verbrannt zu werden wünschte, und der mit einer der schon früher geschilderten Lota-Bettlerschalen in der Hand von Dorf zu Dorf zu pilgern pflegte, hatte eine gradezu staunenswerte Geschicklichkeit erlangt, seinen im Lagerseuer glühend gemachten Bettlerklirrstad mit der Junge abzulecken, während er seine Gebete oder richtiger seine Rezitationen aus den heiligen Schriften des Brahmanentums, aus den Puranas und Bedas, hermurmelte.

Nicht weit von diesem Tempel besand sich ein kleinerer, der dem bösen Gotte Schiwa geweiht war. Ich ersah dies aus dem Lingam-Jdol in dem dunklen Innern des Tempels; die rot bemalte Lingam-Lehmsäule stand in üblicher Weise in dem Dschoni genannten Ergänzungsidol und war mit Jasminblüten bekränzt. Durch beide Idole sollen bekanntlich die positiven und negativen, die männlichen und weiblichen Eigenschaften der zerstörenden und zugleich wieder-erschaffenden Mahadeo-Form Schiwas zum Ausdruck gebracht werden. Die Abkühlung dieses Göttersymbols in der Tageshize wurde hier sehr naiv durch eine darüber aufgehangne poröse und mit heiligem Gangeswasser gefüllte Thonslasche bewirkt, die aber während der kühlen Nacht fortgenommen und durch ein rotwollnes Mäntelchen ersett wurde, damit sich das Gözenbild keine Erkältung zuzog.

Vor der engen Thür dieses Tempelchens fand ich den Herrn Dorfschullehrer nebst ein paar Schülern zum Schreibunterricht um ein uraltes, vor keinem Schiwatempel sehlendes Bildnis eines heiligen Rindes versammelt, das, plump in Stein gearbeitet, mit einem Zebubuckel versehn und mit Blumenketten behangen war. Die zwanglose Art, wie die mit silbernen Hals- und Armbändern geschmückten Buben dort mit ihren Holztaseln Platz genommen hatten, war für mein an strenge deutsche Schulgebräuche gewöhntes

Auge unwiderstehlich drollig; zumeist saßen sie in dicken Wolljacken und schön gestrickten Studentenmützchen mit untergeschlagnen, vollständig nackten Beinchen auf den Steinstliesen und krizelten ihre riesigen Hieroglyphen mit dünnen Bambusstädchen in den trocknen Sand, womit sie ihre Holzplatten bestreut hatten. Der Lehrer beobachtete diese Studien aus der Vogelschau und stieß, sobald er einen Fehler bemerkte, ohne viel Worte zu machen, mit der Fußspitze an die Tasel, so daß der Sand durcheinandersuhr und der kleine Sünder seine Studien von vorn ansangen mußte.

In ganz Indien war in diesem Jahre durch öffentliche Bekanntmachungen vor der Wallsahrt nach Badrinath, wegen der in Kumaon und Garhwal herrschenden Cholera und wegen des durch Mißernten entstandnen Getreidemangels eindringlich gewarnt worden. Die Fanatiker unter den Hindus ließen sich durch diese Warnung aber nicht abhalten, auch in diesem Jahr nach Badrinath zu pilgern, und beshalb fand ich die für solche Wallsahrer am Wege errichteten Rasthäuser, die nicht mit den für reisende Europäer bestimmten Bungalos zu verwechseln sind, dicht besetzt. Wie entsetzlich mag es aber erst unter verkehrsreichen Verhältnissen in solchen Schlupflöchern an Regentagen aussehn!

Es wurde dem Postmeister nicht schwer, mir vier ungemein sehnige Kulis als Begleitung nach Badrinath zu besorgen. Natürlich verriet ich mit keiner Silbe, wie knapp ich mit landesüblicher Münze versehn war; ich wäre thatsächlich nicht fähig gewesen, die Trägerslöhne auszuzahlen, wenn bei meiner Kückkehr von Oschosi-Math das gewechselte Geld noch nicht in Oschosi-Math eingetroffen war. Mir wurde ganz schwach und unwohl bei dem Gedanken, daß das Geld verloren gegangen sein könne.





Schreiben lernende Hirtenknaben; im Tempel fleht ein Lingam = 3bol, über dem eine poroje Thouftafche aufgehangen ift.



## Beunzehntes Kapitel. Eine Bergwallfahrt nach Babrinath.

er steile Kletterweg nach Babrinath ist so recht zum Bußgange für feiste Hindusünder geeignet.

Bunächst führen von Dschosi-Math ein paar hundert unglaublich holprige Steinstusen in die schauerliche Felsschlucht des Dhauli Ganga hinunter, und in dieser leitete eine neue, zierliche Drahtseilbrücke über die gurgelnde und wallende Wassermasse, die sich durch einen engen Spalt zwischen den ganz nah zusammentretenden Felswänden hervordrängt, üm dann einen schmalen, aber surchtbar wild schäumenden Sturz zu bilden. An der gleichen Stelle mündet der in einer Reihe schäumender Kaskaden von Westen herkommende Alaknanda, und an eben diesen Wasserkturzen schlingt sich nun der Felssteig in stets westlicher Richtung in Gestalt roher Steinstusen treppauf treppab dis hin nach Badrinath. Gleichzeitig dient dieser rauhe Pfad dem Verkehr aus Tibet vom Manapasse her.

Jeber Zusammenfluß von zwei Gewässern gilt den Hindus für heilig, besonders natürlich alle derartigen Stellen am hochheiligen Ganges, dessen Quellstrom Dhauli Ganga ich die letzten Tage stets zur Seite gehabt hatte. Aus diesem Grunde stehn denn auch hier in Wischnu Prayaga einige beständig vom Wasserstaub besprühte Tempelchen, in denen verkrüppelte und hier vollkommen rheumatisch gewordne sanatische Büßer die Götteridole durch hochgehaltne Tücher vor meinen Blicken zu schützen versuchten, als ich dort vorbeiging.

Auf allen Steinklötzen ringsum lagen Blumen, Steine, Reiskörner ober Wollflocken als Opfergaben von Pilgern, und auf den rundzewaschnen Felsblöcken im Wasser standen nackte Pilgergestalten, um sich das zerstäubende Wasser der Kaskaden auf den Körper stürzen zu lassen. Häufig genug soll es vorkommen, daß sie dabei betäubt von dem Lärm des Wassers in die Fluten taumeln und dann unrettbar verschwinden.

Bei Pon Dugeschar schlug ich in ber Rabe einer niedrigen, burch ein flatterndes Fähnlein ausgezeichneten Holzbude mein Beltlager auf. Der bei bem Schuppen mit einem buschigen Datschweif in der Hand stehende ausgebörrte Brahmine hörte bei meinem Nahen sogleich auf, die Fliegen und Mücken von dem darin aufgestellten Gögenbilde zu wedeln, und warf mir mit unfreundlichen und giftigen Bliden ben Thurflugel bes Götterschuppens vor ber Nase zu. Erft die Erzählung meiner Kulis, daß ich ausbrücklich über das Meer gekommen sei, um nach Babrinath zu pilgern, sowie bas Opfern einer meiner beiben letten Salbrupien veranlaßte ben beiligen Mann, sein hölzernes Budchen wieder aufzuthun. Ich durfte nun rubig das Jool betrachten, das aus einem mit zinnoberroter Farbe beschmierten, meterhohen Felskegel bestand, den ich für das übliche Lingam zu Chren Schiwas gehalten hatte, wenn nicht bas riefige Nama Wischnus in Gestalt eines großen römischen, unten abgestumpften V in weißer Farbe darauf angebracht gewesen wäre. Nach dieser Vermischung von Schiwa- und Wischnuhuldigung hätte ich mich gar nicht fehr gewundert, statt des Zeichens V der Wischnuiten oder des Tilak 🛆 ber Schiwaiten, das manchmal diese in Erinnrung an das Lingam statt ber brei Horizontallinien auf die Stirn zu malen pflegen, auch einmal beibe Zeichen gleichzeitig und zusammen, etwa so: A auf ber Stirn irgend eines besonders schlauen Beiligen, ber es weder mit bem bofen noch mit bem guten Gott verberben will, zu erblicken.

Während noch mein Zelt aufgerichtet wurde, begegneten sich

grade an dieser Stelle zwei Schasherben, von denen die eine mit Salzbeuteln beladen aus Tibet kam, die andre mit Reissäcken bespackt von Dschoss-Math dorthin unterwegs war. Natürlich entstand eine babylonische Verwirrung unter den zahllosen Hammeln, so daß

bie Hirten bie ganze Nacht geräuschvoll zu thun hatten, biese endlose Ronfusion, oder, wie Hans sagte, "Schafskonsession" zu entwirren.

Erst gegen vier Uhr bes nächsten Tages tauchte nach zehnstündigem, mir aber unends lich schwerfals lendem Marsche bie weiße Tems peltuppel von Badrinath vor mir auf. Ich



Der Ballfahristempel Babrinath am Alafnanda; von Dit gefehn.

wollte ohne weitres in den Ort hineinmarschieren, aber als ich grade den hellgrauen Gletscherbach des Alaknanda auf einer Schindelbrücke überschreiten wollte, kam mir bereits ein Hindu mit einer weißen Baumwollenschnur als Zeichen seiner Brahminenwürde über der Schulter entgegengeeilt, um mich in höslicher, aber sehr bestimmter Weise darauf ausmerksam zu machen, daß europäer die andre

Boed, Inbifde Gleticherfahrten.

23

Seite des Flusses, auf der der Tempel stünde, nicht betreten durse; er betonte, daß jeder Europäer Rindsleisch zu verspeisen und Wassen bei sich zu haben pslege, und durch beides würde der geheiligte Boden von Badrinath verunreinigt. Ich siel wie aus den Wolken, weil ich mich ehrlich darauf gefreut hatte, diesen berühmtesten jener vier Tempel kennen zu lernen, zu denen jeder Hindu in seinem Leben mindestens einmal wallsahren muß, nämlich außer nach Badrinath im Norden Indiens nach Oschaganath im Osten, Dwarkanath im Westen und Rhamnath im Süden.

Mir blieb vorläusig nichts übrig, als zu gehorchen und die Antunft meiner Rulis mit dem Gepäck abzuwarten. Ich war hungrig und mein wieder übel zugerichteter Fuß schrie nach Pslege; die Kulis waren jedoch mit den warmen Decken, dem Zelt und Proviant noch weit zurück, und ein eisiger Wind psiff ganz unbarmherzig von den im Westen sichtbaren Schneegebirgen durch die kahle, steinige Schlucht herunter. Badrinath liegt nämlich bei 10124 Fuß oder 3087,8 m, also 3000 Fuß oder 915 m höher als Oschosi-Math. Das Herumsten auf den kalten Steinen war demnach kein sonderliches Vergnügen, und ich sing an, meinen Eiser zu verwünsichen.

In einer süblichen Felsschlucht zeigte sich der schroffe Schneegipsel bes Nalikanta, in dessen Gletscherzirkus ich, um den Nachmittag nicht durch ödes Warten völlig zu vergeuden, sogleich einen Ausstug unternahm, den ich aber eigentlich ein Hinschleichen nennen muß. Ein eingeborner Jäger, ein Schikar, in faltigem, weißem Wollrock mit hoher, wollner Mütze kam mir aus Badrinath nachgelaufen, um mir einige große, versteinerte Muscheln zum Kauf anzubieten. Lachend gab ich ihm meine letzte Halbrupie, die ihm eine ganz fürstliche Belohnung zu dünken schien. Voller Dankbarkeit machte er mich auf zwei wilde Schafe mit ganz unglaublich dickem, kurzem, gewundnem Gehörn aufmerksam, die grade ein nahes, vergletschertes Schneeseld überkletterten und mir dann zwischen den Felsen aus den Augen kamen.

Zum Glück hatte der Tiroler seine Taschenlaterne mit, so daß wir uns glücklich bis zur Alaknandabrücke zurücksinden konnten. Hier warteten schon die säumigen Kulis mit Zittern und Zagen ihres Schicksals. Sie hatten alles mögliche gethan, um mich sanst



Der Ralifanta; vorn ber Berfaffer und ein Echifar.

zu stimmen, hatten ein himmelhohes Feuer angemacht und das Zelt bereits aufgestellt, aber dabei echt indlich das Oberste zu unterst gekehrt und meine Wolldeden achtlos in eine unsaubre Pfühe geworfen, die Zeltstangen weder richtig noch fest in die Erde gerammt und deren Bajonettanschlüsse falsch ineinander gefügt, so daß ich mit

dem Tiroler die ganze Arbeit wieder von vorn ansangen mußte. Natürlich ließ ich es nicht an einer gehörigen Strafpredigt sehlen, und da ich bemerkte, daß an der andren Seite des Flusses verschiedne Späher austauchten, donnerte ich, so gewaltig ich nur konnte, aus die Leute los; bei solchen Gelegenheiten schalt ich natürlich immer gut deutsch. Wie ich zu meiner Beruhigung demerkte, hatten die Kulis an dem mächtigen Feuer schon einen dustenden Berg von Schupatis gedacken. Ohne erst eine Konservendüchse auszupacken, nahm ich ein Duhend Schupatis und kletterte damit zum Gletscherwasser hinunter, wo ich beim Schein einer Fackel meinen heißesten Appetit durch Wasser und Brot stillte und mich erst dann in die Geheimnisse einer Büchse mit corned deel versenkte.

Ich hatte die leere Blechbüchse bereits achtlos aus dem Zelt geworsen, als mir die verhängnisvolle Rolle einfiel, die das Bild des Ochsenkops auf der Büchse mit Rindszunge bei meiner Panschafturi-Ersteigung gespielt hatte. Ich dat deshalb Hans, die weggeschleuderte Büchse bei Laternenlicht zu suchen, wozu er freilich den Grund nicht recht einsah.

Dann löste ich mit heißem Thee die Etikette, auf der ein Musterrind abgebildet war, von der Büchse und vernichtete sie; dafür klebte ich das Bild eines großen Fisches, das ich von meiner einzigen Büchse mit Lachs abgeweicht hatte, an ihre Stelle. Ebenso schabte ich alle andren Rindsbilder von den für diesen Ausstug aus Oschoss-Math mit herausgenommnen Dosen herunter. Dann lachte ich wie ein ganz durchtriebner Erzgauner still in mich hinein, zog mir die Kamelhaardecke über die Ohren und schlief ein.

Am nächsten Morgen ging ich mit der leeren Konservenbüchse in der Hand noch vor Sonnenaufgang über die Brücke nach Badrinath. Die Pilger waren jedoch schon vor mir aufgestanden, um der rosensingrigen Göttin der Morgenröte, deren zarter Schleier eben die Schneegipfel streifte, ihre Huldigung darzubringen. Ich stieß auf lauter unfreundliche Gesichter und verstand den Bhotijadialekt der

Einwohner nicht genügend; deshalb hielt ich es für geratner, wieder umzukehren, um mir einen meiner Rulis, mit dem ich mich auf hindostanisch leidlich verständigen konnte, als Dolmetsch zu holen. Auch befand ich es für aut, die Dose voll Lachs einzustecken, ebenso ließ ich den Ruli den photographischen Apparat mitnehmen. Bursche sang nun den Brahminen bas alte Sirenenlied von meiner Berfunft aus dem fernen Deutschland, um den berühmten Tempel in Babrinath zu besuchen. Sobald ich die entschieden gunftige Wirkung dieser Rede bemerkte, zeigte ich ber versammelten Menge bas Fischbild auf der leeren Rindskonservenbuchse, um fie von der Gefahrlosigkeit meiner Lebensweise zu überzeugen. Gin mit einem besonders feinen Näschen begabter, aufgeschwemmter Brahmine beschnüffelte aber die leere Buchse mit außerst mißtrauischen Blicken, und ich fürchtete, er möchte am Ende den darin gewesnen Braten riechen. Ich wendete deshalb sofort die Kriegslift an, auf die ich mich schon die ganze Nacht so diebisch gefreut und die ich bestens vorbereitet hatte. Ich zog nämlich kaltlächelnd ben Konservenöffner heraus, schnitt unter gespannter Aufmerksamkeit der versammelten Ballfahrer und Buger meine Lachsbüchse auf und hielt fie dem Berrn mit der feinen Nase höflich, aber dicht vor die Augen. Ah, Fisch! rief der Bonze befriedigt, und Fisch! Fisch! jauchzte die Menge. Ich stand nun als Fischfreund und mutmaßlicher Fleischverächter groß da und schmiedete das Eisen, solange es warm war, indem ich sogleich bat, das Belt im Orte aufstellen zu dürfen. Damit war ich aber sichtlich zu weit gegangen, benn ber angesehenste Brahmine, ber Rauhil, wie er voll Chrfurcht genannt wurde, erklärte mir, daß dies ein ganz unerfüll= bares Verlangen fei, daß ich mich aber nach Belieben in Babrinath umsehen möchte, natürlich mit Ausnahme des Tempels, deffen Innrem ich nicht zu nahe kommen möchte, wenn mir mein Leben lieb sei; es feien kurzlich einige Fanatiker strenger Observanz eingetroffen, die bereits geschworen hatten, mich zu steinigen, wenn der Tempel durch bas Betreten feitens eines Europäers für ewige Zeiten geschändet wurde. Die ganze Verhandlung hatte sich auf der Dorfstraße neben einem niedrigen Hause abgespielt, auf dessen Schindeldach ein Hausen Büßer und Pilger hockte und dem Vorgange zusah. Diese wilde Gruppe schien mir eine so würdige Staffage für eine Aufnahme der Tempeltürme, über denen im Norden die Schneespitzen am Manapaß sichtbar waren, daß ich sogleich das Bild dieser Gruppe ansertigte, das nun hier beigefügt ist.

Auf der Stirn der meisten Büßer prangte das Wischnu-Nama in stattlicher Größe. Als ich hierbei den Leuten bewies, daß ich nicht nur die Bedeutung dieser Zeichen, sondern auch manches Gebeimnis ihres Kultus genau kannte, stieg ich abermals eine Stuse in der allgemeinen Achtung. Während ich eben im Begriff stand, einen der nackten, dußsertigen Herren zu fragen, od er denn bei der Temperatur von kaum zwei Grad über Null nicht in seinen sehlenden Kleidungsstücken entsetzlich fröre, kam ein als Amtsdiener oder Schuprasst kenntlicher Jüngling eiligst die Straße vom Tempel her auf mich losgeschritten, kletterte auf das Schindeldach, überreichte mir mit tiesem Salamgruß ein paar frische, grüne Betelblätter und lud mich pantomimisch ein, ihm zu solgen.

Trothem die Straße hart am Tempelthor vorbeiführte, wagte doch niemand, mir in den Weg zu treten, als ich dem Schuprassiffolgte. Ich vermied es absichtlich, in den offnen Tempel hineinzusehen, und bemerkte, daß diese Vorsicht von den mir nachfolgenden Brahminen mit großer Genugthuung aufgenommen wurde; dieser Tempel wird nämlich als das Werk höhrer Wesen noch weit mehr vor aller Schändung behütet als jeder andre.

Der Bote führte mich in ein riesiges Zelt, das an der Rückseite des Tempels aufgeschlagen war. Ein Hindu in halb europäischem Gewand, das heißt in schwarzem Gehrock aber mit einem rosa Turban auf dem Kopf, auf dessen Stirn ein zinnoberroter Punkt aufgetragen war, begrüßte mich, stellte sich mir als Pandit Dharma Naud, Deputy Collector von Garhwal, vor, und bemerkte, daß er



Die Turme des Cempels von Badrinath; bavor eine Gruppe von Bilgern und Bugern mit bem Wijchnu-Zeichen auf ber Stirn.

zur Regulierung der Grenzstreitigkeiten mit Tibet hierhergeschickt sei. Bugleich bot er mir seinen ganzen Einfluß an, falls ich das Aufrichten meines Zeltes im Ort etwa durchsehen wollte, und machte
zwischen mir und dem Rauhil, der inzwischen hinzugekommen war,
in liebenswürdigster Weise den Dolmetscher. Schließlich veranlaßte

er sogar diesen Oberbrahminen, mir zu der hier eingeschalteten Photographie zu sitzen.

Ganz wie eine junge Dame, die sich photographieren lasfen will, legte ber Oberpriefter zuvor feine schönsten gold= nen Armbänder. Ringe und Halsketten an und ließ fich feine zarteften blagroten und gelblichen Seibengewänder holen, ehe er sich in ein niedriges, nach der Strafe zu vollstän= dig offnes Gewölbe



Der Ober. Brah mine (Rauhil) von Babrinath, im Boftamt, mit dem Wifchne. Zeichen auf ber Stirn.

niedersetze, das mir für die Aufnahme tauglich erschien. Erst später bemerkte ich, daß ich das Postamt des Ortes zum photographischen Atelier herabwürdigte, denn eine große seuerrote Blechbüchse hing als Briefkasten auf der linken, ein Blechschild mit der Ausschrift Post office nebst der hindostanischen und tamulischen Uebersetzung auf der andren Seite des Gemachs, in dem während des Sommers jeden achten Tag

ein Beamter die Briefschaften an die für die Wallfahrt nach Badrinath beurlaubten, im anglo-indischen Dienst stehenden Hindus verteilt. Diese Briese werden durch sich ablösende Postschnelläuser hierher gebracht.

Der Rauhil hatte inzwischen einen Buben nach Hause geschickt und mir einen flachen Korb voll Zucker, Rosinen, Mandeln und Zuckerbäckereien in das Zelt tragen lassen. Er duldete nicht, daß noch irgend ein andrer außer ihm auf das Bild käme, stand aber während der Einstellung seines Bildes plötzlich auf, um sein eignes Bild ebenso auf der Mattscheibe zu suchen, wie ich ihm vorher die Büßergruppe bei der Einstellung auf dieser Scheibe gezeigt hatte.

Ich ersuhr ganz merkwürdige Dinge über den brahminischen Betrieb in Badrinath. Am erbaulichsten klang mir die Mitteilung, daß die Würde des Rauhils dem Meistbietenden aus dem Brahminenstamme der Schaulis oder Namburis zugeschlagen würde, was sich für diesen ganz gut bezahlt mache, da alle Pilger in Badrinath unablässig zu Geldopfern herangezogen würden, von denen der Löwenanteil in die Tasche des Rauhils slösse. Die Wallsahrer müssen nämlich nicht nur für die Brahminen reiche Geldgeschenke hinterlassen, sondern auch zur Erhaltung des Tempels und zur Pflege und Speisung des Jdols nach ihren Mitteln beitragen. Die mächtigen Schüsseln voll Reis, die dem Idol täglich vorgesetzt werden, entleeren natürlich die Brahminen während der Mittagszeit, in der der Tempel geschlossen ist, in große Kessel, aus denen dann die armen Pilger gespeist werden.

Sehr intereffant war mir schließlich ber Besuch ber warmen Schweselquelle, in der die Pilger nach Maßgabe ihrer Bergehungen schworen müssen, bevor sie den Tempel in der vorgeschriebnen Anzahl von Malen umwandern dürsen; manche müssen diese heiße Reinigung siedens, andre sogar neunundvierzigmal wiederholen.

Ich konnte es mir nicht versagen, den nach dem Baffer, also nach Often hin offnen Tempel vom gegenüberliegenden Ufer aus zu photographieren. Es blitzte und blinkte darin aber derartig von hin und her bewegten Metallslittern, daß ein deutliches Erkennen von



Der Wallfahrtsort Badrinath, rechts der Alatnanda-Gleischerbach, vorn hirten und Mufifanten.

€. 360-61.

Einzelheiten mir nicht möglich war, es machte mir aber den Eindruck, als ob in dem dunklen Raume Menschen herumliesen, die nicht gesehn werden konnten, weil sie schwarze Tücher übergeworsen hatten und daß diese die mit zahllosen Metallplättchen bestickten Fähnchen und sonstigen gleißenden Kultusgeräte in unruhiger Bewegung erhielten.

Wie ich hörte, werden die beträchtlichen, angeblich sogar unsermeßlichen Schätze dieses Tempels an Juwelen und edlen Metallen niemals verschlossen, ja selbst im Winter sollen die Tempelthore gesöffnet bleiben. Es habe zwar einst ein aus Tibet herübergekommner Räuber eine Last Gold und Sbelsteine davontragen wollen, doch sein Abler aus der Luft auf den Dieb heruntergeschossen, habe ihn mit sich in die Wolken hinaufgerissen und von dort auf die Tempelspize hinuntersallen lassen, wo dann andre Raubvögel den gespießten Frevler in Stücke zerset hätten.

Ein paar Musikanten mit machtigen Reffelpauken gaben mir bis zur Alaknandabrücke das Geleite. Hier verabschiedete ich mich von dem Pandit und dem Rauhil, nahm ein ganz kurzes Bab in den heiligen, aber eiskalten Fluten des Gangeszuflusses Alaknanda und sah mich dann nach meinen Rulis um, die ich für den Nachmittag zum Abmarich bestellt hatte. Die Burschen ließen sich jedoch erst fehn, nachdem die Sonne bereits untergegangen war, weil fie jedenfalls überzeugt waren, daß ich nun den Abmarsch erst am nächsten Tage antreten könne. Bu ihrem namenlosen Entseten hieß ich fie aber wutentbrannt fofort aufpacken, und mit der Drohung, ihnen feinen Pfennig Trägerlohn zahlen zu wollen, ben Beimweg antreten; ich war fo ungehalten über die Unpunktlichfeit ber Leute, daß ich gar nicht an mein Fußleiben bachte und ebenso völlig vergaß, mas für eine unheimliche Ebbe in meiner Kaffe mar. Ich befaß außer meinen hier gang wertlofen Rreditbriefen und einem Gadden mit den angezweifelten deutschen Goldstücken grade noch eine winzige filberne Zweiannamunze und etwas landesübliches Rupfergelb in Beftalt unregelmäßiger, geftempelter Rupferklumpchen.

Hätte ich freilich geahnt, wie halsbrecherisch ber Felsenweg wurde, als pechschwarze Wolken vor der Mondsichel und den hellen Sternen vorbeizogen und nachdem meine Laterne in Unordnung geraten war, so hätte ich den Kulis diese Strafe gewiß erlassen, denn sie tras mich und meinen schmerzenden Fuß wohl am allerempfindlichsten; ich kam mir beim Bergabkrebsen ungefähr so vor wie jener Bube mit seinem bekannten Trost: "Es geschieht meinem Bater ganz recht, wenn ich mir die Hände ersriere; warum kauft er mir keine Handschuhe!"

Einige Male trasen wir im bichtesten Schatten ber Felsen Hirten um ihr Feuer gelagert, aus beren Wasserpfeifen unsre Kulis schleunigst ein paar Züge Rauch "tranken", so daß ich erst mehrere Stunden nach Mitternacht meinen früheren Lagerplatz Pon Dugeschar erreichte.

Eine innre Stimme verhieß mir, daß inzwischen Beld und Briefe gekommen seien, und das trieb mich am nächsten Morgen so früh wie möglich nach Dschoss-Math. Als hierbei unser Trupp durch Wischnu Prayaga kam, wollten es die dortigen Brahminen gar nicht für möglich halten, daß wir in biefer kurzen Zeit in Babrinath gemefen feien; fie verglichen unfre Schnelligkeit, die boch aus Rudsicht auf meinen Zustand durchaus nicht hervorragend war, mit der von Birfchen und Ablern, hängten mir bide, gelbe Blumenketten um den Hals, druckten mir ein Betelblatt in die rechte, ein Blatttütchen voll Honig in die linke Hand und schienen zu guter Letzt nicht abgeneigt zu fein, mir auch eine Sandvoll Afche von beiligem Ruhdunger auf mein sündiges Lockenhaupt zu streun. Um mich für so viel Aufmerksamkeit erkenntlich zu zeigen, reichte ich bem Priester bas winzige Zweiannastud, mein lettes Geld, bin. Ohne jede Entrüstung nahm er die Münze an sich, doch konnte ich trot gespanntester Aufmerksamkeit nicht erkennen, wohin fie ber fromme, aber unbekleidete Berr steckte, denn gleich allen brahminischen Sindus hatte er feine Beinkleider und demnach auch feine Hosentaschen. Nur ein muselmännischer Sindu kann sich das Bergnügen machen, die Fauft in einer genähten Hosentasche zu ballen, falls man ihn ärgert, wie bas ja oft

genug seitens der brahminischen Indier geschieht, die gar zu gern Schweine an eine Moscheethur anbinden, um die Moslems zu verhöhnen.

In glühender Hitze kamen wir am Nachmittag in Dschoss-Math an. Ich that ganz gleichgültig, als ich den Postmeister erblickte, obgleich mir das Herz vor Aufregung bis in den Hals hinauf schlug; erstlich sehnte ich mich nach Briefen aus der Heimat und dann fühlte ich, daß, wenn das Geld noch nicht da war, ich einen ziemlich blamierten Reisenden vorstellen müßte.

Sich mit unterthänigstem Salamgruß verbeugend, bedauerte der Postvorsteher unendlich, daß für mich weder Briese noch Geld angestommen seien. Wären nur Briese eingetrossen gewesen, das Geld aber ausgeblieben, so wäre ich wahrscheinlich vor Schreck aus der Haut gefahren, so aber nahm ich die Sache auf die leichte Achsel, packte im Bungalo eine Konserve von getrüffeltem Fasan aus meinem Schahzkasten und lachte die Kulis fürchterlich laut aus, als sie zitternd und mit geöffneten Händen um ihren Lohn bettelten. Daß ein weißer Mann kein Geld haben könnte, hätten sie mir doch aus keinen Fall geglaubt, denn jeder Hindu glaubt steif und sest, daß ein Europäer nur in die Tasche zu greisen brauche, um sie jederzeit mit Geld gefüllt wieder herausziehn zu können.

Mir blieb zu meinem Leidwesen nichts übrig, als abermals meine Zustucht zu einer Kriegslist zu nehmen; ich spielte deshalb den rasenden Roland und fragte sie recht höhnisch, ob sie zur Strase für ihr Ausbleiben in Badrinath lieber einen vollen Monat oder einunddereißig Tage auf ihr Geld warten wollten. Mit einem barschen: "Ich bin nicht in der Gebelaune heut!" jagte ich dann meine doch so vollberechtigten Gläubiger zum Bungalo hinaus und fügte lachend noch ein Büchschen Sardinen zu meinem lukullischen Fasanenschmaus; Hans hatte inzwischen schon den Reis zum Kochen angesetzt, den mir der Postmeister nebst einigen Gurken, die einen delikaten Salat abgaben, verehrt hatte.

Den weitren Marsch auf bem Pilger: und Saumpfad längs

des Dhauli Ganga bis Raniket und Naini Tal legte ich, nachdem am folgenden Tage das Gelb und die heißersehnten Briefe der Meinigen glücklich in meine Hände gekommen waren, in acht Tagen zurück. Bon Rechts wegen wären es vierzehn Tagesmärsche gewesen, doch gelang es mir, durch Verdopplung der Trägerlöhne, an den meisten der sonst üblichen Raststationen sofort wieder neue Kulis



Der Ruli, den ich mit Gold zum Wechseln aus Milam nach Almora schidte.

zu finden, die mir gleich weiters halfen, aber gewöhnlich wird diese Reise in folgende Tagess märsche abgeteilt:

Dschosi-Math — Gulab Koti, Bipal Koti (Pilgerhaus),
Schamauli,
Nandaprayag (Pilgerhaus),
Karanprayag,
Ab Badri,
Lobba (Dak Bungalo),
Wail Schongri,
Genai (Dak Bungalo),
Dwarahat,
Kaltura (Dak Bungalo),
Kyrma (Dak Bungalo),
Naini Tal.

Es war weniger die Sehnsucht, endlich einmal wieder in einem ordentlichen Gasthossbett zu schlafen, die mich in solchen Gewalt-märschen nach Naini Tal trieb, als der Wunsch, noch möglichst weit in Sishim durch den Osthimalaja wandern und wenn irgend möglich dort sogar den Kanschen-Dschunga erreichen zu können, bevor in Sishim unergründlicher Winterschnee das Marschieren verbot.

3ch beabfichtige durchaus nicht, hier erschöpfende Schilberungen bes himalaja zu geben, und übergehe beshalb die Erzählung meiner

Erlebnisse auf der schon von andren Reisenden beschriebnen ebengenannten Strecke von Badrinath bis nach Naini Tal. Der Niederstieg aus der einsachen, kräftigen Vegetation des höheren Gebirges zu der üppig tropischen in den tiefgelegnen Sohlen der Thäler, die ich überqueren mußte, gehört zu den wechselvollsten Eindrücken, die des Reisenden im Himalaja harren. Man hat aber auf diesem von so zahlreichen Wallsahrern begangnen Wege doch nicht mehr das Gefühl, in entlegner Gebirgseinsamkeit zu wandern, sondern sindet alle Zugaben eines gesteigerten Verkehrs. Büßer und Bettler, Händler und Kulis warten auf die aus allen Teilen Indiens den Pilgerpfad nach Badrinath hinauf oder herab steigenden Wallsahrer, um eine indische Abart der "Fremdenindustrie" zu betreiben.

Wie ich wiederholen muß, lernte ich diese Gegend allerdings in einem durch die Cholera schwer geschädigten Zustande kennen. Es überlief mich wirklich ein heftiges Gruseln, als ich, im Begriff, in Schamauli bas Bilgerhaus zu betreten, um barin Schutz vor ber stechenden Sonne zu finden, von dem Postmeister beim Arme zurückgezerrt wurde, indem er mir freundlich zulispelte, daß bies zurzeit ein Cholera-Lazaret und noch dazu ein sehr überfülltes sei. Nach dieser tröftlichen Mitteilung rannte ber mactre Beamte wieber zu feiner Herbe von Zebufühen, die er grade weidete, kam aber noch einmal zuruck, um zu fragen, ob seine Postuhr wohl gang richtig ginge; es war nämlich grade Mittag, und feine Normaluhr zeigte auf halb sechs! Durch meine geistreiche Bemerkung, daß er mir vor allen Dingen erft gefälligst erklaren mochte, ob dies halb fechs Borober Nachmittag sein solle, setzte ich ihn bermaßen in Verlegenheit, daß er noch mit offnem Munde dastand, während ich mit meinem Trupp schon um die Wegecke verschwand.

Sehr lehrreich waren für mich auf diesem Heimwege die verschiednen landwirtschaftlichen Gebräuche, in die ich dabei Einblick erhielt. Bor allen Dingen befremdete es mich, den Ruhdung hier

endlich einmal richtig zum Düngen benutzt zu sehn, während er im übrigen Indien nur in runden Scheiben behutsamst an die Hausmauern geklebt wird, um durch die Sonne zu einem wertvollen, ja
sogar heilig gehaltnen Brennmaterial gedörrt zu werden, das gleich
seiner ebenfalls für heilig gehaltnen Asche zu guten Preisen verhandelt
wird. Köstlicher kann zum Beispiel der Scheiterhausen für einen
Abgeschiednen gar nicht hergestellt werden, als aus solchen trocknen
Kuhdüngerscheiben, und soll eine Hochzeit im Hinduhause recht sestlich geseiert werden, so muß vor allen Dingen der Boden frisch mit
einem Gemisch von Lehm und Kuhdung bestrichen werden; beehrt
aber gar ein Brahmine den sestlichen Schmaus bei der Geburt eines
Sohnes mit seiner Gegenwart, so bestreut ganz gewiß die Hindumutter zu Ehren eines so hohen Gastes ihren niedrigen Kochherd mit
einer gehörigen Lage von Kuhdüngerasche, und so geht es fort.

In Garhwal wurde das Gold des Landmannes, der Kuhdunger, in zierlich gestochtnen Körbchen von Mädchen auf die abgeernteten Felder getragen; auf andren Aeckern war zur selben Zeit die Ausstaat bereits bewirkt. Statt mittels einer Egge wurde dort der Samen durch ein geripptes, vierectiges und von Büsseln gezognes, rauhes Brett, auf dem drei oder vier Weiber standen, in die ausgehackte Erde gedrückt; manchmal sah ich auch nur einen einzelnen Mann, der dann gewöhnlich einen großen, runden Korb als Sonnenschirm auf den Kopf gestülpt trug, auf solch einem Brett von kleinen Buben über das Feld gezerrt werden.

Auch das abgemähte Getreide wurde auf den Tennen in einer für mich neuen Weise ausgekörnt; drei nackte Männer liesen hierbei beständig auf den Halmen herum, indem sie die Aehren mit den Sohlen rieden und rollten und sich so die Halme einander unter die Füße arbeiteten, wobei sie ihre Köpfe durch die Löcher eines leichten Gitters aus Bambusstäden gesteckt hatten, um beisammen zu bleiben. Aber auch Ochsen, die mit verbundnem Maule im Kreise um einen Pflock getrieben wurden, sah ich Getreide austreten.

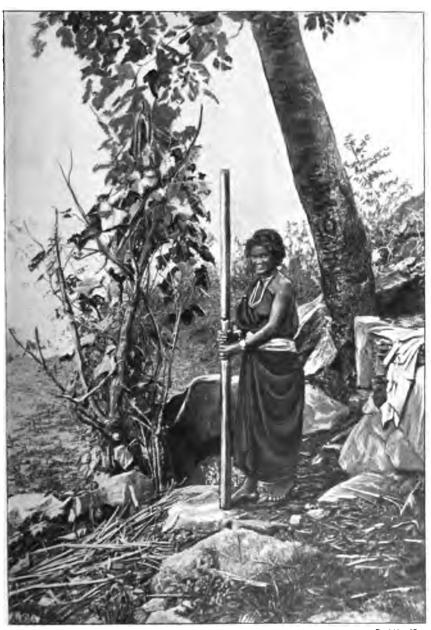

Reisstampferin mit einem kleinen Nasenring.

€. 366-67.

Den hübscheften und drolligsten Eindruck machten aber doch jedesmal die kleinen Hausfrauen, die mit einem ungeheuren "Delköl"= Knüppel den Reis oder sonstiges Getreide für das Mittagsmahl vor ihrer Hausthür zu stampfen pslegten. In dieser Gegend sand ich sie gar nicht sonderlich scheu, und oft sahen sie mit schelmischen Blicken meinem Gedaren smit dem Apparate zu, nachdem ich sie durch die Berssichrung beruhigt hatte, daß darin nur ihre Größe abgespiegelt und gemessen würden.

Auch einem Heuschreckenschwarm begegnete ich unterwegs und mußte lachen, als ich sah, wie die Bauern durch Wedeln mit langen Tüchern diese gefräßigen Tiere von ihren Feldern weg und freundnachbarlich auf die eines Mitbürgers hinüber zu scheuchen suchten; das Lachen verging mir aber, als ich das pelotonseuerartige Knattern hörte, das das Aufspringen eines Riesenschwarmes solcher ungeladnen heißhungrigen Gäste in meiner Nähe verursachte.

In Raniket sielen mir zahlreiche englische Damen in schwarzen Trauerkleidern auf. Raniket ist nämlich hier die vorgeschobenste Garnison, in der noch britische Soldaten liegen, und unter diesen hatte die Cholera ganz fürchterlich aufgeräumt, besonders im Offiziercorps. Ich konnte nicht daran denken, im Bungalo Platzu sinden, denn mindestens zwölf plötlich zu Witwen gewordne Damen waren aus der Sommerfrische Naini Tal eingetroffen, um der Beerdigung ihrer Gatten hier beizuwohnen. Dies langdauernde Getrenntlebenmüssen der in Indien stationierten Beamten und Offiziere von ihren Frauen ist, nebenbei gesagt, ein arger Feind des indischen Cheglücks, und einem zahmen deutschen Chemanne können dort bei dem allgemeinen Flirt allmählich wohl die Augen zum Kopf heraustreten.

Das Gerücht von meiner Wanderung durch das Hochgebirge war mir schon vorausgeeilt, erweckte aber auch hier wieder den Russen= und Spionen-Argwohn, an den ich nun schon gewöhnt war.

Durch die Anwesenheit so vieler Fremden waren die Lastpferde und Kulis des Ortes so sehr in Anspruch genommen, daß ich nur nach endloser Mühe zwei erbärmliche Packpferbe aufzutreiben vermochte, auf benen die Pferbejungen meine Kisten aber so unordentlich sestbanden, daß alle zwei Schritte das eine oder andre Gepäcktück mit furchtbarem Krach zur Erde stürzte, wobei mir jeder Sturz durchs Herz schnitt, wenn ich an das mögliche Schicksal der photographischen Glasplatten mit meinen, unter so unbeschreiblichen Mühen errungnen Aufnahmen dachte, die nun meine Berichte in dem vorliegenden Buch illustrieren.

Die beiden Gäule maren eigenfinnige Bestien. Ich überließ es beshalb bem Tiroler, das Weitertreiben ber bockbeinigen Tiere gu behüten, und ging mit starken Schritten die nun herrlich breit-Ich schlug einen abgewordne, glattgepflafterte Straße fürbaß. kurzenden Reitweg ein, weil mir das Chauffeetreten nicht viel Bergnugen gewährte, bemerkte aber nach zwei Stunden, daß der Reitweg stracks in den Fluß hineinführte, neben dem er bisher dahingeführt hatte; er war also nur für völlig nackte Eingeborne oder Berittne Un dem Waffer weiter entlang zu gehn, war wegen au benuken. ber Felswände ganz unmöglich, und zwei Stunden in stechendem Sonnenschein wieder zurudzulaufen, schien mir auch wenig verlodend: deshalb kleidete ich mich lieber aus, bis ich wie ein Eingeborner aussah, trug mein Kleiderbundel auf dem Kopfe und schritt eine halbe englische Meile weit durch den mir bis weit über die Suften reichenden, reißend thalabwärts ftromenden, steinigen Bach. oben sengte die Sonne, und unten schmerzten die Füße, die entweder von scharfen Steinen verlett murben ober von ben rundgescheuerten Steinen abrutichten.

Ich war infolgedessen wirklich herzlich froh, den Bungalo in Kyrna leer zu sinden. Als ich darin trockne Kleider angelegt hatte und grade dabei war, ein saftiges Huhn zu verspeisen, kamen zwei nacktbeinige, braune Kerle in zersetzten, grauen Leinwandjäckhen mit einem schweren Blecheimer voll Teer hereingewankt, und singen an, mit einem riesigen Schwammpinsel den Teer aus dem Eimer auf:

ju faugen und ohne ein Wort zu sprechen auf die schneeweißen Bande Ich glaubte es mit ein paar Berdrehten zu thun zu haben, doch sie raunten mir nur beiser ben im Deutschen so fröhlich flingenden Ausruf: Beiga! entgegen, und da wußte ich genug. Dies Bort bedeutet dort Cholera, und innerhalb diefer felben vier Bande waren gang fürzlich mehrere Reisende ber Seuche gum Opfer gefallen; man wollte nun versuchen, mich durch das Teeren vor dem gleichen Bum Ueberfluß bekam ich nach meinem Schickfal zu bewahren. etwas unvernünftigen Flußbabe einen hitzigen Fieberanfall, und ich bankte wirklich Gott, als mir am nachsten Tage ber Schaukidar ein Reitpferd und ein paar beffre Packpferde beforgte, so daß ich wenigstens nicht auch noch mit hinkenden Füßen neben meinem fast ju nichts zusammengeschrumpften Gepack in Naini Tal einzuziehn brauchte, von wo ich vor drei Monaten so froben Mutes mit fünfzehn vollen Trägerlasten in das Hochgebirge aufgebrochen war.

Waren meine Hoffnungen in Erfüllung gegangen? Ueber alle Maßen! Ich hatte das Gefühl, trot alles unvermeidlichen Ungemachs. vom guten Glück im denkbar höchsten Grade begünstigt gewesen zu sein; alles, was dieser Teil des Himalaja an verborgnen Reizen, an erhabner und furchtbarer Schönheit besitzt, hatte sich mir in aller Stille enthüllt!

Doch als ich von der Paßhöhe des Schinerhügels zum letztensmal einen Blick auf das nun so ferne Hochgebirge werfen wollte, war dort der Wolkenvorhang gefallen. Das wahrhaft göttliche Schauspiel, die Alpen des Kumaonhimalaja in menschenserner Ruhe als ein von der Allmacht aus Urnachttiese hervorgerusnes Kunstwerk austreten und wirken zu sehn, war für mich beendet. Aber unwiderstehlich trieb es mich nochmals zurück nach Osten, um auch den dortigen Prunkhallen des ungeheuren Tempels der Himalajasnatur einen staunenden Besuch zu machen. Von meinen Erlebnissen dasselbst sollen die solgenden Kapitel dieses Buches berichten.

## Iwanzigstes Kapitel.

## Marich auf der Rammhöhe des Singale-La.

Naini Tal zu sehn, die Gelegenheit hatten, meine nun vollständig zersaserten Bergschuhe in Augenschein zu nehmen, die ich nach der Bersicherung des Hotelbesitzers bei meinem Abmarsch vor drei Monaten neu und unversehrt und wie für die Ewigkeit benagelt mit sortgetragen hatte. Sie sprachen ganze Bände von den tollen Zumutungen, die inzwischen an ihre Unverwüstlichkeit gestellt worden waren. Natürlich kamen die Fragesteller sosort in dicken Hausen im mein Zimmer, um sich zu vergewissern, wie hoch ich gestiegen sei, wieviel Bären ich geschossen hätte und wovon ich im Hochgebirge gelebt hätte.

Da ich Neugierigen nicht gern folche Vorträge halte, riß ich schon am nächsten Tage wieder aus, obgleich meine aus Wilam heruntergeschickten Gepäckstücke noch keineswegs vollzählig eingetroffen waren.

Ich wäre am liebsten auf dem schnellsten Wege und ohne Aufenthalt nach Dardschiling gefahren, aber ich fand in Naini Tal die Nachricht, daß für mich in Kalkutta eine Kiste auf dem Zollamte läge. Da ich dort außerdem neue Konserven und Kleider, ein andres Barometer, photographische Platten und dergleichen kaufen wollte, machte ich den Umweg über Kalkutta, unterbrach aber die Reise, um der heiligen Tempelstadt Benares einen Besuch abzustatten

und die Fluten des heiligen Gangesstroms wiederzusehn, in dessen Gletscherquelle ich in Badrinath ein eiskaltes Bad genommen hatte. Doch von diesem Besuch in Benares zu berichten, ist hier nicht der Platz.

Auf dem Zollamt in Kalkutta dauerte es viele Stunden, bis meine Kiste gefunden und geöffnet werden konnte. Es war eine Sendung meines Mütterchens aus Deutschland, mit der sie mir eine besondre Geburtstagsfreude zu machen gedachte; der Tiroler half den Beamten beim Deffnen der Kiste und der darin enthaltnen Büchsen. Als nun zufällig aus der ersten dieser Blechhülsen beim Aufschneiden eine stramme Salamiwurst herauspurzelte und dem Zollbeamten vor die Füße rollte, konnte der Tiroler nicht umhin, diese meine Geburtstagswurst mit Freudenthränen zärtlich an seinen Magen zu drücken und gerührt auszurussen:

"Das vergess,' ich der Frau nie, daß sie mir das gethan hat!" Durch diese sozialistische Auffassung von Mein und Dein bestundete mein guter Hans eine ganz nette Anlage zu einem jener Ehemänner, die ihrer Gattin zu Weihnachten eine extragute Kiste Zigarren bescheren, um sie ihr an besonders hohen Sonntagen vorzusrauchen. Unter diesem Zeichen werden wir siegen! schien er jedens salls zu denken, als wir mit unsrer Kiste voll Hefterscher Cervelatzund Salamiwürsten wieder nach Dardschiling hinauffuhren.

Wie alte Bekannte begrüßte ich die Waldriesen im Teraiwalde, die Farnbäume bei Kurseong und, endlich, die ersten schmutzigen Bhotijahäuser von Dardschiling.

Unser Wiederauftauchen in Dardschiling verursachte kein geringes Aufsehen, denn niemand außer dem Pater Schäfer hatte gewußt, wo wir in der Zwischenzeit gesteckt hatten; man hatte dort einsach angenommen, daß ich, des fruchtlosen Wartens müde, über Hals und Kopf nach Hause zurückgekehrt sei.

Ich wurde bei der Ankunft am Bahnhof von meinen früheren schmierigen Kulis mit ungeheucheltem Entzücken begrüßt. Sofort

wollten sie das Gepäck wieder nach dem Glashause schleppen, doch hieß ich sie damit lieber nach Woodlands Hotel gehen; jetz, in den ersten Tagen des Oktober, war dort die Saison vorüber und auf behaglichere Unterkunft zu rechnen.

Das Wetter war bei meiner Ankunft ganz prachtvoll und wolkenlos, und jeder prophezeite, daß es nun bis zum Jahresende anhalten würde, weil die böse Regenzeit jetzt völlig vorüber sei. Das herz lachte mir im Leibe. Aber man soll sich niemals eher freuen, als bis das Fest ganz vorüber ist! Das sollte auch ich ersahren.

Als ob wirklich bose Bergdamone ihr neckisches Spiel mit uns trieben, brach von neuem ein wochenlanges Regenwetter los, wie es zu dieser Zeit selbst die in Dardschiling nicht sehlenden "ältesten Leute" in Erstaunen versetzte. Diesmal war ich freilich sest entschlossen, auszubrechen, sobald die Vorbereitungen beendet waren und durch dick und dunn vorwärtszugehn.

Das einzige, was mich abermals aufzuhalten vermochte, war das Ausbleiben der Erlaubnispapiere, die man mir als ganz unerzläßlich bezeichnete und zwar sowohl zur Bereisung Sikhims wie für die Benutzung der im Ansang der Reise zu Gebote stehenden Rasthäuser. Ich nahm mir im stillen vor, mich dadurch nicht länger als drei Tage hinziehen zu lassen, sondern im Bewußtsein, von mehreren hochstehenden Beamten die mündliche Bersicherung erhalten zu haben, daß meiner Reise nichts im Wege stehe, einsach abzumarsschieren und es später auf die Folgen ankommen zu lassen.

In Darbschiling sah es schon recht öbe aus. Was noch an englischen Damen und Herren in der Sommerfrische weilte, klagte über die "unerträgliche" Kälte, während die Temperatur doch noch immer etwa fünfzehn Grad betrug, und man schien mich ganz allgemein für närrisch zu halten, daß ich in dieser Winterszeit in die Schneeregion hinaufsteigen wollte, während man früher meinen Versuch, dies während der sommerlichen Regenzeit zu thun, ebenfalls als ein unsinniges Vorhaben verspottet hatte.

Außer Herrn Seife schienen aber die ständigen Einwohner und eingebornen Bazarhändler über meine Wiederkunft nicht böse zu sein; einmal weil in Dardschiling in Ermanglung sonstigen Untershaltungsstoffs jedes auffallende Unternehmen als ein Anlaß zum Disputieren und Klatschen mit Freuden begrüßt wird, dann aber,

weil ich für das frohfinnige Wesen Bhotijas den entspre= chenden scherzhaften Ton gefunden hatte. Fast mit Gewalt wurde ich jett zu Familien gelockt, in benen sich allerlei mehr oder we= niger hübsche Bhotija= mädchen zum Photographieren zurecht ge= macht hatten. Dieses feierliche Burechtge= machtsein war aber gar nicht nach meinen Wünschen, auch wollte ich meine früheren Gönnerinnen nicht durch das Eingebn auf solchen Wettbe-



Bhotija-Bringeffin, mit Mufchel-Armband und Ropffrang.

werb betrüben. Deshalb beschränkte ich mich darauf, einige von den nicht besonders vorbereiteten Kindern aufzunehmen, die mir überall in Erwartung irgend welchen unterhaltenden Schauspiels auf den Fersen folgten. Kleine Mädchen, die wohl noch nie gelernt hatten, ihr plattes Näschen zu schneuzen, und die gewöhnlich sehr ausgewachsne Babys auf dem Rücken oder einen zappelnden Hund

in ben Armen mit sich herumschleppten, bilbeten die Dehrzahl dieser Reugierigen.

Grade diese Bhotijakinder machten auf mich stets einen erheiternden Eindruck. Ihre dicken Köpfe und ihr reicher, verwilderter Haarwuchs, und besonders die langen, dickgefütterten Röckhen gaben ihnen das Aussehen von zwerghaften Erwachsnen, deren kindisches Gebaren unwiderstehlich komisch wirkte. Ganz wie weiland Diogenes



Reugierige Bhotija-Rinber.

in seiner Tonne suchten diese Kleinen in irgend einer leeren, weggeworsnen Kiste Schutz vor Sonne und Regen, wo sie dann sogleich
die landesübliche, unsagdar ergiedige Insettenjagd eröffneten. Ein
behaglicheres Dasein kann es für ein Bhotijawürmchen ja auch gar
nicht geben, als in solch einer schattigen Kiste zu liegen, den im
Sonnenschein spielenden Altersgenossen zuzuschaun und sich von
den lieben Geschwistern das juckende Köpschen abklauben zu lassen.
Neben einer solchen Gruppe sah ich einmal auch den zugehörigen

Familienvater die Kopfhaut einer seiner struppigen Rangen eingehend untersuchen, während ihm selbst zwei ebenso unsaubre Sprößlinge auf dem Rücken herumturnten, die jedesmal in hellen Jubel außbrachen, sobald ihre Jagd auf dem Schädel des Familienoberhauptes irgend einen hervorragend greifbaren Erfolg gehabt hatte.

Besonders beliebt schienen bei den Bhotijakindern Spiele mit Kreifeln zu jein, die sie aus Bambusstäbchen in Form eines Doppelskegels zusammenfügten, ebenso Uebungen mit kleinen Steinkugeln



Bhotija-Rinder auf der Infettenjagd.

nach Art bes Murmelspiels unser Straßenkinder. Auch einem Brettspiel, ähnlich unser "Mühle", wird von den Kindern häusig auf offner Straße gehuldigt; eine geometrische Figur wie die umsstehende wird dabei in den Sand gekratt und der Versuch gemacht, zwei Reihen, das heißt zehn Stücken von Eierschalen, die sich nur gradlinig fortbewegen oder schlagen dürsen, mit vier Stücken Kohle, deren Bewegungen unbeschränkt sind, durch leberspringen wegzusschlagen.

Die Landstraße bei Dardschiling bietet fortwährend irgend etwas Interessantes, denn der Ort wächst noch stetig und es herrscht eine

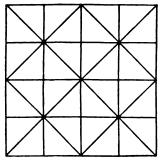

Brettfpiel ber Bhotija-Rinber.

rege Bauthätigkeit. Sonderbar genug sieht es aus, wenn dabei die Bhotijas ungeheuer lange Bambusstämme nach dem Zimmerplatz schleppen, wo sie dann von chinesischen Zimmerleuten zersägt werden; Bruder Chinamann hämmert und schafft in Asien bereits überall, wo er mehr verdienen kann als zu Hause, in Kalkutta oder Singapore so gut wie im Herzen Sibiriens.

Eine ergötliche Rolle spielen auch die plumpen braunen Bhotijaburschen als Kindermädchen, wenn sie schreiende englische Kinder im Arme wiegen. Gelegentlich kommt auch wohl ein kopswackelnder alter Lama aus dem buddhistischen Tempel nach Dardschiling hinauf, vor dem sich die Bhotijas stets lang in den Straßenschmutz wersen, um durch Auslegen seiner Hand gesegnet zu werden. Häusig genug sieht man auch die hohe Polizei mit irgend einem frischen Fang einherspazieren, zum Beispiel auf unsrem Bildchen mit einem



Die Dall-Bromenabe in Darbichiling; Bhotijas mit Bambus-Stammen.

Leptscha, ber ein Hühnchen gestohlen hat und nun seiner Tracht Prügel entgegen geht. Die Wiedereinführung der Prügelstrase erwies sich hier doch als unbedingt nötig, nachdem die Sträslinge den sorgenlosen Aufenthalt im Gefängnis als das Gegenteil einer Strase zu betrachten ansingen, und zum Beispiel in Benares sleißig mit

Hand anlegten, ihre bort durch ein Erdbeben niedersgeftürzten lieben Gefängenismauern wieder aufzusichten, statt diese günstige Gelegenheit zum Entwisschen wahrzunehmen.

Als der dritte Tag zu Ende ging, ohne daß die zugefagte Erlaubnis zur Reise durch Sikhim in meiner Hand war, gab ich es auf, noch länger zu warten; ich ging zu Pater Schäfer und bat ihn, mir die Rulis für den nächsten Morgenzu bestellen. Dann



Poligiften mit einem gefeffelten Leptica.

schrieb ich nach dem Diktate des Missionars einige Duzend der nötigsten Redewendungen sowohl in der Bhotija- und Leptschasprache wie auf Tidetisch in mein Taschenduch, schüttelte schließlich meinem liebenswürdigen Helser herzlich die Hand und ging in strömendem Regen in das Hotel zurück, um mit dem Tiroler das Gepäck in Reih und Glied bereit zu stellen. Hans ging noch einmal ans Fenster, sah in die vom Himmel strömenden Wassergüsse, brummte wie vor sechs Monaten dann vor sich hin: "Wenn's jetzt nicht bald aushört zu regnen, dann hört sich ja alles auf!" und legte sich gleich mir aufs Ohr. Das Lawinengedonnre in der Girthischlucht

hatte die Nerven meiner Gehörwerkzeuge so gekräftigt, daß ich von dem mir früher so entsetzlichen Regengetrommel auf dem Blechdach kaum noch etwas bemerkte.

Um Tage vor meiner Abreise hatte ich in Woodlands Hotel einen einflugreichen Englander, Gir Robert Bart, tennen gelernt, der als Generalinspektor bes dinesischen Bollwesens seinen Urlaub in Dardschiling verbrachte und mir half, meinen tibetischen Wörtervor= Nach seiner Meinung bebeutet ber Name bes rat zu vermehren. Berges, Ranschendschunga, zu dem mich die nun beginnende Reife führen follte, soviel wie "Garten der fünf Götter". Bei der außerordentlichen Schwierigkeit, die wirklich richtige Lautierung berartiger Namen festzustellen, sind aber abweichende Ansichten durchaus begreiflich. Der bedeutendste Kenner auf biesem Gebiete, Professor Grünwedel in Berlin, hatte die Güte, mir noch zwei neuere tibetische Lesarten dieses Namens mitzuteilen, nämlich Gangschen rie lega und Gangsphen mzod lega, erstre wurde dann "die fünf Könige bes großen Gletschers", lettre bie "fünf Schathaufer bes großen Gletschers" heißen. Die tibetische Orthographie ist für jeden Laien so schwierig, weil fie eine historische ift, das heißt eine Menge von Konso= nanten schreibt, die heute gar nicht mehr gesprochen werden; Grunwedel vergleicht dies Verhältnis von Aussprache und Schrift annähernd bemjenigen, in dem gesprochnes modernes Frangosisch und geschriebnes elegantes Französisch bes vorigen Jahrhunderts zu einander stehn.

Vom Kanschendschunga war nicht das mindeste zu sehn, als ich am nächsten Morgen in aller Frühe vor meine Thür trat und dort eine Schar von zehn nicht grade saubren, dafür aber handsfesten Bhotijas auf mich warten sah; ich hatte bisher noch nie so kraftstrozende Gesellen in Dardschiling gesehn. Mit solchen Kulis ließ sich schon etwas anfangen. Ich sandte einen innigen Dankesblick nach dem St. Joseph-Rollegium zu Pater Schäfer und zog mit meiner daseinsfroh und verwegen dreinschauenden Bande in strömensdem Regen mit französsischem Abschied aus Dardschiling ab.

Auf den vorstehenden Backenknochen meiner schlißäugigen, flachnasigen Leute schien die Wangenhaut fast zu platen, so lebhaft grinsten
sie; auch die wilden Haare schienen vor Wanderlust aus der gewohnten
Bopfform gegangen zu sein. In das Berteilen der Trägerlasten
durfte ich dem Sirdar, dem Häuptling der Kulis, aber nicht hineinreden, obgleich ich mich mit Hilfe meiner praktischen Liste von Bhotijawörtern ganz leidlich mit ihnen verständigen konnte, denn auch Hin-

dostani verstand der Sirdar ein wenig, freilich nicht viel mehr als ich selbst.

Der Bertrag mit den Kulis war durch den vorsichtigen Missionar dahin geregelt worden, daß der Sirdar, abgesehn von einem Vorschuß für Proviant, die Entlohnung für seine Kulis erst bei der Kücksehr erhalten sollte. Als ich mich über das Ausbleiben dieses Proviants wunderte, bat mich der Sirdar lächelnd, deswegen ganz unbesorgt zu sein, was mir in der That etwas schwer siel.

Noch hatte kein einziger der barfüßigen Burschen von den warmen tibetischen Bergschuhen Gebrauch gemacht; nur



Tibetifcher Bergfoub.

ber verhältnismäßig zarte Sirbar, ber stets ein wenig zu stutzern liebte, hatte bereits die blau-rot-grün gestreiften Filzstrümpse mit Fellbesohlung angelegt und stolzierte, ohne auch nur ein Pfund Last zu tragen, in seinem weiten, indigoblauen Rock mit überlangen und beshalb oft umgeschlagnen, gelb gesütterten Uermeln hinter den Kulis her. Mit seinem dreispigähnlichen Bortenhut, dem zierlichen Zöpschen und dem langen dünnen Bambusstecken, den er mit abgezirkelter Gravität handhabte, machte er ganz den Eindruck eines asiatischen Rososo-Püppchens, dem man die Beherrschung so ungeschlachter, vierschrötiger Kulis kaum zutrauen konnte.

Die ersten brei Tage folgten wir, noch immer in strömendem Regen, einem gemächlichen, wenn auch arg burchweichten Reitweg, ber zunächst einen süblich und bann westlich gekrümmten Haken beschrieb, bis er schließlich in nördlicher Richtung weiterführte. Dieser Beg liegt auf bem Singale-La-Ramm, einem machtigen, über 60 englische Meilen (96 Kilometer) langen Sübsporn des Kanschendschunga, ber bis zum Terai hinunter reicht, also bis zu jener sumpfigen, fieberdunstigen Urwaldszone, die zwischen der indischen Ebene und bem Gebirge liegt. Die Grunde, die ber Sprachforscher L. A. Wadbell gegen ben Gebrauch ber Bezeichnung Singale-La-Kamm anführt, find mir zwar bekannt, aber ba biefer Name burch Hooter auf ben Rarten eingeführt wurde, möchte auch ich daran festhalten; andre neue Schreibarten Wadbells halte ich bagegen für nachahmenswert. Ich habe mich aber bemüht, in diesem Wert alle Ortsnamen, auch bie englischen, möglichst so zu schreiben, wie fie beutsch ausgesprochen werben. Ich schreibe also jum Beispiel nicht Goom, sondern Buhm.

An diesem Reitwege sind mehrere Bungalos angelegt, um den Sommerfrischlern von Dardschiling Gelegenheit zu dieten, sich das erhadne Hochgebirge in aller Bequemlichkeit ein wenig näher und aus einer andren Richtung als gewöhnlich betrachten zu können; solch ein mit zahlreichem Troß vollzogner Besuch dieses Bungalos von Sanduk-Fu oder des folgenden Namens Falut gilt dann stets als ein großes touristisches Ereignis in Dardschiling. Dieser Weg dis Falut ist aber schon wiederholt beschrieben worden, am aussührlichsten von E. von Schlagintweit, der im Jahr 1856 dis Falut vordrang und von dort aus die Höhe des Mount Everest mittels Teleskops trigonometrisch auf 29 106 Fuß (8871,5 m) bestimmte, während eine fast gleichzeitige englische Messung aus der Ebene die Höhenzisser von 29 002 Fuß oder 8839,8 m ergab.

Ich legte die schier unzählbaren Zickzacks dieses unablässig aufund absteigenden Weges unter ganz abscheulichen Verhältnissen zurück, denn die fünsmonatliche Regenzeit hatte den Boden des subtropisch



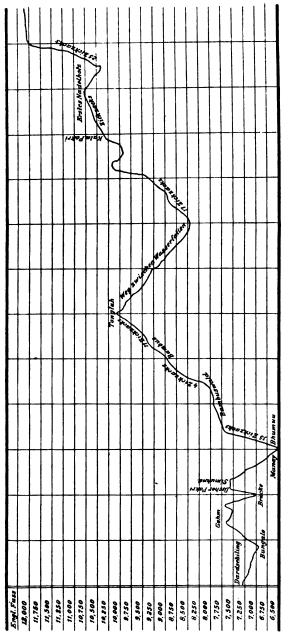

Der Abftand zwifchen je zwei Bertitalen ift gleich einer Wegftunde.

Weg-Bebungen und -Senkungen gwischen Dardschiling und Sanduk-fu.

wuchernben Waldes erfolgreich versumpft und den Songehalt der Waldluft durch miasmatische Dünste vertrieben.

Bei Sanduk-Fu zeigte sich gegen Abend jenes tröstliche Gerinnen und Zusammenballen des öden, bleigrauen Wolkenmeeres, das den ersahrnen Bergsteiger auf ein Nachlaffen des Regens und Zerreißen der Nebelmassen hoffen ließ. Und richtig! Der nächste, fast wolkenlos anbrechende Worgen zeigte mir das über jeden Ausdruck er-



Daf Bungalo Sandut. Fu, bahinter die snowy range bes Ranfchenbidunga.

habne prächtige Massiv des Kanschendschunga mit einer Schärfe und Deutlichkeit seiner Einzelheiten, wie sie eben nur nach so langdauernden atmosphärischen Niederschlägen und in so reiner, hoher Luft trot der ansehnlichen Entsernung von circa 34 englischen Meilen (54,7 Kilometer) möglich war. Auch verlor die Landschaft hier nicht, wie dies in den europäischen Alpen von so hohen, topographisch wertvollen Aussichtspunkten gewöhnlich geschieht, an ihrer ästhetischen Wirfung; im Gegenteil, hier wie von Falut, wo die Aussicht eine ganz ähnliche ist, gewährte das wundervolle Gleichgewicht in den

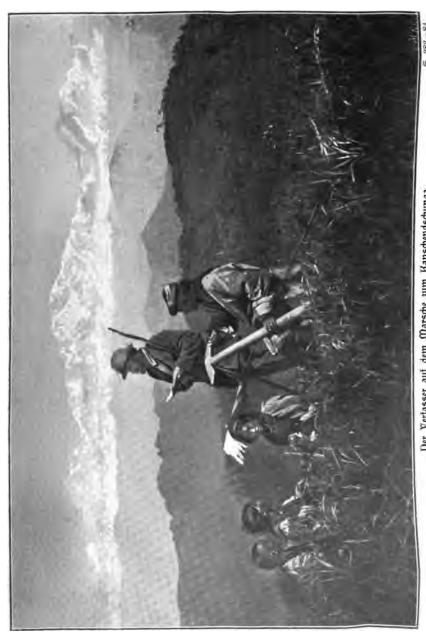

Der Verfasser auf dem Marsche jum Kanschendschunga, iinte effen ein Rufi und zwei Rulifrauen Reis, rechis spaltet der Sitdar mit dem Aufri ein Bambusrohrftige.

Erscheinungen der ferneren und näheren Schneegebirge und der zu gleicher Zeit übersehbaren nahen, waldigen Thalschluchten sowie der grasigen Windungen des Singale-La-Kammes und seiner Abspaltungen einen wahrhaft harmonischen Eindruck, der das Gemüt in unend-

liche Befriedigung und Beihe verfenkte.

Bier löste sich auch bas Rätsel wegen der Berpro= viantierung ber Rulis. Meine Ruli= truppe murde näm= lich beim Eintreffen in Sandut:Ku von drei fräftigen, mun= Bhotijawei= tren bern erwartet, die sich dort hinter dem Bungalo verstectt hatten und nun fichernd und schnat= ternd mit ihren Bambusförben poll Reisfäcken, Bollbecken und fupfer=



Landicaft zwifchen Sandut. Fu und Falut; rechts marichieren meine Trager.

nen Kochgeschirren zum Borschein kamen. Sie trugen sämtlich ihre unsörmlich hochbepackten Lastkörbe an einem aus Bambusrinde gestochtnen und über die Stirn gelegten Band und waren
schon einen Tag früher vorausmarschiert, da sie schwerer aufgepackt
hatten als ihre Gatten. Mit schlauem Lächeln vertraute mir der
Sirdar, daß die Herren Bhotisakulis berartige Reisen ins Ungewisse

nützlicher und angenehmer. Hierzulande habe nämlich fast jede Frau mehrere Männer, insofern sämtliche jüngre Brüder ihres Sheherrn ebenfalls Gattenrechte an sie hätten, nicht aber die ältren; die Kinder betrachteten jedoch nur den ältesten Gatten als ihren Bater. Als ich ihn nun fragte, weshalb diese Maßregel eingeführt sei, sagte er nicht etwa



Gine meiner Rulifrauen.

vernünftigerweise, bak die große Armut und der geringe Landbesit so= wie die Notwendigkeit, bei dem herum= schweifenden Lebenswan= del der Bhotijas stets ein Berr im Baufe fein muffe, menn die andren Männer ausmärts thätia seien, zu dieser national=ökonomi= schen, entschuldbaren Un= fitte gezwungen habe; nein, er seufzte nur tief. so unergründlich tief als ob er damit sagen wollte: Die Che ist boch eine so schwierige Sache, daß

einer allein sie gar nicht tragen kann! Auch wird behauptet, daß Bhotijas und Tibeter das Fest ihrer Vermählung, an dem sich doch ein deutscher Jüngling für den glückseligsten aller Sterblichen hält, mit einem inneren Grausen, mit Heulen und Zähneklappen heranstommen sehn. Dort muß sich eben jeder Jüngling verheiraten, er mag wollen oder nicht; thut er's nicht, so thut's gewiß sein ältrer Bruder, und dann muß auch er dessen Eheglück teilen, oder er muß auswandern. Will er's aber besser haben und ein eignes Frauchen



Der Verfasser mit einigen Reis effenden Rulis und Rulifrauen; rechts der Sirdar mit einer Gebetsfahne. 3m hintergrund die Gruppe des Mount Evereft. Diefes Bild ift die linke Fortsehung der vorigen Tafel, bei deren Aufnahme der Apparat um 45° weiter nach Westen gedreht wurde.

für sich nehmen, so steht ihm das zwar frei, doch wird das arme Wurm dann die Dienerin der Frau des ältren Bruders, und nur diese darf von dem Fleiß und Verdienst ihres Schwagers in Gestalt von Schmucksachen profitieren.

3ch folgte fort= an dem Birten= pfade, der über den Singalelasporn in mancherlei Min= dungen zu einer Einsattlung in dem Sporn hinunter= leitet: diese wird Tschau Bandschan genannt und bilbet einen Bag für ben Birtenverkehr zwischen den Ländern Nepal und Sithim, beren Grenze auf der Kammhöhe des genannten Sporns hinzieht. Zu meiner Ueberraschung fand ich hier einen nagelneuen und mit



Felsplatten und Blode auf bem Singalela-Grat; barauf mein Sirbar.

elegantem Komfort ausgestatteten Bungalo, von bessen Dasein man in Darbschiling vollständig geschwiegen hatte. Sithim besitzt allerdings, als ein von Britisch=Indien aus zwischen den unabhängigen Himalaja=Staaten Bhutan und dem verschlossnen Lande Nepal bis nach Tibet hindurchgetriebner Keil ein ganz hervorragendes Interesse sür die Engländer, doch wird naturgemäß die genauere Kenntnis

ber Berhältnisse bes Landes Sikhim wohl mehr den Beamten und Offizieren, für deren Dienstreisen jener Bungalo hergerichtet wurde, gegönnt, als Touristen, und zumal fremdländischen, die ja stets im Berdachte der Spionage stehn.

Wir hatten bereits ben zwanzigsten Oktober, als ich von biesem letten Schuthaus Tschau Bandschan mit dem Sirbar, das beift bem Anführer meiner Rulis, jum Gipfel bes 11 780 Fuß (3591 m) hohen Tschong Mabing emporstieg, und dem Tiroler das Nachtreiben ber Rulis überließ. Mein Sirdar, ber einer beffren Bhotijaflasse angehörte und mir für die Kulis verantwortlich war, wie er auch am Schluffe ber Reise für fie bie gesamte Bezahlung erhielt, schien den Antritt des jett ernstlich beginnenden Marsches ins Obbachlose gern so lange wie irgend möglich hinauszuziehn; an einem Borwande hierzu fehlte es nie. Nachdem zum Beispiel die Kulis gemerkt hatten, daß ich eins der Ruliweiber zuruckfandte, weil sie von einem wirklich furchtbaren Reuchhuften gequalt wurde, brach die ganze Besellschaft alsbald in ein unerträgliches, andauerndes Krächzen und Bellen aus, bas nur ben 3med haben follte, mich noch einige Zeit mitleibsvoll in dem Schlaraffen-Bungalo aufzuhalten. Statt beffen griff ich den Hauptfrächzer beraus, zahlte auch ihm feinen fälligen Lohn und ersuchte ihn, sich gleichfalls heimzuscheren. Das half. Die Ratarrhheuchler befürchteten die Einbuße ihrer Sage und genasen plöglich vom Huften, versuchten aber bafür ihren Leiden durch den bittren Frost einen möglichst erbarmenswerten Ausbruck zu geben und erschienen in den abenteuerlichsten Vermummungen vor mir; erst als sie sahen, daß das viel weniger mein Mitleid als meine Heiterkeit erregte, nahmen ihre Luftballon-Ropftucher und sonstigen Berpackungen wieder die üblichen Formen an.

Auf dem Tschong Mabing sesselte mich vor allem die schon bei Sanduk-Fu und Falut sichtbar gewordne und die lange Schneekette seiner nepalischen Nachbaralpen weit überragende Gebirgsgruppe des Mount Everest, der auch ohne die Annahme, daß dieser Berg die



Meine Kulis beim Aufbruch aus dem Biwat.

**6.** 386-87.

Digitized by Google

höchste bekannte Erhebung unsrer Erdrinde ist, ein überwältigendes Hochgebirgsbild abgegeben hätte, obwohl seine Entsernung in der Lustslinie noch etwa 60 englische Meilen (96,5 Kilometer) betrug. Doch nur von einer bestimmten Stelle zwischen Falut und diesem Tschong Mabing

sieht man seinen höchsten Gipfel, der etwas hinter ben beiden andren, östlich davor liegenden Spizen dieser Gruppe liegt, hinter denen er dann bei meisnem Weitersortsschreiten auf dem Singalelakamme mehr und mehr verschwand.

Es ist hier nicht der Ort, auf all das einzugehn, was ich während meiner vierten indischen Reise in Nepal im Winter 1898/99 in



Meine Rulis im Maric auf dem Singalela-Grat; im hintergrund die Gruppe des Mount Evereft.

Bezug auf ben Mount Everest in Ersahrung gebracht habe, ber bekanntlich auf der Grenze von Nepal und Tibet liegt, und ich werde mich erst bei der Schilderung meiner nepalischen Reise aussührlicher mit diesem Berge, dem Problem seiner Ersteigbarkeit und dergleichen zu beschäftigen haben, ebenso mit den Streitsragen, ob der Mount Everest in der That der höchste Berg unsres Erdballes ist, und ob

ber beutsche Himalaja-Forscher Schlagintweit irrigerweise einen andren Gipfel als die unter dem Nachfolger von Sir Everest arbeitenden englischen Geometer ins Auge gesaßt und mit Gaurisankar bezeichnet hat. Ich werde aber trothem im nächsten Kapitel Gelegenheit haben, nachzuweisen, durch welche Umstände grade bei der Mount Everestzgruppe eine Verwechslung der einzelnen Spitzen leicht vorkommen konnte.

Bu meinem Verdruß bemerkte ich bald die große Gleichgültigkeit bes Sirbars und ber Rulis für geographische Namen, ja, fie verstanden nicht einmal klar und beutlich auf irgend einen Berg ober Bunkt hinzuzeigen, sondern fuchtelten nur ganz unbestimmt in der Luft Es tam ihnen gar nicht barauf an, den Mount Everest auch als Dewala ober Dewalagiri zu bezeichnen, liches mehr; lüber die meisten Bergnamen konnten sich diese Leute gewöhnlich nicht einigen, und selbst für bas außerst charafteristische, man könnte fast sagen zeltförmige und von jedermann in Darbichiling Rabru genannte Schneehorn, wendeten die Kulis den Namen des westlich hinter dem Kabru stehenden Dschannu an und bezeichneten mit Rabru einen weiter sublich vom Ranschendschunga liegenden, niedrigeren Gipfel. So mag es sich wohl auch erklären, daß über die angebliche Ersteigung dieses Kabru durch einen Mr. Graham feine Gewißheit zu erhalten ift. Waddell neigt der Ansicht des Oberst Tanner zu, daß Graham den mehr als 2000 Fuß niedrigeren Rangtfen für ben Rabru gehalten und bestiegen hat. Der Bobenbestimmung Grahams scheint das indische Bermessungsamt nicht viel Wert beizumessen, da sie nur mit Aneroidbarometer abgelesen wurden und die kleinren Instrumente dieser Art doch nicht viel mehr als Spielzeuge für lady pioneers find.

Doch nicht nur nach Westen über die Thäler und Höhenzüge Nepals bis zum Mount Everest und nach Norden zum Kanschens bschunga und seinen Nachbarn war die Umschau von unvergleichs lichem Interesse; auch nach Osten, wo Sikhims üppige Waldthäler

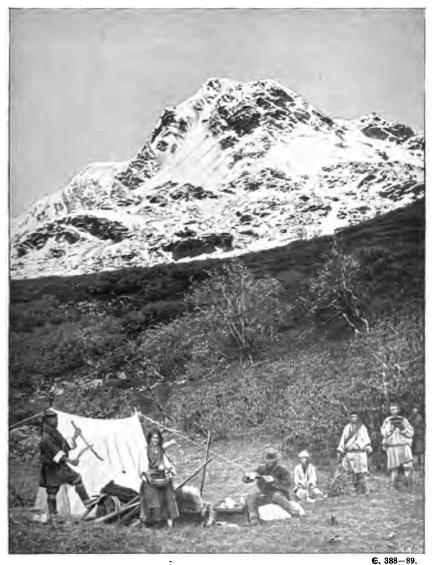

Mein Zeltlager am Singale-La; rechts bringt ein Ruli Schnet jum Schmelzen. Der Berjaffer füllt grabe ben Theelocher mit Spiritus.



sich zum Rangit hinuntersenkten und nach Süden und Südosten, wo die kaum noch kenntlichen Zinkbächer von Dardschiling in weiter Ferne im Sonnenschein funkelten, bot sich eine so überaus sesselnde Aussicht, daß ich mich gar nicht davon loszureißen vermochte.

Ich konnte mehrere Stunden lang einer schwach angedeuteten Biehspur längs der arg zersetzen Kammhöhe folgen, die mich nach einer zum Lagerplatz geeigneten Stelle und zu lange vergeblich gesuchtem Trinkwasser leitete, der Quelle des Sidibungbaches. Hier, bei 13 000 Fuß (3962 m) Höhe, waren die disherigen stattlichen Rhododendronsträucher bereits in Alpenrosenbüsche übergegangen, und die Umgedung gewann mehr und mehr den Charakter einer verslassen Hochgebirgslandschaft; die hier im Hochsommer herumziehenden Paks und Schasherden sehlten bereits, weil sie ihre Weideplätze schon im Oktober verlassen hatten.

In der That waren hier die Nächte ganz entsetzlich talt; mein Maximum- und Minimumthermometer hatte mir ein Sturmwind vom Beobachtungsplatz heruntergeschmettert, so daß ich die genauen Zahlen nicht angeben kann, ich glaube aber bestimmt, daß die Temperatur in der Nacht weit unter — 15° C fank. Die Relt= wände knifterten beständig vor Frost, und das sonst so windelweiche Zelt stand auch nach bem Lösen ber Haltestricke ganz steif und frei da, so daß es viel Mühe machte, dies gefrorne Zelt zusammenzurollen. Der eifige Reif, ber bis tief in die wohlverwahrtesten Gepackftucke gedrungen war, machte mir besonders das Anlegen der steinhart gefrornen Bergftiefel beschwerlich, und auch die endlosen Giszapfen im Schnurrbart wurden recht läftig. Aber doch erschien mir bas Aufstehen und Theeschlürfen — von Waschen will ich nicht viel reben — trot, ber burch Mart und Bein rieselnden Rälte als eine wahre Wollust, denn am himmel spielte dabei ein ganz wundervoller Frühlichtfarbenwechsel, der von den Schneebergen in tausend feinen Schattierungen zurückgestrahlt wurde.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

Heber Schnee und Gis zu ben fünf Schatfammern bes großen Gletichers.

on nun an wurde die sich wiederholt auf nepalisches Gebiet ziehende und häusig kaum noch kenntliche, vielgewundne Begspur steiler und ungangbarer, während sich die Bilder des jetzt schon viel näher erscheinenden Schneegebirges in immer wechselnder Verschiebung ihrer scheinbaren Stellungen bald zur rechten und dann wieder zur linken Hand zeigten. Solche scheinbare und erstaunliche Verschiebung kann schon jeder beobachten, der zum Beispiel die Elbe von Blasewitz an stromauf fährt und dabei den steilen Felsenklotz des Liliensteins auch bald links bald rechts von der Vergseste Königstein auftauchen sieht, je nach der Flußbiegung, die das Dampsschiff grade befährt.

Der Marsch begann hier sehr unbequem zu werden, denn ich mußte dabei unerträglich oft unter hakenförmig übergebognen, verwitterten Felsen sortkriechen, von denen mächtige Gisstalaktiten wie Orgelpfeisen aus glasigem Tropsstein herunterhingen, oder längssteiler und überdies glatt überfrorner Felswände fortkappen; selbst der wundervolle Andlick der glitzernden Gis- und Reisüberzüge auf allen Blättern und Pflanzen machte diese Duälerei nicht viel erträgslicher. Ich schlug deshalb vor, in das zur Linken liegende nepalische Gebiet hinunterzusteigen, wo ich auch bald einen an der Grenze eines wilden Pinienwaldes hinlaufenden Hirtensteig und schließlich einen günstigen Lagerplatz fand. Wir waren dabei aber tieser hinunter-

gestiegen, als mir im hinblick auf den morgenden Fortstieg lieb fein konnte; ich trieb beshalb die Kulis an, das Zeltlager wieder etwa tausend Fuß höher an unfren Kamm hinauf zu verlegen. Ansimnen rief einen wahren Aufruhr unter ben Rulis hervor, da es bort nicht nur viel falter mar, fondern auch fein Waffer gab, biefes vielmehr erst durch Schmelzen von Schnee erzeugt werden mußte. Auf bem Bilbe meines Zeltlagers fieht man grabe einen meiner Rulis einen Schneeklumpen in einem Reffel herbeibringen, mahrend andre Leute Krummholz für das Lagerfeuer abschneiben. Ich darf nicht vergeffen zu erwähnen, daß diese Aufnahme von dem Tiroler nach meiner Anleitung gemacht murbe, wobei er aber länger als breißig Sekunden exponieren mußte, weil die Sonne bereits untergegangen war; baburch konnte ich mit auf diesem Lagerbild bargestellt werben. lander 2. A. Waddell, der im September 1896 biefes Gebiet eben= falls bereifte, verschweigt übrigens völlig, daß es mir bereits im Jahre 1890 geglückt ift, ben Singalela-Hochkamm über Tschau-Bandschan und den Tschumbab-La hinaus zu begehen und von seinem Grat aus auch die weiterhin folgenden, meines Wiffens ganz einzig dastehenden Photographieen aufzunehmen.

In den nahen zwerghaften Legföhren und Rhododendronsträuchen trieben große Herben, ich zählte einmal vierzig Stück, rötlichgrauer wilder Hühner ihr Wesen, ohne sich durch uns stören zu lassen, und ein Murmeltier pfiff sich in einer Klust, in der ich nach Wasser Umschau hielt, sein Abendlied. Ich wollte den Versuch machen, mit Hilse eines Kulis das drollige Tierchen einzusangen, doch fürchtete sich dieser, das Murmeltier auch nur zu beunruhigen; die Bhotijas wollen verhüten, daß diese Tiere durch Nachstellungen in die Spalten des Erdinnren gescheucht werden, um nicht die darin hausenden Orachen und Dämonen zu stören, weil diese sonst ihren Unmut durch Erdbeben und Stürme an den Tag legen.

Die Lage bes Beltplates war fo großartig wie möglich, benn in seinem Ruden stieg bie nahe Pyramibe bes Singla, auf ber

andren Seite, das heißt brüben in Nepal die stolze Spize des Tadula auf; zu unfren Füßen aber gähnte die dunkle Tiefe jenes nepalischen Thales herauf, das mir zum Hierherkommen gedient hatte.

Um nächsten Morgen, an bem wir sofort über Schneefelber zu steigen hatten, stellte sich alsbald bie angstliche Unbeholfenheit ber



Mein Sirdar am Tfoumbab.La; ber Bopf hangt ihm über ble Soulter; in ben Rodfalten tragt er Proviant.

Rulis auf bem Schnee heraus, und es war halb ärgerlich, halb beluftigend, zu febn, wie ber Sirbar mit feinem frummen Rufridolche meine und Hansens Na= gelschuhspuren in dem gefrornen Schnee zu riesigen Stufen auch bort erweiterte, wo es wirklich nicht nötig war; ebenso thö= richt hatten sich einige Burschen nicht, wie die an= bren, die Augen= höhlen und angren=

zenden Gesichtsteile als Schutz gegen den Schneebrand mit Holzkohle eingerieben, sondern nur die Nasenspiten, was natürlich den monsgolischen "zerlumpten, derwilderten und derpirschten Gesellen", um die von dem Tiroler beliebte Ausdrucksweise zu wiederholen, kein verstrauenerweckenderes Aussehen verlieh.

Sobald ich fah, daß der Rulitroß nicht viel schneller als

Krebse unsten Spuren nachkroch, nahm ich einem Kuli den photographischen Apparat und Hans einem andern den Proviantrucksack ab, und damit beladen stiegen wir beide allein den steilen, schneeigen Gipfel hinauf, der sich auf der linken Seite der Kammhöhe heraushob, während die Kulis nach und nach den tief verschneiten Steinblöcken

längs berfelben Der er= folgten. ftiegne Gipfel liegt in der Nähe des Tschumbab-La und murbe nou ben Rulis nur Tschum= bab = La = Berg be= nannt. Bon feinem Sipfel wurde die hier beigefügte Un= sicht der Alpenkette aufgenommen, aus der sich die Mount Everest-Gruppe ersowie eine hebt. solche des Ran= schendschunga, der freilich von hier faft ganz durch ben Rabru verdectt ist.



Die Gruppe des Mount Evereft und die Repal-Alpen vom Singalela-Grat aus Often gefehn.

In meiner nächsten Nähe stieg im Norden hinter einem Gistumpel der schroffe, schwarze, 18300 Fuß (5578 m) hohe Kang-La auf, deffen sinstre Narben und Runzeln durch den blendend weißen Schnee in seinen Fugen in ungemein wirksamem Gegensatz hervortraten. Die bedeutendere der zwischen diesem Kang-La und dem Gipfel des Kanschenbschunga liegenden beiden Spigen, die ich als den berechtigten Träger bes Namens Kabru ansehe, zeigte sich hier in der Stellung so merkwürdig verändert, daß einige Ausmerksamkeit dazu gehörte, sie zu identissieren. Die Karte giebt dem Kabru 24015 Fuß (7319,7 m) Höhe.



Die Gruppe des Dicannu, Rabru und Ranicenbidunga bom Singalela-Grat aus Silben gejehn.

Gegen Mittag stießen wir wieder zu den Kulis. Der Sirdar ließ uns seine stets ruhebegehrenden Leute nur sehr ungern noch weiter nachsolgen und setzte sogar eine feindselig drohende Miene auf, als ich ihm flar machte, daß ich heute noch den allerdings vorsaussichtlich etwas langen Marsch über den tief verschneiten Pasweg

Läufer ber Evereft-Gruppe



gung der Kanfchendichung Everest ist von hier noch

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

zurücklegen wolle, der sich von dem aus der Tschumbab-La-Einsattlung entspringenden Bach in parallel mit dem Singalela-Ramm laufender Richtung nach Norden hinzieht, und daß ich heute erst in möglichst vorgerückter Stunde mein Zeltlager zu beziehen gedächte. In der Ueberzeugung, daß der Sirdar mit den Kulis unsren, daß heißt des Tirolers und meinen Spuren im Schnee doch schließlich, wenn auch langsam, nachstapfen würde, schritten wir über den von der Sonne aufgeweichten Schnee in zuerst östlich gebognem Haken und dann in nördlicher Richtung der Einsattlung zu, die mir der Sirdar als zum Gjucha-La führend bezeichnet hatte.

Beim Erreichen der ersten Paßhöhe fand ich, nachdem wir ein steil hinaufsührendes Schneefeld überquert hatten, einen der in Tibet und Sikhim bei Wegkreuzungen und auf Pässen häusigen, Tschor-ten genannten und den Göttern der Berge als Opferplat errichteten Gebetssteinhausen. Er war von abergläubischen oder, wenn man so sagen will, frommen Hirten mit Wollslocken, Rleidersetzen und bunten Zeugstreisen geschmückt, auf die das schon früher von mir anzestührte buddhistische Gebet Um ma-nyi peme hum, zu deutsch etwa: O du Juwel in dem Lotos! aufgeschrieben war; gewöhnlich sind diese Gebete mit hölzernen, von den Lamas in den Tempeln geschnitzten Druckstöcken auf solche Wimpel gestempelt und werden von den Lamas als Gegengabe für Opfer verteilt.

Neben dem Gebetssteinhausen stand eine dickverschneite Trägerslaft; ein Schneehausen dicht dabei barg jedenfalls die Ueberreste des dazugehörigen und durch den vor etwa zwei Wochen hier oben niedersgegangnen Schneesturm umgekommnen Trägers. Da meine Zeit äußerst knapp und hier keine Hilfe mehr möglich war, ließ ich die Sache auf sich beruhen und schritt nun am Ostabhang des Bergsückens, der östlich vom Singalela-Ramm diesem fast parallel läuft, durch den tiesen weichen Schnee, auf dem eine Fuchsspur erkennbar war; auch die breite Tahenspur eines der hier vorkommenden isabellsfarbigen Bären hatten wir dei der Pahöhe bemerkt, die die Kulis

aber mit Grauen betrachteten, weil sich die Bhotijas nicht von der Borstellung frei machen können, daß diese zottigen Tiere wilde Bergsdämonen seien. Etwa drei Stunden lang behielt ich diese nördliche Richtung bei, dis der Bergrücken sich plötzlich senkte und nach einer Bendung gegen Nordwesten sich eine wahrhaft verblüffende Rundschau eröffnete, wie sie sich gar nicht überraschender aufthun konnte; das beigefügte Panorama soll davon eine Andeutung geben.

hier zeigte fich bereits die Rückenkante bes nicht mehr fernen Ranfchendschunga, jedoch nicht ber volle Gipfel. Besonbers schon trat dagegen der herrliche Kabru und der Rang-La hervor, ebenso wie ber Gipfel des hinter ber Hauptkette stehenden Dschannu bis in die tleinste Schluchtfalte erkennbar vor meinen Augen lagen. Ueber einer fansten Ausbuchtung im Singalela-Kamm schaute gleichzeitig wieder bie flotige Gruppe bes Mount Evereft auf, und die Glieberung ber Bleticher und ber besonders nach Norden bin machtig gebehnten Schnee= felber biefes ungeheuren Gebirgsftocks war, wie ich gleich voraus= schicken will, in der Nachmittagsbeleuchtung viel deutlicher zu erkennen als am nächsten Morgen. Mein Auge war aber durch den unauf= hörlichen Schneeglang fo geblendet, daß ich es häufig schließen mußte, mahrend ich die Gestalt der so merkwürdigen Everest = Berggruppe nach ihrer Erscheinung im Fernrohr in mein Tagebuch einzeichnete. Dierbei fiel mir nun auf, daß sich hinter bem Bergfoloß, ben ich ursprünglich, ebenso wie es jeder andre gethan haben wurde, für den Mount Everest gehalten hatte, eine scheinbar niedrigere, dahinter= liegende Bergspite beutlich hervorgeschoben hatte, die ich bereits bei meiner früher, weiter füblich, vom Singalela-Ramm aus gemachten Mufnahme als schmales Streifchen hinter bem am meisten ins Auge fallenden Riefengipfel hatte auftauchen sehen. Nachdem ich auf meiner vierten Indienreise diese Gruppe aber auch aus Westen, aus Nepal, beobachtet habe, hege ich gar keinen Zweifel, daß diese verstectte Spike der eigentliche Mount Everest ift, der so weit westlich hinter bem noch namenlosen vorgeschobnen und vorläufig als Berg XIII

Singale-La-Sporn. Khumbu-Gruppe in Nepal.

La (Pag). Pandim.

Ratfeng.



€. 396-97.

an bie fich b' nabhangigen Rebal. Ueber ben Singale-La-Ramm icant Die Gruppe



(Spereju)

benannten Gipfel zurücksteht, daß er niedriger als dieser Berg XIII aussieht, bessen Höhe nur 27 799 engl. Fuß (8454,4 m) beträgt.

Auf dem beigegebnen Bilde führe ich auch die Sikhim-Alpen nochmals bei Abendbeleuchtung vor, bei der man ihre Gliederung noch besser erkennt als in dem am nächsten Tage zur Mittagszeit

aufgenommnen und vorste= hend eingehefteten Rundbilbe. Deftlich vom Kanschendschunga fiel als befonders schön die von hier fast gleichseitig auß= febende Schneepyramide des 22017 Fuß (6711 m) hohen Bandim auf und weiterhin neben bem Banbim die zerbröckelte und ausgefressne Rontur bes Weiter nach Narsengh. Often schlossen sich baran die um vieles fleiner erscheinenden und doch so mächti= gen Gebirge bes Ranschen-



Blid von der Paghöhe oberhalb des Tidumbab. La.

Dschau, des Dontia,

Dschumo-Lhari und so weiter. Doch ich soll ja hier keine Topographie Sikhims geben, sondern meine Reiseerlebnisse schildern.

Mein suchender Blick schweiste aber nicht nur in die ferne Weite, sondern auch in die Nähe, um eine Gelegenheit zum Biwakieren zu entdecken. Es war klar, daß am ehesten die sich von hier in nordwestlicher Richtung hinunterziehende dunkle, nicht absehdare Schlucht ein passendes Lagerplätzchen ausweisen konnte, aber Stunde um Stunde verrann im Warten auf die trägen Kulis; ich härmte mich nicht allzusehr darüber, sondern prägte währenddessen dies über-

wältigende Rundbild, von heißem Dank gegen mein Geschick erfüllt, recht fest in meine glückstrahlenden Augen und für Lebenszeit in die Erinnrung. Doch schließlich, als bereits tiese Abenddämmerung auf



Die Gruppe bes Mount Evereft, fiber einer Ginfattlung im Singalela-Grat gefehn; vorn mein Sirbar.

ben blassen Schneemänteln bes Gebirges lag, kehrte ich mit idem Tiroler um, weil mich doch das Ausbleiben der Leute besorgt machte. Wiederholtes Donnern und Krachen hatte mir das Niederbrechen von nahen Lawinen gemeldet, und ich war auf eine Katastrophe gesaßt. Wir gingen in immer dunkler werbender Nacht in unsern Spuren

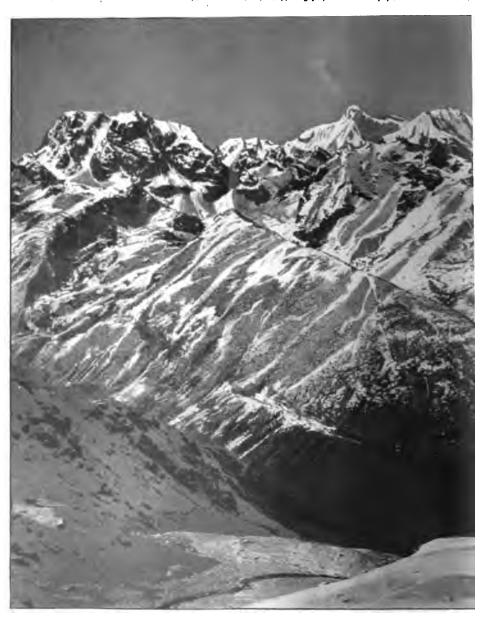

Die höchsten Gipfel des Himalaja auf aus Ofter



r Grenze zwischen Sikhim und Nepal, eichn.

€. 398-99.

im Schnee zurück, doch nirgends bemerkte ich ein Zeichen, daß unfre Begleiter hier gegangen seien. Um Gewißheit über ihr Schicksal zu bekommen, blieb mir nichts übrig, als bis zu dem Punkt, wo ich den Aufstieg zur Paßhöhe begonnen hatte, zurückzutasten, was in der tiesen Dunkelheit und bei den schlechten Schneeverhältnissen eine fürchterlich angreisende Arbeit wurde. Und siehe, am Rande des untren Schneeseldes blinkte ganz gemütlich ein Feuerchen herauf, zu dem hinunterzugelangen eine, wie mir sofort klar wurde, wahrhaft halsbrechende Arbeit sein mußte.

Doch mit jenem merkwürdigen, jedem Bergsteiglustigen gewissers maßen angebornen und sich verblüffend schnell steigernden Instinkt und Glück wurden selbst die locken, übereisten Steine und morschen Schneeschründe bei dem Licht der auffallend lebhaft, aber ruhig leuchtenden Sterne nach und nach überwunden. Schlotternd vor Kälte, aber noch viel mehr vor Angst, was für eine entsetliche Strafe der gestrenge Sahib wohl über sie verhängen würde, kamen mir die treulosen, jetzt aber unendlich reumütigen Kulis ein Stück entgegen; ich ereiserte mich aber nicht nuhlos, sondern ließ die Burschen in der für sie quälenden Besorgnis vor einer dei Abschluß der Reise ihnen bevorstehenden strengen Ahndung ihres wirklich nichtsnutzigen Zurückbleibens, das mir dei etwa einbrechendem Unswetter oder bei einem Unfall hätte verhängnisvoll werden müssen.

Diesem Versahren hatte ich es wohl zu banken, daß mir am nächsten Worgen der nochmalige, diesmal aber von uns allen gleichzeitig gemachte Uebergang über den erwähnten, tief verschneiten Sattel des Passes ohne besondren Widerstand seitens der Kulis gelang. Auch an diesem Tag lag wieder das Panorama des Kanschenzbichunga, des Kabru, Kangla und Oschannu mit der dazwischen in weiter Ferne auftauchenden Mount Everest-Gruppe in entzückender Reinzheit vor mir und ermöglichte vorstehende photographischen Aufnahme, die beredter als jede Beschreibung die topographischen Einzelheiten dieses imposanten Hochgebirgsbildes, eines wahrhaften Glanzpunktes

meiner Himalajareisen, erzählt. Freilich gehört für den Leser ein wenig eigne Erfahrung in den Alpen dazu, diese Herrlichkeit in ihrer ganzen Pracht nachfühlen zu können.

In nördlicher Richtung jog sich eine Schlucht in das nächste, vom Rang-La herunterkommende Thal; wegen bes erweichten Schnees und der glattgefrornen Steine und Felswände wurde der Abstieg burch diese bei der fast allgemeinen Schneeblindheit der Rulis aber so unendlich beschwerlich, daß wir das Zeltlager schon früh am Nachmittag bezogen, sobald wir das erste dazu geeignete Fleckhen antrafen. Bei der schon beklagten, für mich gradezu niederbruckenden Unwissenheit der Leute hinsichtlich der richtigen Berggipfelnamen war bie Orientierung in diesem so verwickelten System von vielfach verzweigten, sekundaren Rücken außerordentlich schwierig. Das Land führt seinen Namen wirklich mit vollstem Recht, denn das Wort Sithim bebeutet nichts andres als "Land ber Gebirgsrucken". Ueberbies machte der massenhaft neue und beshalb start blendende Schnee in der dumen Höhenluft das scharfe Erkennen der Umriffe bei höherem Sonnenstande fast ganz unmöglich. Darum gelang den Rulis auch anfänglich die Kriegslift, mit der fie mich vom Kanschenbschunga zu entfernen trachteten.

Am nächsten Tage lockte mich nämlich der Sirdar auf dem unglaublich holprigen Felsrücken eines Ausläufers des Kabru in steilem, durch Wildwasserzerstörungen besonders mühevollem Anstieg und in nordöstlicher Richtung über zahllose Schluchten und Wasserläuse, die zu kontrollieren meine ungenaue Karte keine Möglichkeit mehr bot, an die User eines kleinen, von einer warmen Quelle gespeisten Sees, den der Sirdar Szot-Aschag nannte. Bon diesem sührte ein Pfad zu einer aus Steinen plump zusammengebauten, nach Art der Schweizer Sennhütten mit steinbeschwerten Schindeln gedeckten Hütte, neben der die Ruine einer ähnlichen lag, die der Blitzerstört zu haben schien. Selbst dieser charakteristische hochgelegne Ort, der von den Kulis Dschongri genannt wurde, war auf meiner Karte weder



Die südliche amgebung des Kanschendschunga.

angedeutet noch benannt! Rur um sich in dieser Hütte von Dschongri etwas pflegen zu können, hatten sich die Kulis wieder südöstlich vom



Mein Beltlager bei Dichongri, bem höchften Beibeplat ber Grungochfen im weftlichen Sithim.

Kanschendschunga fortgewendet und mir ein paar wertvolle Tage geraubt. Ueber dieses eigenmächtige Aendern der Marschrichtung war ich so entrüstet, daß ich, ohne auch nur einen Augenblick bei dem Hirtenhaus Halt machen zu lassen, die ganze Gesellschaft über Bock, Indisse Gletisbersahrten. ben Bergrücken weg und in die aus Nordwesten vom Kanschenbschlucht hinunterjagte.

Fast mit Gewalt widersetzen sich die Kulis dem Borwärtsgehn. Zum Glück schien einer von ihnen, der zugleich auch der anstelligste war, schon einmal in dieser Hochgebirgswildnis geweidet oder sonstwie gelebt zu haben, denn er versprach, mich von hier dis zu dem vom Kanschendschunga kommenden Gletscher begleiten zu wollen, obgleich seine Genossen stürmisch Umkehr verlangten.

Das Thal mar dick mit Neuschnee bebeckt, in den wir bei jedem



Dein Alpen . Belt; linte fitt ber Tiroler, rechts vom Belt fteht ber Girbar.

Schritt bis zu den Knieen einsanken, so daß das Fortkommen unendlich mühsam wurde. Am Abend des nächsten Tages hatte ich aber doch die Freude, mein Zelt neben dem Praithbach aufstellen zu können, der, wie es zunächst den Anschein hatte, unmittelbar aus den Schneeseldern des Kanschendschunga zusammensloß. Nebendei gesagt, kann man auf dem Bilde dieses Zeltlagers recht wohl erkennen, wie die eben mit dem Auspacken des Fellkoffers beschäftigte Kulifrau recht neugierig, um nicht zu sagen schmachtend, nach dem sich stels abseits von ihr haltenden Tiroler zu blicken scheint; ich weiß wirklich nicht, ob sie damals mit dem Plane umging, ihn ihrer Ehekompagnie einzuverleiben, denn die unerschütterliche Gleichgültigkeit, die Hans ihrem Entgegenkommen gegenüberstellte, hatte sichtlich ihr

Interesse an diesem unzugänglichen Felsenherzen von Tag zu Tage gesteigert. Schließlich kam ja wohl nicht allzuviel drauf an, ob ihre Cheviertel von Gatten auf diese Weise noch zu Ehefünsteln verkürzt wurden. Ich hoffe aber doch, daß der wackre Hans das Recht erlangt hat, sich auch Joseph zu nennen. —

Um folgenden Morgen unternahm ich vom Zeltlager aus mit bem Tiroler und den beiden geschicktesten und auch marschfähigsten Rulis einen Rekognoszierungsausflug nach Norden in den Thalschluß am Kanschendschunga. Ueber mein weitres Thun mar ich mir aber recht im Unklaren, benn die drohenden Wolken, die in den letten Tagen gewöhnlich furz nach Mittag emporgestiegen waren, ballten nun fogar schon am Vormittag ihre unheimlichen Maffen ausammen, die der heulende Nordweststurm hin und her peitschte und dadurch sehr vernehmlich, wenn auch ohne Worte, den nahen und völligen Einbruch des Winters verkündigte. Unfre glückliche Beimkehr ware bei dem entsetlich mitgenommnen Zustande der Rulis ein Ding der Unmöglichkeit geworden, sobald Schneefturme und Nebel diese furchtbaren Hochgebirgswirrniffe vollends in eine undurchbringliche Schneewuste verwandelt haben wurden. Mit leisem Grufeln bachte ich baran, daß hier im Jahre 1881 ein englischer Hauptmann harman auf seinem Marsche zum Ranschendschunga ein= geschneit und elend erfroren war.

Auch der Tiroler erkannte die hohe Gefahr, die ein so vershängnisvoller Witterungswechsel hier für uns haben würde, und drängte zu möglichst baldiger Rückfehr nach Dardschiling. Sein eigner Zustand war durch anhaltende Schneeblindheit ebenfalls so besenklich heruntergekommen, daß ich erschrak, so oft ich ihn anblickte, trozdem er zugleich höchst komisch aussah; das eine Auge hatte er mit der weit vortretenden schwarzen Schneedrille bedeckt und um das andre, sowie um seine erfrornen Ohren hatte er einen dicken roten Shawl gewickelt, auf dem hoch oben sein Hütchen saß.

Mein zum Stelett abgemagerter Sirbar vermochte nicht mehr ficher

auf feinen von Froftbeulen gerftorten Fugen über die fteilen Schneehänge zu gehn; er zog es barum vor, auf seinen Knieen, unter die er die dicen Rockipfel legte, einherzurutschen, bergauf und bergab. Much das Halten des Bergstocks machte ihm mit seinen erfrornen Fingern, die er in die Enden der lang überhängenden Aermel ein= zuwickeln suchte, beträchtliche Schwierigkeiten. Diesen Bergstock hatte ihm hans aus einer festen jungen Tanne zurechtgeschnitten, ba sein bisheriges schwankes Bambusstöcken ihm nicht ben mindesten Nuten Die Rulis aber waren nicht zu bewegen gewesen, geboten hatte. ihre nur meterlangen, faustdicken, hohlen Bambusrohre durch zwedmäßigere lange Bergftocke zu erseten; fie behaupteten, mit diesen furgen Stocken, in die fie von oben hineingreifen und auf die fie ihre Tragkörbe oder sonstigen Lasten beim Ausruhn aufstellen konnten, beffer fortzukommen. Der triftigfte Grund, Diefe Stuten beizubehalten, lag aber boch wohl barin, daß sie hohl und unten Sie bienten auf biefe Beife nicht nur zum geschlossen waren. Wasserholen, sondern waren auch ganz vorzüglich zum Mitnehmen von Hirsebier geeignet, das sie sich jeden Tag durch Aufbrühen von gegorner hirse mit beißem Waffer erzeugten; freilich gaben fie fich nicht viel mit Bierreften ab, fondern faugten gewöhnlich alle Bestände bis zur Nagelprobe aus und verputten die Speisen bis zum letten Wie eine ordnungsliebende Hausfrau mußte ich den Kulis für jede Mahlzeit ihre Reisportion aus dem Vorratssack herauslöffeln und diesen wieder forgfältig versiegeln, sonst hatten die Leute alle Lebensmittel schon beim ersten Bimak spurlos ver-Spätren Reisenden, die etwa nur zu bergsteigerischem schlungen. Bergnügen ben Himalaja besuchen wollen, kann ich gar nicht bringend genug raten, nicht den ganzen Proviant mit sich zu nehmen, sondern vor Antritt des Marsches in einzelnen Teilen als eiserne Vorrate an geeignete Haltepunkte 3. B. Dichongri schaffen zu laffen. Bhotijas waren im ftande, einen Simalaja aus Sirfebrei in einem einzigen Niedersitz zu vertilgen.

Und zu was für einer Jahreszeit ich empfehlen würde, solche Reise anzutreten? Zur schlechtesten! Grade in der Regenzeit müßte ein Alpensteiger nach Indien fahren, am besten mit mehreren Genossen, die ebenfalls führerlos zu gehn vermögen oder mit einem erprobten ersttlassigen Führer, aber auf jeden Fall mit mindestens je drei Trägern aus den europäischen Alpen für jeden Keisenden, die



Mein Sirbar mit erfrornen Gugen.

jedoch Wein und Spirituosen, möglichst auch Tabak entbehren können und eine eiserne Gesundheit haben müßten. Mit solcher Begleitung wäre das Haupthindernis beseitigt! Gegen Ende, aber ja nicht nach Ablauf der Regenzeit müßte der Abmarsch von der dem gewählten Alpengebiet zunächstliegenden Hügelstation erfolgen und trot aller Beschwerden bis an die eigentlichen Anstiegspunkte durchgesett werden, damit am ersten Tage der herrlich klaren, aber leider nur sehr kurzen, trocknen Zeitspanne zwischen Regenzeit und Winterschnee

bie eigentlichen Hochtouren in Angriff genommen werden könnten. Wer es anders machen will, läuft in sein Verderben! Animam salvavi. Ich bin wirklich gespannt, ob zum Beispiel die von der Royal Geographical Society geplante Expedition zur Ersteigung und weitren Ersorschung des Kanschendschunga dessen Gipsel völlig erreichen wird. Als ich dem Sekretär der Gesellschaft, dem bekannten Bezwinger des Tetnuld, Uscha und andrer Kaukasusgipfel in London meine Kanschenschsunga-Negative vorlegte, schien ihn seine Liebenswürdigkeit, die er mir dei früherem Zusammentreffen im Kaukasus bezeigt hatte, etwas im Stich zu lassen, denn er ließ recht verdrießlich durchblicken, daß ich als Deutscher im "englischen" Himalaja eigentlich gar keine Existenzberechtigung gehabt hätte. Ich riet ihm, nicht so viel, wie er es that, von den indischen Gorka-Bergsoldaten zu erwarten, sondern Gepäckträger aus den europäischen Alpen mitzunehmen, da er sonst den Gipsel des Kanschendschunga auf keinen Fall erreichen würde.

3ch hatte ursprünglich die Absicht gehabt, die vom Kanschenbichunga nach Oft und Sud auslaufenden Sporne und ben dazwischenliegenden Gletscher zu überqueren und so in das Thal des ostwärts zum Lachen abfließenden Zemu zu kommen. Beim Klofter Lachen hätte ich bann die Handelsstraße erreicht, die aus Tibet durch Sikhim und weiterhin langs des Tifta nach Darbschiling führt. Meine Karte von Sikhim, die für ben Krieg Englands mit Tibet im Jahre 1888 entworfen worden war, gab diefes Gebiet aber nur ganz ungenau wieder und bot gar keinen Berlaß. Erwog ich dazu die drohende Gefahr, hier durch den Winterschnee vom Rückweg abgeschnitten ju werden, den bereits eingetretnen Proviantmangel und die Erschöpfung meiner Rulis, so gebot mir Borsicht und Mitleid gleich gebieterisch, nicht mehr zu weit vorzudringen, sondern nach dem Erreichen des Ranschendschunga Rehrt zu machen und zu versuchen, von Pschongri ab auf einem für die Rulis weniger ungewohnten Wege durch Sikhim nach Dardschiling zurückzukehren.

Trot meiner entzündeten Augen, erfrornen Beben und meines

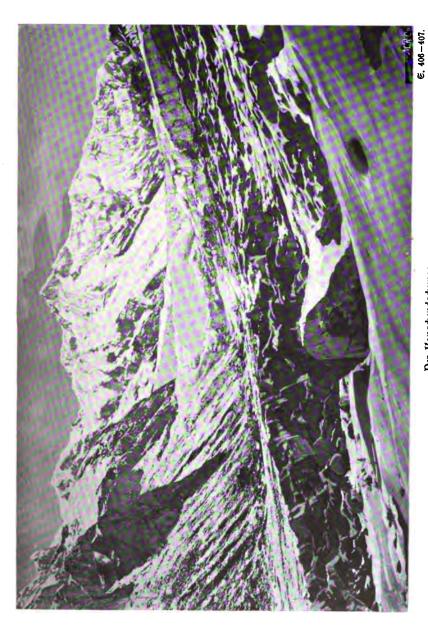

Der Kanschendschunga. Der Bost,63 m hoch und liegt nehr als 10 000' über dem AufnahmerStandpuntt.

erfrornen linken Ohres befand ich mich bei leiblicher Laune und Kraft, und stieg beshalb das tief verschneite, dem Kanschendschunga in nördlicher Richtung stracks entgegensteigende Thal noch weiter empor. Nach drei Stunden Steigens kam ich an eine niedrige, aus Gneiß= und Granitblöcken plump zusammengefügte, schneebedeckte Hütte. Aluk-Thang hieß dieser Plat, dis zu dem in der Regenzeit die Nakherden auf die Weide getrieben werden. Jetzt war das kleine Blockhaus natürlich völlig verlassen, aber die an Schnüren darüber statternden Gewandsehen und Gebetswimpel erinnerten daran, daß



Das Blodhaus Mlut-Thang; über bem Gingang weben Gebetswimpel,

Lamas und fromme Tibeter in der Regenzeit manchmal hierher gewallfahrtet kommen, um in dieser Hochgebirgswildnis dem "Geist des Kanschendschunga" ein Huldigungsopfer darzubringen.

In der That habe ich wenig Stellen im Himalaja gefunden, die sich an Majestät der Alpennatur mit der Umgebung des Kanschensbichunga messen können, der mir nun im Norden mit seinen greisbar nah aussehenden Firnseldern gegenüber stand; ich mußte mich vor seinen gräßlich steilen Felsplatten entsehen, die ein Erklettern von dieser Südseite her aussichtslos machen, doch werden, wie es scheint, die bereits von einem indischen Pandit umgangenen nördlichen Abshänge des Kanschendschunga für die Ersteigung geeignetere Formen

aufweisen. Die Luft war hier in einer Höhe von etwa 16 000 Fuß ober 4877 m, besonders aber nach den langdauernden Niederschlägen von Regen und Schnee so ungemein klar, daß ich glaubte, jede Steinader an der von hier aus schier unbezwinglich aussehenden Gipfelwand des Kanschendschunga, jede Schneesurche in seinem Firn erkennen zu können, wenn es mir gelang, für ein paar Augen-blicke meine zugeschwollnen Augen ein klein wenig aufzuzerren. Das Bewußtsein, daß dieser Bergkoloß so hoch ist, wie der Ortler wäre, wenn er auf den höchsten Gipfel des Montblanc gestellt würde, drückte mich förmlich zu Boden.

Aber auch nach ben andren Seiten war das Hochgebirgsbild ganz unvergleichlich. Rechts, also im Osten, stand in meiner nächsten Nähe der herrliche, 22 020 Fuß (6712,3 m) hohe Pandim. Ich glaube sicher, daß dieser Berg die schroffsten Felswände und grauenhaftesten Abstürze zeigt, die ein Berg überhaupt haben kann; hier trifft der so gern angewendete Ausdruck "lotrechte Felsmauern" einmal buchstäblich zu. Als ich den Tiroler scherzweise fragte, ob wir nicht einmal einen Kletterversuch an der jähen Westwand dieses Pandim machen wollten, fertigte er mich mit einem entsetzen: "Sell wäre ja kindrisch!" ab.

Wir kletterten nun an einer ungeheuren Moräne empor, die sich quer über das ganze Thal zu ziehen schien. Sie liegt einerseits vor dem Gletscher, der vom Pandim als eine wüste Masse von Eis und Schnee heruntersommt, aber andrerseits kommt auch von der grade entgegengesehten Seite, aus den zum Kabru gehörigen Felstulissen ein Gletscher hervor, und beide Eisströme liesern dann das Quellwasser für den Oberlauf des Rhatong, während jeder Ankömmsling zunächst denken muß, und so erging es auch mir zuerst, daß dieser Fluß unmittelbar aus dem am Südostsuße des Kanschendschunga liegenden Gletscher hervordricht, dessen Abslußwasser aber thatsächlich in südöstlicher Richtung, jenseits des Pandim, in den Tolung und durch diesen in den Lachen fällt. Der Kanschendschunga hat



Der Pandim, 22 020' = 6712,3 m hoch; vorn die Steinblochütte Alutthang. Diefes Bild ift die rechtsseitige (füdöjtliche) Fortsetung des vorhergehenden.

Digitized by Google

also seinen Absluß zum Stromgebiet des Tista, der Kabru zu dem des Rangit!

Es fiel mir nicht leicht, mir über diese Gruppierung an Ort und Stelle gleich ganz klar zu werden. Wie ich wohl schon erwähnte, waren meine Augen so bösartig entzündet, daß das Oeffnen dersselben nur mit Hilse der Fingerspitzen, die aber auch durch den Frost gesühllos und starr waren, gelang. Das blendende Sonnenslicht und der sabelhafte, ich möchte sast sass blendende Sonnenslicht und der sabelhafte, ich möchte sast sass blendende Sonnenslicht und der sabelhafte, ich möchte sast sass blendende Sonnenslicht und der sabelhafte, ich möchte sast sass blendende Sonnenslicht und der sabelhafte, ich möchte sast sass blendende Sonnenslicht und der sabelhafte, ich möchte sast sass blendende Stanzhme einiger völlig senkrechter Wandstellen übertünchte, stachen mir mit so entsetzlichen Schmerzen in das Auge, daß ich die hier beigefügten Photographien des Pandim sowohl wie des Kanschendschunga nur unter wahren Qualen scharf einstellen konnte; diese Ueberreizung des Sehnervs setzte hier weitren Aufnahmen ein Ziel.

Ich hielt es für meine Pflicht, bald nach meiner Rückfehr neben andren hervorragenden Bilber-Ergebniffen meiner Himalajareise auch die hier abgebildete Nahansicht des Kanschendschunga der Photographischen Gesellschaft in London in ansehnlicher Vergrößerung zuzuschicken. Diese stellte das Bild auch in der Royal Geographical Society in London aus, wobei es auch in der Zeitung "Times" vollauf gewürdigt wurde, aber zufälligerweise wurde dabei ganz vergeffen zu erwähnen, daß es von einem Deutschen gemacht fei und wie derselbe hieß! Ebenso ignorierte Sir Conway in seinem erst banach erschienenen "Climbing in the Himalayas" das Vorhandensein meines Bildes, indem er auf Seite 479 schrieb, daß es noch keine photographische Ansicht des Kanschendschunga gäbe! Ohne grade überstolz auf meine Leistungen zu sein, möchte ich neben dieser Feststellung hier auch noch bemerken, daß der politische Vertreter von Sikhim, Mr. White, im Jahre nach mir, nämlich 1891, eine Expedition unternahm, um durch feinen Photographen Bilber bes Ranschendschunga aufnehmen zu lassen. Er war aber dorthin nicht über ben Singale-La-Ramm gelangt, sondern kam aus dem nordöstlichen

Sikhim, und auch Dr. Simpson und Major James Sherwill waren bei ihrer Bereisung dieses Gebiets nicht gleich mir über diesen schneestragenden Sporn des Singales La nach Oschongri marschiert, sondern direkt durch das Thal des Rhatong genannten Oberlauses des Rangit, das ich nur zum Rückwege wählte.

Bei meinem letzten Besuch in Dardschiling wurde dort ziemlich laut über den mißglückten Bersuch einer wohl etwas erzentrischen Dame gekichert, ebenfalls auf dem früher von mir gemachten Bege an den Kanschendschunga zu gelangen; sie mußte aber unverrichteter Sache wieder umkehren, weil ihr gestrenger Ehemann nicht im stande war, die Kulis über den Schnee fortzutreiben; er mußte sogar selbst, wie zuverlässige Zeugen behaupteten, von seiner teuren Gedieterin mit dem Koseruf "Lazy beggar!" ("Fauler Bettler!") energisch aus Morpheus Armen gerüttelt und auf die Füße gebracht werden! Die schneidige Dame scheint wirklich "emanzipiert" gewesen zu sein.

Bei solchen weiblichen Kraftleistungen muß ich immer an den indischen Dichter denken, der nach Wilbrandts Uebertragung zarte Weiblichkeit also besingt:

> Gbler Frauen Zornesregung Spricht vor keinem Ohr in Worten, Bleibt geheim auch nach dem Weinen Und vergeht in ihrem Herzen!

Ja, ja, die alten indischen Dichter haben die Menschen gut genug gekannt — aber wie wenig liest man sie im Bolke der Dichter! Wer von Ihnen, liebe Leser, kennt zum Beispiel den ergötlichen Hala? Und doch schrieb dieser reizendere Schnurren, als manche unser "Neusten"; zum Beispiel die folgende:

Mußten doch die Leute lachen, Als die junge Wöchnerin rief: Nein, wahrhaftig, folche Sachen Darf mein Mann mir nicht mehr machen — Sonst geht's mit der Liebe schief!



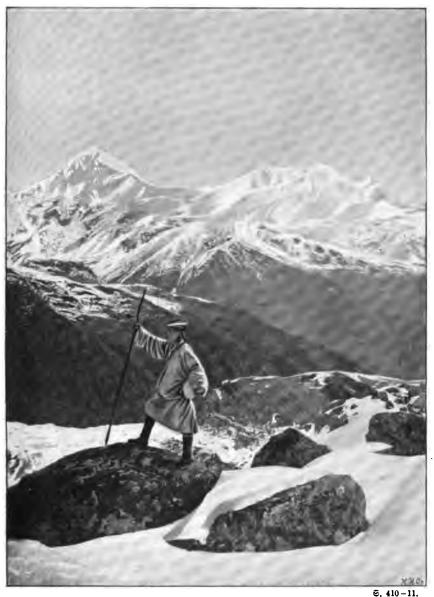

Gebirgsstock des Pandim und Narseng; vorn mein Sitdar mit einer aus Hathaar geflochinen tibetischen Schneebrille und mit vollgeftopftem Bewande. Dieses Bild zeigt ben auf bem vorhergehenden dargefiellten Berg nebst beffen sublidem Rachbar, aus ber Bobe gefehn.

## Dweiundzwanzigstex Kapitel. Durch die Sumpsschluchten Sikhims.

ftand dem eisftarrenden Kanschendschunga gegenüber, dessen Erreichen man mir in Dardschiling als ein kaum ausführbares Unternehmen geschildert hatte. Aus allen Weltteilen strömen Reisende nach Dardschiling, um von dort aus dies noch fünfzig Meilen fern am Horizont stehende Wunderbild des Kanschen zu bewundern; sie wünschen sich Flügel, um über die Waldgebirgswildnis Sikhims hinweg auf die Schneeselder zu seinen Füßen sliegen zu können, und nun genoß ich das Glück, den Schnee dieser fernen Wunderwelt mit Füßen treten zu dürfen!

Unter ben schon von mir geschilberten kritischen Umständen wäre es aber gradezu unverantwortlich von mir gewesen, den verslockenden Versuch zu wagen, auch noch die ungeheure Scharte in dem Oftgrat des Kanschendschunga erreichen oder gar durchklettern zu wollen, so nah sie auch in der trügerischen Luft hier bereits vor mir zu liegen schien; diese Einsattlung dürfte an 20000 Fuß hoch sein.

Um nicht gar schulb an einem zu frühen Tode meiner Kumpane zu werden, ließ ich es mit dem Erreichen der von mir erstiegnen Paßhöhe genügen, machte gleichmütig Kehrt und folgte dem südlich gerichteten Bett des Abslusses der schon früher genannten Gletscher am Pandim und Kabru; das Wasser darin war aber jett gefroren. Bei dem tief verschneiten und nur im höchsten Sommer von den hirten besuchten Weideplatz Thangem fand ich den bereits in tobenden Wasserfällen einherstürzende Gletscherbach roh überbrückt; ein rotes Fähnchen steckte an der Brücke, worauf die Karikatur eines Flügel-



Brude beim hirtenplag Thangem; im hintergrunde ber Banbim.

pferdes und tis betische Gebets: zeichen standen.

Bon bier führte ein von Brombeerran= fen überwucher= ter, steiler und schlüpfriger Pfad an einen **Areuzungspunkt** von Viebspuren. längs beren im Sommer die **Nathirten** zie= ben. Auf einem biefer Steige tam ich am folgenden moblbe: Tage mieder balten zum Beibeplat Dichongri binauf.

Zwei ganz schauberhafte Unholde traten mir aus dem zwischen erratischen Blöcken fast ganz versteckten Hirtenhüttchen entgegen; besonders der größre der beiden Kerle starrte förmlich von Schmutz. Seine wüstverfilzten, mehrere Meter langen Haare waren mit einer plumpen Messingschnalle zu einem Beutel zusammengerafft, der ihm



Kinks der Yakhirt von Dschongri, rechts ein tibetischer Busspilger und eine meiner Kulifrauen; hinten mein Zelt zwischen weibenden Grunzochsen.



über die Schultern auf die Brust herunterhing; durch ein Ohrloch hatte er ein rundes Stück Holz in der Größe eines Champagnerkorks gesteckt, und durch das andre einen ledernen Ring geknüpft. Wie ein Blödsinniger trottelte er zwischen den Steinen herum, um dort grinsend und polternd die darauf ausgebreiteten Rhododendronblätter zusammenzusegen; er wollte sie von der Sonne trocknen lassen, um sich Thee oder Tabak daraus zu bereiten, und hatte wohl Angst, daß ich mich an diesen Delikatessen vergreisen würde. Brummend und keisend erlaubte der andre, der Nakhirt, das Ausstellen meines Zeltes in der Nähe seiner Hütte. Allerdings hatte ich einige Sorge wegen der Paks, die dort zwischen Heidestraut und Alpenrosenbüschen herumspazierten oder trotz ihrer klobigen Masse mit eng zusammengestellten Füßen auf Felsblöcken standen und geschickt wie Gemsen von einem Steine zum andren sprangen.

Und richtig! Mitten in der Nacht wachte ich auf, benn das ganze Relt schwantte wild lunger wie ein Schifflein auf hoher See, und ich hatte das Gefühl, alk ob mir fämtliche Rippen im Leibe zerstampft Giner der Grungochsen batte sich das ochsenmäßige Bergnügen gemacht, mit seinem Horn durch die Zeltwand zu bohren und in dem Belte herumzuftochern. Ich streckte, sobald ich mich von meinem Schrecken erholt und die Urfache erkannt hatte, meine Hand burch das in die Zeltleinwand geriffne Loch, um den dort fühlbaren zottigen Kopf bes Untiers zu streicheln und es zum Rückzug zu bewegen. Doch plöglich schien mir jemand mit einem Reibeifen berb über die Sand zu fahren, und ich fühlte Blut danach rieseln, aber es war nicht schlimm gemeint, ber Dat hatte nur meine Band zärtlich mit ber Bunge beleckt und konnte doch nichts bafür, daß fie blutrünstig davon wurde.

Bisher hatten sich die Kulis und ihre Frauen die Gesichter mit Holzkohle eingerieben, um sich gegen den Schneebrand zu schützen. Hier aber erhielten sie von den Hirten Paksett und getrocknetes Pakblut, woraus sie sich eine braunrote Schminke zusammenschmolzen,

mit der sie die noch geschwärzten Gesichter übermalten; sie sahen nun wirklich wie aus der Hölle entwischte Feuerrupel aus.

Bor allen Dingen wurden hier die Lebensmittelvorräte vermehrt, und zum Glück gab es gute Dinge genug. Ich kaufte mehrere Schnüre, die um den Hals getragen werden sollten und an denen viereckige Stücke steinharten Pakkäjes aufgereiht waren, dann einen Sackvoll Schat-Ichen, das ist Pulver aus gedörrtem, zerstampstem Pakseisch, und vergaß auch nicht, einen tüchtigen Klumpen Butter einzuhandeln, die mir freilich noch willkommner gewesen wäre, wenn man mir die darin enthaltnen Haare ertra eingepackt hätte. Auch Reis und Hirse konnte ich bekommen, so viel ich wollte. Herz, was begehrst du mehr? mußte ich mich fragen, als die Körbe der Kulis wieder vollzgestopst bastanden.

Der Dschongri-Rücken scheint burch Einwirkung einer nicht allzu sernen geologischen Berändrung entstanden zu sein, und eine Anzahl mehr oder weniger warmer Teiche und Salzquellen liegen auf seiner steinigen Höhe, um die in der Tiese der Ratongsluß herumströmt, der dann in einem großen Bogen nach Süden läuft. Bei meiner Anwesenscheit bot dieser ganze Hügel einen überraschenden, beinahe sestlichen Andlick. Ueberall, zwischen den Steinen, an den Teichusern, an den Büschen und Wegen standen zahllose Bambusstangen, meist durch Schnüre miteinander verbunden, von denen bunte Wimpel aller Arten und Größen, mit und ohne Gebetsausdruck, herunterslatterten, um die frommen Wünsche der Lamas zu verkünden, die hier kürzlich die Feier des Kanschendschungas-Gottes begangen hatten.

Der allgemeinen Schneeblindheit und Erschöpfung ber Kulis wegen zog ich es vor, meinen Heimweg nach Dardschiling durch die Schluchten zu nehmen, die sich die Bafferläufe von diesem Bergrücken zum Ratong hinuntergefressen haben.

Auch hier warnten uns wieder die beiden unsaubren Einsiedler vor den Gefahren des Weges und wollten mich unter keinen Ums ständen fort lassen; sie wollten mir sogar erlauben, bei ihnen

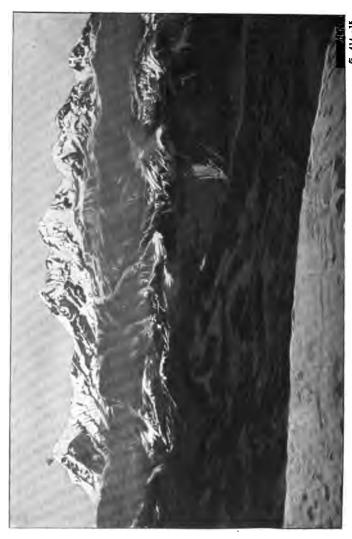

Dandim und Narseng mit ihrer südlichen fortsetzung, vom Mon Leptica gelebn.

TY.

zu überwintern, aber es überlief mich förmlich bei dieser Zumutung, benn ich dachte an unfre Insektenjagden im Furkia-Bungalo! Ich ließ deshalb meine sieben Sachen fo schnell wie möglich zusammen-packen und marschierte schleunigst von dannen.

Während der Tiroler die lang= sam fortkletternde Rulihorde, die gar zu gern hier noch länger geschlemmt hätte, thalabwärts trieb, machte ich noch einen Abste= cher auf ein merk= würdiges steiles Felshorn auf dem Dschongri =Rücken, das Mon Leptscha genannt wurde. Die Kletterei kostete mirzwar statt einer halben Stunde mehr als drei, da= für aber schwelgte ich zum Abschied noch einmal in dem



Mon Lepticha bei Dichongri.

ganz unvergleichlich schönen Rückblick sowohl auf die KanschensbichungasGruppe wie auch auf deren südöstliche Nachbarn, den Pandim oder, wie die Leptschas sagen, Panden, was Minister des Königs — nämlich des Kanschendschunga — heißen soll, den Kaptschan, den Narseng, zu deutsch "Regennase", und unzählige namenlose Gipfel. Durch die sich vor und auf diesen Bergen hin und her wälzenden

Wolken wurde der furchtbar-schöne Eindruck dieses Abschiedsschauspiels, das mir der Himalaja bot, noch bedeutend gesteigert.

lleber ben Molab-Tse-La ging es bis zum kleinen Szotchongsee über oder richtiger durch völlig versumpfte Biesen. Um diesen und dem unablässig nötigen Springen von Stein zu Stein zu entsgehn, versuchte ich durch das seitliche Rhododendrongebüsch vorwärts zu kommen, doch erwies sich dies noch viel widerspenstiger als das undurchdringlichste Knieholz unsrer Legföhren. Thatsächlich war dies aber noch ein Kinderspiel gegen die Beschwerden des dann folgenden Abstiegs in einer Wasserrinne, die zuerst nur mit Gebüsch, weiter unten aber auch noch mit versilzten Bäumen vollständig zusgewachsen war.

3ch möchte hier einschalten, daß in den letten Jahren ein ganz leidlicher Biehsteig zwischen biefem Hirtenplat Dichongri und bem Rloster Pemiongtschi, zu dem auch ich schließlich kam, hergerichtet sein Gelingt es, diesen beständig in brauchbarem Zustand zu erhalten, so hatten fünftige Touristen eine vortreffliche Gelegenheit, ziemlich schnell, das heißt in etwa zehn Tagen und ohne die gräßlichen Strapazen, die ich auf diesem Wege burchmachen mußte, von Darbschiling nach Dichongri und baburch in die Nabe bes Ranschendichunga zu gelangen. Diefer Weg wird wohl zu Gunften ber schon genannten Expedition angelegt fein, die von dem Sefretar ber Royal Geographical Society zur Ersteigung bes Ranschendschunga unternommen werben foll. Diefer Berr genoß bas Blud, einen naben Bermandten in einflufreicher Stellung in Dardschiling zur Berfügung zu haben und wird wohl durch feinen von ben Steinen beläftigt worden sein, die dort meiner Reise in aller Freundschaft von den englischen Beamten in den Weg gelegt wurden. Ich habe wohl vergessen zu erwähnen, daß bald nach meinem Abmarsch "ohne Erlaubnisschein" aus Dardschiling mir nicht nur ein berittner, frecher Bhotija-Sirbar nachgeschickt murbe, ber fich mir vor Sandut-Fu quer über den Weg zu stellen und mich im Weitermarsch aufzuhalten versuchte, was ihm aber wegen ber beutlichen Sprache, die Hansens und mein Bergstock redete, nicht gelang, sondern daß mir auch ein englischer Beamter in das Schuthaus Sanduk-Fu nachgetrabt kam, um unsren Aufbruch am nächsten Morgen zu hindern. Ich lud ihn zum Abendbrot ein, trank ihn in rotem Unger unter den Tisch und marschierte in aller Frühe unter seinen Schnarchtönen ab.

Doch ich muß in der Schilberung meines entsetslichen Weges fortfahren, an den ich nur mit Schaubern zurückbenken kann.

Schwarze Mooslappen hingen wie Millionen riesiger Fledersmäuse in den Rhododendrons und Tannen-Aesten und verhinderten jeden Ausblick auf die Wasserstürze, deren ungeheuerliches Brüllen ganz dicht zur Linken zu hören war; zur Rechten drohten übershängende, dunkelbemooste Felsen. Immer heißer werdende Nebelsschwaden, immer fauliger riechende, erstickende Dämpse hüllten uns ein. War hier je eine Wegspur gewesen, so war sie längst in diesem scheußlich dustenden Brei von Lehm und Knüppeln und Dünger und Steinen und faulenden Blättermassen verloren gegangen, aus dem ich die Füße nur mit aller Anstrengung herausziehen konnte.

Das dichte üppige Dach, zu dem sich Zweige und Blätter über meinem Kopfe verfilzten, wurde für Licht und Luft gleich undurchstringlich. Unter Farnen und schleimigen Laubklumpen tückisch verssteckte Wurzeln von Bäumen brachten mich wiederholt zum Fallen, und gestürzte Riesenbäume hemmten fortwährend mein Vorwärtskommen — wenn ich mein beständiges Tieserschieben so nennen darf.

In Schweiß gebabet, mit grauenhaft zersetzer und besubelter Kleidung langte schließlich unsre Schar bei einem Schuppen auß Baumstämmen, der Sennhütte Guissa, an; zwischen den Taxussund Walnußbäumen vorkommende Farnbäume (Alsophila gigantea) bewiesen, daß ich bereits in die Zone von 6500 Fuß (1977 m), also in vier Stunden um 7000 Fuß (2133 m) heruntergekommen oder genauer gesprochen, im Schlamme heruntergerutscht war!

Hier in Guiffa haufte eine ganz fürchterliche Gesellschaft von Boed, Indijde Gleischerfen.

Bhotijas, wie gewöhnlich mit stattlichen Kröpfen verunziert, die doch wohl eine Folge des Lasttragens mittels der üblichen aus Bambus geslochtnen Stirnbänder sind; Fieber und sonstige Krankheiten, Mangel und unsagdarer Schmutz gaben den Leuten fast vertierte Gesichter. Der Boden ringsum bestand aus nichts als schlammigem Humus, verwesenden Baumstümpfen und Kot von struppigen Paks, die mich recht mitleidig angloten.

Es gelang mir zwar, das Zelt auf einigen über dem Kot liegenden Stämmen und Zweigen aufzurichten, doch war an Schlaf nicht zu denken. Mit rauher Zunge leckten die Yaks während der ganzen Nacht grunzend an der Leinwand meines noch von dem letzten Pak-Angriff zersetzten Zeltes herum, und aus dem stinkenden Waldinnren schollen nie gehörte, unheimliche Töne bald gurgelnd, bald ächzend, balb heulend, bald brüllend; dazwischen stürzte hier und da ein versaulter Baum unter dumpfem, sast seufzendem Krach, oder es erschalte der wüste Schrei eines Hirten, den das Kläffen der Hunde zum Schwingen eines Feuerbrandes veranlaßt hatte, um dadurch irgend ein wildes Tier zu verscheuchen. Kurz, es war eine höllische Nacht!

Der nächste Morgen brachte mir zunächst die Ueberraschung, daß die fünf Hirten, die merkwürdigerweise ihre Mühen aus Zibetstahensell umgewendet, das heißt mit dem Haar nach inwendig trugen, von mir weder Geld noch sonst eine Gabe annehmen wollten, obgleich sie mir mächtige Nakhörner voll Nakmilch zur Verfügung gestellt hatten. Diese Milch ist aber so ungeheuer sett, setter als unstre setteste Sahne, daß es mir nicht möglich war, sie als Getränk zu genießen; ich rührte sie deshalb in den Buchweizendrei, den Hans mir zum Frühstück gekocht hatte. Auch diese Leute warsen sich slehend vor mir nieder und beschworen mich auf das eindringlichste, in dieser Fiederzeit vom Weitermarsch abzustehn. Doch ich hatte das Wort Durch! auf meine Fahne geschrieden und mußte weiter. Ein Zurück wäre auch zweckloß gewesen.

Zehn volle, bose Stunden mußte ich an diesem Tage unausgesetzt bergauf und bergab längs feuchter Felswände durch ein Waldbickicht



Deine Rulis überfdreiten eine felbftgebaute Bambusbrude.

Klimmen, bas auf dieser Erde nicht seinesgleichen haben dürfte. Hierbei mußte ich zahllose Gießbäche auf glatten, kaum besestigten Bambusstämmen überschreiten, bedroht von niederdonnernden Steinen und von Bäumen, die der Sturmwind wiederholt von den Berglehnen

brach. Dann folgte ein stundenlanges Kriechen und Durchringen burch borniges Brombeergebüsch, das fünfmonatlicher Regen schwer zur Erde gedrückt hatte. Halsgefährliche Sprünge inmitten donnernder Wassersälle von einem seuchtglatten Block zum andren wechselten mit dem Erklettern steiler Hänge an schleimigen, morschen Leitern aus Schlinggewächsen oder mühvollem Waten durch weiche, fortschiedende Schlammmassen. Vor Angst zappelten meine Kulis unaufhörlich mit Händen und Füßen und streckten dabei vor Erregung unter entzehlichen Grimassen die Zungen heraus, so lang sie konnten. Es waren unsagdar gefährliche und beschwerliche Stunden!

Schwarzes Gewölf fegte über den Himmel und machte den tiefen Schatten in diesen dunstigen Schluchten fast zur Nacht, durch deren Dunkel das ununterbrochne Brausen rasender Waldströme um so surchtbarer klang, je weniger von ihnen und dem tief unten donnernden Hauptstrom, dem Ratong, zu erspähn war. In dem kurzen Lauf von acht englischen Meilen durchläuft hier dieser Strom die Begetationen aller Zonen, von der winzigen Flechte des Nordpols dis zu den üppigsten Palmen der Tropen, und all diese unerhörten Einsbrücke zu bewältigen, ging fast über mein Vermögen.

Wiederholt trat mein Fuß auf gestürzte, scheinbar noch ganz kernsfeste Stämme und brach ein, worauf stets ganze Heere von mißgestalteten Riesenkäsern und entsehlichen Würmern aus dem modrigen Innern hervorkrochen. Gespenstische Lustwurzeln hingen in wilden Wassen, zu sabelhasten Schnörkeln verschlungen, aus wüst belaubten Wipselzkronen herunter, oder ragten als abenteuerliche, kronleuchterartige Gabeln aus Aesten empor, deren zugehöriger Baumstamm nur nochdurch einen unentwirrbaren Panzer von Schmaroherpslanzen ershalten wurde, nachdem das morsche Innere längst als übelriechender Brei herausgesickert war.

Doch zu den schreckhaften Erschütterungen durch diese mahr= haft beängstigend verzerrten, märchenhaften Auswüchse der Pflanzen= natur kamen bald noch körperliche Qualen und Schmerzen, denn auch hier war ich wieder in ein Gebiet ekelhafter Blutegel geraten, die im Himalaja recht ungleich verteilt zu sein scheinen; es muß das mit dem Borkommen bestimmter Pflanzengattungen zusammenhängen, von deren Saft sie sich nähren, ebenso wie das die Moskitos thun. Die Gelegenheit, Blut zu saugen, bietet sich hier diesen scheußlichen Tieren nicht allzuoft, denn, von den spärlichen wandernden Herden abgesehn, ist größres Wild, vielleicht grade wegen dieser Blutegelplage, in Sikhim ziemlich selten, und deshalb sind auch Raubtiere nicht häusig, obgleich es nicht völlig an roten Kahenbären, schwarzen Bären und Leoparden sehlt; auch Schnees und Haselhühner sowie Schnepfen und Fasanen, Wildschafe, Steinböcke, Hirsche und Moschustiere sinden sich stellenweise.

Weit schrecklicher als mir je selbst die furchtbarsten Raubtiere vorkommen könnten, erschien mir die fortdauernde Belästigung durch die genannten zahllosen eksen Plagegeister. Nicht nur durch die Maschen der wollnen Strümpse drangen die oft nur stopfnadelzgroßen Blutegel in Scharen und nisteten darin als dicke Klumpen, sondern sie versuchten auch mit Borliebe, sich an meinem Halse sestzussaugen, und manchem der hilflos diesen Tieren preiszgegebnen, schwerzbeladnen Kulis habe ich sie aus Ohren und Nase, ja selbst von den Augenlidern ablösen müssen.

Gleichzeitig war aber dieser gradezu verwunschne Walb eine wahre Brutstätte von Schlangen, und die Missionare in Dardschiling hatten mir warnend verraten, daß hier nicht nur die schreckliche Kobra, sondern die sast ebenso gefährliche Calliophis Maclehandii und eine blaue, Krait genannte, Schlange (Bugarus caerulus), sowie mehrere, noch sehr wenig bekannte schwarze Bergvipern vorkämen. Am allerwiderlichsten aber waren mir die Peitschenschlangen, die sich mit dem Schwanzende ihrer schillernden Leiber um dünne Zweige winden und dann blitzschnell nach den hier überall herumsumsenden Pipsissliegen züngeln, deren Stiche so gistig sind. Es war mir noch unbekannt, daß diese Peitschenschlangen nicht gefährlich sind, so daß ich bei den

wiederholten, ungeahnten Berührungen mit diesen von den Aestenbaumelnden Schlangen jedesmal ganz entsetzt zusammenzuckte.

Doch der Gipfel aller Leiden, mit denen jeder Himalajareisendeseine unsagdaren Freuden, der eine mehr, der andre weniger, bezahlen muß, stand mir noch bevor. Es war das, ach, nur zu schmerzsliche Bekanntwerden mit einer Tiergattung, die mir disher noch immer vom Leide geblieben war, die aber in diesen Waldwuchrungen und von Wermutranken übersponnenen Büschen in Legionen vorzukommen schien und die von der Wissenschaft den wohlklingenden Namen Ixodes erhalten hat; blutgierige Buschlauß oder laußartige Buschswanze wäre wohl der beste deutsche Rusname für dieses Scheusal, wodurch aber noch immer nicht seine schauderhafte Gewohnheit ansgedeutet wäre, sich sofort in und unter die Haut des befallnen Individuums einzugraben und dort so sest einzukrallen, daß der Versuch, es wieder herauszuziehn, vollständig vergeblich bleibt.

Doch ich möchte meine verehrten Lefer nicht vom Lefen bieses Buches wegschrecken und will darum an diesen wirklich ekelhaften Schattenseiten meiner herrlichen Reise so schnell wie möglich vorsübereilen.

Ich sputete mich auch in Wirklichkeit, so sehr ich nur konnte, aus der Urwildnis heraus und in lichtren Wald zu kommen, und stieß zu meiner Freude auch am Spätnachmittag auf weniger dichtsüberwucherte, deutlichere Wegspuren, die zu ebenfalls schon verslassen Weideplätzen führten.

Hier hatten sichtlich noch vor kurzem Menschen gehaust. Mächtige, im Innern noch glühende und schwelende Bambusstämme, von benen grade einer durch die darin angesammelten Dämpse mit lautem Kracherplodierte, zeigten an, daß die Waldblöße in der landesüblichen Weise urbar gemacht wurde. Eine solche wird dann jedoch nur zwei Jahre bebaut, um der bei längrem Gebrauche zu zahlenden Grundsteuer zu entgehn; dann zieht die Horde weiter und kehrt erst nach etwa zwölf Jahren zurück, verbrennt das auf der srüher auss



Çak-Sun ; vorn eine Gruppe Lepticas in weißen, blaugestreijten Tuchern mit Bambusgefägen und Fasanenbalgen.

Digitized by Google

viele der zahllosen Bergrutsche im Himalaja dürsten hierauf zurude undeschränkte, plantose Maldzerstören manche üblen Folgen, und dort von neuem Birfe oder Buchmeizen an. Ratürlich hat dieses gerodeten Stelle inzwischen aufgeschoffne Dichungeigebulch und pflanzt

zuführen sein.

"Zwudauer" in den Mund legt. Dieser Hirtenplag liegt in einer Bhotijas eine Sprachmeise lieben, wie fie der Kladderadatsch seinem Pfählen erbauten Baufern bestehenden Ort freilich Jochsom, weil bie fun; die Kulis nannten den aus eina zwölf, des Fiebers wegen auf meinen vor Abspannung bin und her taumelnden Tragern Ink-Hirselelber und erreichte gludlich, wenn auch zu Tode erschöpft, mit Weiterhin traf ich auf wuste, rob mit Baumftämmen umzäunte

Unter staunendem Gaffen ber herbeieilenden, durchweg aus Dohe von 5500 Juk oder 1676 m.

Ziegenmilch einzuschlasen. verluchte nach haltigem Genuß von eines Buchweizengrüße mit teppich auf den Zeltboden, rollte meine Schlafdede auseinander und mand meiner letzten Kräfte das Halteseil straff, knüpfte den Gummimohner mein Zeit auf if fanntle eigenhändig mit hand mier Aufliegende Gehöft, stellte barin ohne Widerspruch der verblufften Be-Trupp in das hier abgebildete, etwas höher als die andren Huler meniem tim di etreichfrant ihndfrentomnid Jedneceste abchtete

lichsten Weise, und endlich, und das war das schlimmste, hatten sich auf einer benachbarten Hohe die ganze Racht hindurch in der unerträgperte und trommette es aus einem nier noch nicht erklärlichen Grunde tam, rumorte darin die Ziegenmilch mit Getöse herum, ferner klapob es mich zersprengen wollte; damit auch der Magen zu Wort id mir ein Fieber zugezogen zu haben, und mein Berz fulug, als An Schlaf war freilich trogdem nicht zu denten, denn erstens schien mir lag, die den ganzen Tag wie ein Alp auf mir gelastet hatte. atmete ich erleichtert auf, als die gewitterschwule Moderluft hinter Auch hier war von reiner, frischer Lust keine Rede, aber boch

Digitized by Google

um mich fröhlichen Mitteleuropäer schlasen zu sehn. fand jegt erst recht eine wahre Aallfahrt nach dem Zeltloch siatt, den landesüblichen Ausdruck höchster Freude angewendet! Ratürlich anstatt den Störenfried zu verscheuchen, hatte ich ja unbedachterweise weise erreichte ich aber damit grade das Gegenteil meiner Absicht -galanten Beise recht boshaft die Junge herausstreckte; unglüdlicheraltren Dame in einer mir fonft wirtlich nicht eigentumlichen, unmich fo, daß ich schließlich einer bei Jadelschein ins Belt glogenden gehoben zu werden. Diese ewigen Beleuchtungsversuche verdroffen gierigen Leptschas, Mannern, Frauen und Kindern, nur in die Höhe Fehen flatterten noch immer lose herum und brauchten von den neunicht schmer, denn die von dem Bornerstof des Ink herrührenden mir damit bewundrungsvoll ins Besicht zu leuchten. Es war bas blide eine andre Leptschagestalt mit einem lodernden Ahornast, um schien, auch von meinen Beldenthaten, wenigstens erschien alle Augenniedergelassen und prahlten unn bort fürchterlich von ihren und, mie es roueff nie mu tleg, meniem neden this nrendomeatra ned tim Eiluk eie

Bu meinem Glück war inzwischen das Abendessen der Leute sertig geworden und nahm bald ihre ganze Ausmerksamkeit in Ansspruch. Ich hatte schon vorher mit Staunen gesehn, was sür riefige Rüben und Gurken und werden und von Benüselsselselselsen gewandert waren; die Memüselssels gewandert waren; die Mestischen die Beneinz schehälste gelegentlich durchzuprügeln, sondern geben auch seinen allseitig sehr beliedten Spinat.

**CENTR** 

## Dreiundzwanzigstes Kapifel. Ein anfregenbes Shanfpiel.

in zu dieser Jahreszeit ganz unerwarteter Regen hatte nächtlicherweile meinen sumpfigen Biwakplatz in eklen Brei verwandelt. Mephitische Ausdünstungen entstiegen den schmutzigen Pfützen, in denen sich mehrere Säue mit ihrer struppigen, magren Nachkommenschaft ganz "kannibalisch wohl" zu fühlen schienen; wie eine Insel stand mein Zelt inmitten dieses Moorbades zwischen den Schweinen. Der schwüle, bleigraue Nebel verstimmte mich, und mißmutig versuchte ich, durch den Morast zu stapfen und meine Träger zusammenzutrommeln; zugleich war ich aber doch froh, daß der nächtliche Wolkenbruch nicht schon einen Tag früher niedergegangen war, denn er hätte sonst meinen an und für sich so furchtbaren Abstieg von Dschongri ganz unmöglich gemacht.

Doch wehe! Das Tschangbai, das geliebte Hirsenbier, hatte seine Wirkung bei den Kulis gethan, und noch vergeblicher als gegen die Dummheit kämpst selbst ein Gott gegen Bezechtheit und Kahenjammer. "Se hent die Nacht gelumpet, drum wollen sie heute blitzen," war die weltweise Analyse des Tirolers, als er die mussigen Mienen wahrnahm, mit denen sich Sirdar und Kulis die heute noch kleiner als sonst aussehenden geschlitzten Aeuglein rieben; trübselig blinzelten sie in die trübe, seuchte Außenwelt hinein und vertrödelten beim Abkochen und Auspacken die Zeit nach Möglichkeit. Zu guter Lett brachte der Sirdar, der heute zum erstenmal in einem bisher

geschonten, zitronengelben Rock mit rotem Futter einherstolzierte, noch einen Ziegenkopf und einige Maiskolben zum Abrösten an das Lagerseuer, und nachdem auch dies erledigt war, verschwanden einige Rulis in dem nahen Bambusdickt, um sich dann möglichst lange suchen und rusen zu lassen. So ging die schöne Zeit hin.

Inzwischen brach die Sonne stechend durch die dicken Dünste. Jauchzend tollten Kinder in blau- und weißgestreiften Hemdchen, dicke Kränze aus Cypressenzweigen, orangesarbne Blüten und Flocken von Schaswolle im Haar, mit den Ziegen und Schweinen um die Wette durch die dampsenden Schmutzlachen, ältre Mädchen lugten über den Bambuszaun und schienen sich am Abbruch des Zelts und an meinem Reisegerät, vor allem den ineinanderlegbaren Kochzgeschirren, gar nicht sattsehn zu können.

Endlich nahm ich von den Leptschas Abschied, die über meine fürstliche Spende von einigen Kerzen und Schachteln mit schwedischen Streichhölzern ganz entzückt waren. Als Gegengabe wurden mir Bälge von buntschillernden Monals angeboten, und jedes Kind brachte ein paar solche, leider sehr ruppige, ungeschickt ausgestopfte Fasane herbeigeschleppt; die Klüste Sikhims wimmeln von diesen Bögeln, deren Bälge von hier zu Tausenden nach Kalkutta und dann in den Exporthandel gelangen.

Einige Burschen, die zum Wasserholen gerüstet waren, schienen mich begleiten zu wollen. Statt Krügen trugen sie Tschungis über der Schulter ober am Stirnband, das heißt ungeheure Bambus-rohrstücke, deren Boden aus einem durchgewachsnen Rohrknoten besteht.

Diese Gruppe von heitren, muskulösen, zumeist bartlosen Leptschamännern mit ihren auffallend zierlichen Händen und Füßen, durchweg in blau- und weißgestreifte Umschlagetücher gehüllt, gab mir, besonders mit ihrem seltsamen Hintergrund von wetterzerzausten Sichen, Ahorn- und Lorbeerbäumen, Eschen und Birken, die von wilden Weinreben, Epheu und Pfeffer überrankt und von Orchideeen

und Moosen beschwert waren, ein unvergeßlich eindrucksvolles Bild dieses im Aussterben begriffnen Stammes, der von den Bhotijas selbst in der Sprache vollständig verschieden ist und mit ihnen weder Tracht noch Bielmännerei gemein hat.

Als ich meinen Troß endlich hieß, auf dem kürzesten Wege, das heißt über das im Süden schon sichtbare aber auf einem andren Höhenzug liegende Kloster Pemiong-Tschi nach Dardschiling zu marschieren, widersprachen die Kulis in lärmender Weise. "Ganz unmöglich! Kein Weg! Keine Brücke!" so scholl es in dem babyslonischen Stimmgewirr von Leptschas und Bhotijas durcheinander. "Dschau, dschöldi!", das heißt "Vorwärts, geschwind!", war meine einzige Entgegnung, die ein allseitiges Wutgeheul zur Folge hatte. Höchst aufgeregt kam ein alter Bauer auf mich zu, um mit drastischen Gebärden auszumalen, daß ich mit allen Begleitern in den reißenden Wasserstützen des Tschu-Tscha elend umkommen müsse, wenn ich diesen Weg nehmen wolle; ich solle einige Wochen warten, dis die neue Rohrbrücke über den Ratong sertig wäre.

Ohne mich auf eine Erwidrung einzulassen, trieb ich die Horde in die nahe tiese Thalschlucht hinunter; ein Schwarm von Dörslern folgte schreiend und mich beschwörend. "Wenn keine Brücke dort ist, werdet ihr eine machen!" war meine einzige Antwort, denn ich argwöhnte, daß der vorgeschlagne weite und weniger gefährliche Umweg durch das Rangitthal nur eine Vermehrung der Tagelöhne bezwecken sollte.

Wir gingen an rotblühenden Hirsefelbern und einigen auf Pfählen gebauten Häusern vorüber. Neben diesen stand auf einer Blöße ein Mani, das heißt ein meterhoher und mehrere Meter langer mit Steinscheiben bepflasterter Wall. Auf den Scheiben war das mir nun schon so oft vorgekommne lamaistische Gebet eingemeißelt. Auf einem Absat dieser Gebetsmauer, die — der Schreibrichtung ihrer Inschrift solgend — immer nach rechts umschritten wird, waren zahlreiche Ku's niedergelegt, das heißt kleine, konische, aus roter

Erbe geknetete Säulen. Andre fromme Wanderer hatten Buschel orangefarbner Blüten als Opfer in die Fugen zwischen die Steine gesteckt.

Aus einer dieser Pfahlbauten wurde jetzt unter gewaltigem Bichtiggethue ein kopfwackelnder, uralter Mann geholt, der mit menschlichen Wirbelknochen und Amuletten behangen war. Der klapperdürre Greis kletterte hüstelnd, medernd und tonloß schwatzend allen voran zum Flußbett herunter, wobei sich die zahllosen Jöpschen seines Bartes und Haupthaars fortwährend in den üppigen Brombeerbüschen am Wege versingen und von ihm mit Gewalt loßgerissen werden mußten. Und siehe da! Am Userrand lag ein Haufen riesiger Blöcke, um deren obersten die Seilenden einer Hängebrücke, einer Sampa, geschlungen waren, die über das in wilden Fällen und mit ohrenzersprengendem Donnern darunter hinwegschießende Wasser stracks in den Wipfel eines am jenseitigen User stehenden Ahornbaumes führte. Mit einem Blick der Verachtung auf meine verlognen



Zunächst versuchte ein winzig kleiner aber kühn blickenber Leptscha-Junge, der ein langes, flaches Ban-Messer, bessen Klinge nur auf der einen Seite mit einer Holzscheide bedeckt ist, zwischen die Zähne genommen hatte, über dieses verwitterte Seilhängewerk ans andre Ufer zu klettern. Bevor aber der Kleine seinen Seiltanz begann, wurde auf einem Felsblock ein Sit aus Zweigen und Fellen für den



Ban, Deffer ber Leptichas.

ausdrücklich für diesen Fall mitgenommnen alten Teufelsbanner oder Bidschowa bereitet. Bon dort aus konnte er die milde Schlucht und alles, was darin vorging, bequem überschauen. Blödsinnig kichernd und krächzend ließ er sich eine Tasche aus Bambusgeslecht reichen und kramte daraus ein oben sorglich mit grünen Blättern zugebundnes Bambusrohrstück hervor, das mit dem unvermeidlichen Tschangbai-Bier angefüllt war; außerdem packte er eine Gebetsmaschine aus. Eine solche besteht aus einer zylindrischen Broncekapsel, die um einen Stiel drehbar ist, und mit langen Baststreisen gefüllt ist,

auf benen das buddhistische Universalgebet in endlosen Wiederholungen aufgeschriesben ist. Die Leptschas sind zwar durchaus keine strenggläubigen Buddhisten, versehren aber doch die Lamas, und ihre Dämonenbeschwörer verschmähen den Gebrauch dieser, doch nur dem tibetischen Buddhismus eigenstümlichen Maschinen oder Mani-Kollos keineswegs.



Gebetsmühlen (Manis) nebft Inhalt, lints für Umbrehung mit ber hand, rechts mittels Schnur.

Der zittrige Greis nahm die Gebetsmühle in seine Rechte, in die Linke das Saugröhrchen, das in dem von einem Leptscha gehaltnen Bambusschoppen steckte, und gab dann das Zeichen zum Beginn des seltsamsten, aufregendsten Schauspiels, das ich je gesehen habe. Die ersten drei Schritte des kecken Burschen verursachten nur ein Rauschen und Quietschen in den morschen Bastseilen der Brücke; dann aber, als der Kleine vorsichtig weiterkroch und sich der hinzund herschwankenden Mitte näherte, riß bald hier bald dort einer von den mürben Stricken, die die beiden Tragtaue mit den Bambussstangen verknüpsten, aus denen der eigentliche Steg bestand. Der Quers

schnitt einer solchen Brücke hat ganz die Gestalt eines römischen V, in dessen innerstem Winkel der Wandrer einhersteigt. Immer größre Lücken rissen jett in das Flechtwerk. Gespannt starrte alles dorthin, wo der kleine Held vergeblich nach einem Halt haschte, um weiterzugreisen. Plötlich wagte er einen besonders weit ausholenden Griff nach vorn und — ein allseitiger hastiger Ausschen des Stegs nebst unzähligen verwickelten, zerreißenden Tausetzen prasselnd in die unten schäumenden Wasser! Der Bube hatte sich mit bewundernsewerter Geistesgegenwart krampshaft an ein Seilende geklammert und pendelte in weiten Bogen daran hin und her. Mit katenartiger Gewandtheit erhaschte er nach und nach einige andre Taussücke und gewann schließlich glücklich das andre Ufer. Ruhig und besonnen hieb er dort mit seinem Banmesser den Rest der Brücke hinter sich ab.

Gewandt wie eine Bande von Affen und Bibern machten sich inzwischen die andren Leptschas daran, aus den heruntergestürzten und zwischen den Felsblöcken sestgefahrnen Bambusstämmen und Stangen einen Steg mitten durch die Strudel und Fälle des wildstürzenden Wassers zu bauen. Der Alte seuerte sie dabei unablässig durch allerlei Zuruse an, drehte aber während dessen unaufhörlich seine Gebetsmühle und nippte ab und zu von seinem Hirsebier.

Die Geröllblöcke waren durch das Wasser so kugelrund absgeschliffen, daß das Drausbesestigen der glatten Bambusstämme in dem eiskalten tosenden Wasser jedenfalls eine ganz ungeheure Aufsgabe für die Leptschas war; einer der kühnsten zog sich dabei auch einen bösen Rippenbruch zu.

Als die Bambusstangen glücklich über den Blöcken lagen, wollte sich keiner meiner Kulis mit seiner schweren Last den schlüpfrigen Stangen anvertrauen und, wie gewöhnlich bei schlimmen Passagen, mußte ich — und noch dazu in meinen schweren Bergschuhen, die das Schreiten auf dem runden glatten Bambusrohr keineswegs erleichterten — mit gutem Beispiel vorangehn. Ich mußte die Leit-



Ceptscha-Gruppe nach bem Brudeniciag über ben Tidu-Tida. Lints faugt ber Damonen-Beidworer hirfebier, in ber Mitte rechts fteht ein Fafanenjager.

х Ү. stange sehr kräftig umklammern, denn der Steg bog sich und tauchte unter meiner Last tief in die donnernde, mich rings umsprihende Flut. Die Stangen rutschten auf ihren Endlagern unruhig hin und her; wäre ich abgeglitten oder hätte ich losgelassen, so wäre ich natürlich auf Nimmerwiedersehn verschwunden.

Lauter, vielstimmiger Jubel erscholl, als ich wohlbehalten, wenn auch völlig durchnäßt, das andre Ufer erreichte.

Nun folgte auch der Tiroler, der sich aber vorher weislich die benagelten Schuhe auszog, und schließlich kletterte einer nach dem andren über den graufigen Steg. Wie mancher indrünstige Blick wurde zu dem Teufelsbanner hinaufgesendet, der ihn zu recht nachs drücklichem Schwingen seiner Gebetsmaschine anspornen sollte!

Als wir alle glücklich auf bem andren Ufer waren, nahm ich das hier eingeflochtne Gruppenbild ab, worauf dem Teufelsbanner von einem Leptscha ehrfurchtsvoll ein Hirsebierschoppen kredenzt wird, während ein Jäger grade seinen Bogen spannt, um einen Fasan zu schießen; im Hintergrund sieht man den Ansang der Brücke.

Dieser schauberhafte Flußübergang hatte volle vier Stunden gedauert. Ich wollte nun weiter und zahlte den Leptschas ihre Hilfe mit reichlichem Bakschisch. Doch was für ein Stich ins Wespennest war das! Jeder einzelne, selbst der Bursche, der dem Greise die Bierhumpen-Tasche nachgetragen hatte, verlor seine Bescheidenheit beim Anblick des gleißenden Mammons; selbst ein Rothschilb hätte diese Danaidenhände nicht zu füllen vermocht.

Es that mir weh, diese sonst so harmlosen Naturkinder, die noch vor wenigen Jahrzehnten keine Münzen kannten, durch Geldgier so häßlich verwandelt zu sehn. Ich ließ sie nach Herzenslust schreien, heulen, toben und drohen. So folgten sie meinem Zuge, dis der keckste es wagte, mich bettelnd mit der Fingerspike anzutupsen. Im Nu sauste mein Bergstock auf seinen kurzgeschornen Schädel; wutknirschend blieb er stehn und war unschlüssig, was er thun sollte, sah aber dadurch so wenig geistreich aus, daß ich nicht umhin konnte, ein

lautes Gelächter aufzuschlagen. Darüber stutte die tobende Bande, schwadronierte, blieb zögernd zurück und verschwand dann im Dickicht.

Der wildverwachsne Steig endete bei dem Dorfe Ting-Läh, und dicht bei diesem Dorfe fand ich am Rand eines Wildbachs eine verwitterte Borrichtung, die ein Seitenstück zu den Gebetsmühlen vorsstellte. Durch die Kraft des Bergwaffers wurde dort eine zwei Juß hohe bemooste Steinsäule in Umdrehung versetzt, auf der an versschiednen Stellen das schon wiederholt angeführte Buddhistengebet eingemeißelt war.

Am Eingang des Dorfes Ting-Läh empfingen mich einige Bhotijaweiber mit einem sehr auffallenden Hals- und Schultersschmuck in Form eines Netzes aus ledernen Schnüren, die mit vielen ovalen Kapseln und hohlen Knöpfen aus Silber besetzt waren, die Reliquien von Lamas enthielten. In den Hüften hatte jede ein oder zwei brüllende Kinder mit Bambusstricken rittlings festgebunden, um die Hände frei zu haben. Die Erwähnung des von uns zurückgelegten Weges stieß bei ihnen auf völligen Unglauben.

Von dem Bergrücken, auf dem das Dorf liegt, bot sich ein freier Rückblick nach Norden in die kürzlich von uns besuchten Schneeberge und zugleich eine weite Aussicht nach Süden über die dickbewaldeten Höhenzüge, die noch zwischen unsrem Rastort und den fernher blitzenden Zinkdächern von Dardschiling lagen. Hier und da blinkten vereinzelt einige nähere Dächergruppen aus dem üppigen Grün. "Taschibing" und "Pemiong-Tschi" erläuterte der Sirdar.

"Sehr gut. Wann werben wir bort fein?" "Morgen abend!"

Wie üppig malte sich ber Tivoler die Freuden aus, die seiner in dem "Aloster" Pemiong-Tschi harrten! Sein Gedankengang mochte etwa solgender sein: In einem Aloster sind Priester, und Priester sind gelehrte Leute, mit denen man "ordentlich reden" kann. Außerdem werden diese voraussichtlich gut leben, also wird uns dort nichts mehr mangeln! — Nun bezweifelte ich allerdings, daß die Lamas so geläufig "russisch" (womit Hans natürlich "englisch" meinte) versstehen würden, und war auch durchaus nicht sicher, ob im "Kloster" jener Zustand aushören würde, wo man, um mit dem Tiroler zu

reden, "nix weiß und nix reden fann mit den Leuten". Aber trok alledem liek ich mein Zelt mit frohen Hoffnungen auf einen Erholungs= tag in Pemiongtschi im Schatten einer Gruppe von Bambusstauden aufschla= gen, unter einem mah= ren Walde von grü= nen Haketen, der aus einem Bündel fuß= bicker Stämme em= porschoß. Das Sausen und Flüstern des Abendwindes in den zarten, nachgiebigen Bambuswipfeln vereinigte sich mit bem aus der Tiefe herauf=



Bambusgruppe; barunter mein Belt.

bonnernden Rauschen und Brausen des Tschu-Tscha, und aus allen Richtungen begleitete fernes Abendklappern der Lamatrommeln das Sinken der Sonne; es verriet die zahlreichen Klöster, die in den niedrigeren Teilen von Sikhim versteckt lagen, und machte mir begreiflich, daß hier von etwa acht Einwohnern immer einer ein Lama ist.

Boed, Indifde Gletiderfahrten.

Ein letzter Goldhauch flog über die Schneefelder, von denen wir uns täglich mehr entfernten, — dann brach schnell die Nacht herein, die aber für mich durch zahllose Glühwürmchen und das lodernde Feuer meines Trosses erhellt wurde. Leichtlebig und sorglos hatten die Kulis von mir wieder einmal Borschuß von ihrem Lohn erbeten und sofort in stattlichen Röhren voll Hirsebier angelegt. Merkwürdigerweise vernahm ich bei diesen Gelagen aber niemals Gesang, mit dem doch meine Träger im Kumaon-Himalaja jedes Lager zu erheitern gepflegt hatten.

Während ich noch nach Schlaf suchte, öffnete ein pfiffig blickenber Greis vorsichtig meine zugeknüpfte Zeltthür; bann enthüllte er im fahlen Schein bes Mondes, scheu um sich
spähend, einen in grüne Blätter gewickelten Gegenstand,
einen winzigen Krug, ben er mir hinreichte. Ich sand
barin eine spirituöse Flüssigkeit. "Arra, 'adscha hai!"
flüsterte die Schnapssirene in mein Ohr, doch ich hieb nach
dem Versührer mit dem Bergstock, und betrübt über das
Verschmähen seines Labsals, verschwand der Fuselträger so
geheimnisvoll wie er gekommen war.

Am Lagerseuer der Kulis herrschte die halbe Nacht hindurch ein wahres Schlaraffenleben; unermüdlich schmorten meine Kuliweiber in mächtigen Kupferkesseln allerlei Gemüse, diesmal recht verdächtig aussehende Schwämme und Farnkrautspiken. Sie schnatterten glückselig, denn ich hatte ihnen nicht nur einen Hammel, sondern auch einige sette Steinhühner geschenkt, die ein während des Brückenschlages am Tschu-Tscha herumstreisender Leptschajäger erslegt hatte, um mir zu beweisen, daß er sein Ziel nicht nur mit dem Pseil, sondern auch ebenso sicher mit Thonkugeln träse. Er legte die Kugel auf den in der Mitte auseinander gedrehten, aus Rotang gestochtnen Strang, vor dessen Prall er die Hand durch einen breiten Holzring beschützte.

Bogen ber Leptich a jum Schiegen mit Thou-fugeln (nach Fafanen).

Dieser Mann hatte in seinem Bambusköcher, dem Tulda, noch zwei Pfeile, die er als vergiftet bezeichnete. Gewöhnlich geschieht dies Bersgiften mit Auszug von Nachtschattenwurzeln, die vielsach aus dem Himalaja nach Indien verhandelt werden.

Ich schien auch hier keinen Schlaf finden zu sollen, denn in bem Bambusgebusch versuchten ungählige Insetten mit Schnarren und Zirpen die schwatenden Kulis zu übertonen. Frosche quakten und Gulen schrieen in gräßlichen Tonen. Dabei unterwühlten grunzende Schweine ben Boden unter meinem Zelt, und ein Tausendfuß sowie verschiedne stattliche Käfer und wohlgenährte handbreite Spinnen spazierten über meine Schlasbecke. Selbstverständlich heulten dazwischen auch wieder alle Dorfhunde, hier eine abgemagerte Sorte von Windhunden mit außerft buschigem Schweif, und machten ein Nachtgetose zum Tollwerben. Doch schließlich hatten die Rulis alles aufgegeffen; fie betteten fich ftrahlenförmig bicht um bas Feuer, bem fie die Schädel zuwendeten, und bann bebecten fie die Rorper mit Zweigen und Gepäckstücken gegen den Nachttau. Ein Scherghafter Zuruf von mir, der sich auf dieses bedenkliche Durcheinander von Männlein und Beiblein bezog, entfesselte bei ben Rulis eine unstillbare, jubelnde Heiterkeit und bewog sogar eine Kulifrau, nochmals aufzuspringen und mir bankbar für meinen Scherz einen schnell von ihr bereiteten Humpen Tschangbai-Bier in mein Zelt zu tragen.

Angesichts einer Mondlandschaft ohnegleichen schlürfte ich bei dieser Gelegenheit zum erstenmal mit viel Behagen diesen säuerlichslauen Trunk, der wie warm gewordnes Berliner Weißbier schmeckte, aber wie Leipziger Gose auf mich wirkte. Ich wußte damals freilich noch nicht, daß die Gährung der Hirse gewöhnlich durch Kauen eingeleitet und das Bier dann einfach durch Ausbrühen des gekauten Breis mit heißem Wasser erzeugt wird; die gekaute Hirse wird in Körben eingemaischt, die in den Rauch gehängt werden.

Nach und nach wurde es ruhiger, und bald tönten nur noch die markigen Aktorde der Waldstrommusik durch die windstill wer-

bende Nacht; auch das Bambusgesträuch rauschte nicht mehr, und selbst die Insetten schwiegen.

Die abendliche Schlemmerei der Rulis hatte diesmal keine hemmenbe Nachwirkung auf die Wandrung des nächsten Tages; ernst= liche Weg-Gefahren waren nun kaum noch zu befürchten, wenn auch die stechende Novembersonne genug Fieberkeime in den morastigen Thälern ausbrüten mochte. Der Weg war freilich auch jetzt noch recht fraglich trok des zunehmenden Verkehrs, der durch zahlreiche Bäuflein am Wege fortgeschütteter Birfebierhülfen angedeutet wurde. Buerft führte er eine halbe Stunde lang in einem platschernden Bächlein dabin, bann über fahle Felder, auf benen wir über ftruppige Stoppeln und Stümpfe abgehactter Maisstauden mühsam fortstolpern mußten, und endlich burch wogende Schilfmalber von mehr als doppelter Mannshöhe, deren rötliche Blütenbuschel mit hellem Silberglanz wehten. Ich fab hier schwarz und weiß geftreifte Schmetterlinge und schneeweiße Raupen mit gelber Rückenzeichnung in auffallenden Mengen, doch brachten mir meine Kulis auch ein paar Wunder von Naturspielen, nämlich Schmetterlinge und Rafer, die in bewunderns= werter Mimifry die Form abgestorbner Blätter und verdorrter Zweigftucte angenommen hatten.

In der wilddüstren und eisigkalten Felsschlucht des Rimid-Tschu kauerte eine Leptschafamilie wehklagend um den starren Körper eines eben in das Wasser gestürzten und herausgesischten Mädchens. Eine alberne Greisin, die nicht recht zu wissen schien, ob die in Verzwirrung geratne Spindel in ihrer Hand, oder der schreiende Säugling in dem vierectigen Bambuskord auf ihrem Rücken oder die Verzunglückte das meiste Interesse verdiente, führte mich an das Lager der wie tot Daliegenden. Ich riet, den stockenden Atem und Blutumlauf durch fünstliches Heben und Senken des Brustkordes und regelmäßiges Bewegen der Arme zu unterstüßen, und hatte schließlich die Genugthuung, das kräftige, blühende Mädchen zu sich kommen zu sehn; mit ihrem schmucken Kranz aus zwei starken, vorn zu einem Knoten

zusammengebundnen Zöpfen, dem weißen, faltigen, weitärmligen Gewand, um das sie eine rote Schürze gebunden hatte, konnte sie sogar schön genannt werden. Die unruhig hin und her trippelnde Alte riß dem Mädchen eine ihrer Korallenschnüre ab, um sie mir zu verehren, doch verzichtete ich gern auf das Andenken, als ich sah, wie ungern sich die Schöne davon trennte; solche Ketten bedeuten sür die Bhotijas oft ein Vermögen und haben einen Wert von mehreren hundert Mark. Nachdem ich mich bereits entsernt hatte, kam plötzlich ein Kind jener Familie, das ein noch kleineres auf dem Rücken schleppte, hinter mir her gerannt, um mir einen riesigen Ohrering in die Hand zu drücken, der aus drei Rosetten von Türkssen bestand, die in silberner Fassung aneinander hingen.

Bei ben Sofen von Dichong-Bo wollte mir ein nur mit einem Schurz bekleideter hirt mit einer Mute aus geflochtnen Bambusblättern auf dem Ohr das Uebersteigen der Knuppelleiter seines Biehzaunes nicht gestatten; nachbrücklich beutete er allerlei Lebensgefahren an, indem er den Hals rechtwinklig umbog, die Bunge herausstreckte und geschlossnen Auges ben Kopf in die flache Sand stützte. fonnte aber weder seine warnenden Worte noch bes Sirbars zweifelhafte Verdolmetschung verstehn, doch bewies das Entsegen meiner Rulis, daß hier wirklich etwas ganz Bebenkliches vorliegen muffe. Das undurchdringliche Unkraut und die ungeheuren Brennesseln von ber grauenhaften Art ber "töblichen Neffel" rings um ben Dorfzaun machten es aber ganz unmöglich, ihn anderswo zu umgehn, und so stieg ich ohne weitres auf dem eingekerbten Aft über den Zaun. Meine Rulis wollten durchaus nicht folgen, rannten aber schließlich doch mit Beichen höchster Angft und in größter Gile über den Plat, bis fie ben jenfeitigen Zaun glücklich hinter fich hatten; dann aber schienen fie durch Blicke und lebhaften Wortwechsel das Urteil über mich zu fällen: diefer Menfch scheint mit bem Satan im Bunde zu sein! Erst bei der Rückfehr nach Darbschiling bekam ich heraus, daß dort ein toller Sund fein Unwesen getrieben hatte.

An der Verglehne Lingbuschi arbeiteten Frauen in den Feldern, die dabei den rechten Arm nebst Schulter entblößt trugen; in ihren feuerroten Kopftüchern und ebensolchen Schärpen und Jäckchen gaben sie ein prächtiges Vild. Nach und nach folgten uns fast alle dieser üppigen, zumeist reich mit Gold- und Silberschmuck behangnen Gestalten nebst einigen Leptschas in blau-weiß gestreiften Kitteln zur



Giner meiner Rulis nebft Grau.

Höhe, um unsre Rast unter den wilden Nuß-, Aprikosen- und Pstaumenbäumen mit offnen Mäulern anzustaunen. Die Kulis versuchten die Früchte mit Steinen und Knütteln von den Bäumen herunterzuwersen, doch wenn sie herunterfielen, entspann sich darum eine allgemeine und zuerst nur scherzhafte Balgerei, die aber schließlich in einen ganz ernsthaften Massenringkampf überging. Nicht nur mit den muskulösen Armen und den auffallend kleinen Händen

wurde hier von Mann und Beib mit Leidenschaft gerungen, sondern ganz nach Art gehörnter Wesen suchten die Männer auch die Mädchen durch festes Anpressen ber Stirnen vom Kampfplat zu brangen; ich erschrak vor dem furchtbar lauten Krachen, mit dem dabei die biden Schabel gegeneinanberprallten. Fast durchweg blieben aber schließlich bei biesem übermütigen, viel Kraft, Gewandtheit und gute Laune erfordernden Spiele die Weiber über das "stärkere Geschlecht" im Borteil; die brummigen Mienen ber Manner verrieten, daß fie nicht etwa zu jenen galanten Leuten gehörten, die glauben, bei Damen gewinne man durch Verlieren. Die dicken Beulen und derben Kratwunden wurden aber von niemand sonderlich beachtet, doch als beim Beitermarsch auf bem lehmigen, steilen Waldweg eins der sieghaften Kuliweiber einige Handvoll des gemeinsamen Reisvorrats aus einem plagenden Sade verftreute, fielen ihre brei Gatten plöglich gemeinsam über sie her und zerknufften sie nicht nur um die Wette, fondern schlugen ihr auch unbarmherzig die Brenneffeln ins Geficht, die der eine unterwegs mit einer Zange aus Bambusstäbchen für das Nachteffen abgezwickt hatte; keiner der Chekompagnie versuchte sich bei der gemeinschaftlichen Chehalfte durch Ginlegen eines barmberzigen Fürworts eine Extragunft zu sichern. Um meisten schien es aber bas handfeste Beib zu schmerzen, daß einer von ihren Gatten aus ihrem Tragkorb einen Handbesen herausriß und ihr dies Gerät, mit dem sie bei jeder Raft ihr dichtes ftarkes Haar aus guten Gründen durchzuhecheln pflegte, fo lange um die Ohren schlug, bis auch nicht ein Bambusfäserchen mehr dran war. Unerträglich scholl ihr herzzerreißendes Gejammre burch den herrlichen Eichenwald, der mich an die ferne deutsche Beimat gemahnte.

Gegen Mittag erreichten wir das Gebetsdenkmal oder den Mendong, der nahe bei dem einsamen Aloster Pemiongtschi auf der Höhe des Bergspornes liegt, der das Kulhaitthal vom Ratongund Rungbissuft trennt.

Der Sirbar eilte vorauf, um ben Lamas meinen Bunfch zu

melden, den Tempel ansehn zu dürfen; der Bescheid lautete, nach asiatischer Sitte, daß dies vorläusig, das heißt für heute und die nächsten drei Tage ganz unmöglich sei. Meine Entgegnung, daß ich dann morgen ohne Spende für den Tempel weiterziehen würde, brachte plötlich die Möglichkeit für "übermorgen", schließlich sogar für "morgen" zu stande, und mit großer Ungeduld sah ich diesem kommenden Morgen entgegen.

Den Rest bes Tages verwendeten die Kulis zum Instandseten ihrer arg zerrissnen Gewänder, und auch wir hatten angestrengt mit Flicken und Entsernen wenigstens der ärgsten Spuren unsver surchtbaren Schlammwege und Schluchtenklettereien zu thun. Ganz unwürdig ausstafsiert wollte ich doch nicht das größte Heiligtum Sikhims betreten, das in der Geschichte des Landes als Sitz der höchsten Gewalt lange Zeit hindurch eine so wichtige Rolle gespielt hatte.





Lamagrab bei Pemiongtschi; 6. 440-41. lints hinten mein Zelt, vorn ein trommelnder Lama und ein Anabe mit einem Gefäß aus Bambusrohr.

## Bierundzwanzigstes Kapitel. Festessen und Konzert bei den Lamas in Bemiongtschi.

Dankgefühl durchdrungen, wenn ich an all die gefährlichen Beschwerben meines Weges nach und aus der nun hinter mir liegenden Schnegebirgswelt zurückdachte. Hier in Pemiongtschi waren wir ja schon so gut wie ducheim in Dardschiling, das nur noch drei Tagemärsche süblich liegt.

Wie überall machte ich mich auch hier vor allen Dingen auf die Suche nach einem trocknen Plätzchen für mein Zelt; ein solches zu finden ist in Sikhim nach der Regenzeit gar nicht leicht, da dann der Boden überall wie ein übersatter Schwamm beim leisesten Druck von unsaubrem Wasser trieft.

An dem Zaun des aus rohen Ziegeln erbauten Gebetdenkmals, des Tschorten oder Mendong, hatten die Kulis bereits ihre Wäsche zum Trocknen aufgehangen und ihr Lager bereitet. Ich umschritt den etwa acht Meter im Quadrat messenden Rastenbau mit kegelsförmiger Spize, aber um das Gefühl der Kulis nicht zu verletzen in der vorgeschriebnen Weise, das heißt so, daß mir die Gebete auf den die Spize des Denkmals bildenden Steinen zur Rechten lagen. Hierbei fragte ich mich, von was für einer Art wohl die Lamaüberreste gewesen sein mochten, die er umschloß. War hier nur die Asche eines solchen beigesetzt oder war der Leichnam darin, wie

bies häufig geschieht, stehend eingemauert? Ober war er nach tibetischer Sitte den wilden Bögeln preisgegeben worden, damit die herumirrende Seele ohne Berunreinigung von Basser, Feuer oder Erde in einen andren Körper gelangt?

In diesem Falle waren in dem Denkmal jedoch nur die gebleichten Gebeine verscharrt. Und, so fragte ich mich weiter, waren diese Knochen noch vollzählig beisammen, oder hatte der verblichne Lama



hörner aus Menfcentnochen; Rlapper aus zwei mit haut befpannten hirnicalen einftiger Lamas.

feine Arm: und Beinknochen zu Trom: peten und seine Schäbelbecke zu einer Trommelhälfte hergeben muffen, mit beren Getöse nun seine Herren Amts: brüber die Dämonen der Krankheiten, der Naturgewalten und der wilden Tiere beschworen?

Gläubige Wandrer hatten rings um das Monument Steine und farbige Läppchen gelegt, und meine Kulis beeilten sich, Blumen und Farnzweige dazu zu legen, die sie schon unterwegs für diesen Zweck eingesammelt hatten; dann rissen sie Tuchsehen von ihren arg zerlumpten Reisekleidern und fügten auch diese hinzu.

Auf einigen nahen, von Brombeer: und Himbeergestrauch umgebnen Steinplatten, in die ebenfalls die hier vielfach angebrachten Gebetszeichen eingehauen waren, schlug ich trot des Zetergeschreis meiner Kulis mein Zelt auf. Der Plat war wohl die Berbrennungsstätte eines Lamas gewesen und schien mir das einzige zum Lagern geeignete Fleckhen zu sein.

Die Dämmerung brach am nächsten Morgen recht trüb und träge durch die Nebelmassen, viel zu träge für meine Ungeduld. Ich hatte aber nicht etwa aus Neugier auf den Klosterbesuch das Tages grauen so sehnsüchtig erwartet, sondern wegen der Legionen gieriger Blutegel, deren ich mich im Zelt schließlich nicht mehr zu erwehren vermochte. Durch jede Fuge kam das scheußliche Gewürm zu Dutzenden in das Zelt, bald schwarz, bald braun, in jeder Größe, von Fingerslänge dis zur Stärke einer Stecknadel. Ich konnte es wirklich schließlich gar nicht mehr mit ansehen, wie diese Bestien sich mir von allen Seiten näherten. Mit wahrhaft teuslischer Bedächtigkeit pflanzten sie dabei das Ende des hochgekrümmten Körpers dicht neben den Kopf, streckten dann diesen weit vor, saugten sich an und stellten, den Körper abermals zum Bogen krümmend, das Schwanzende wieder dicht hinter den Kopf, und so wälzten sie sich heran, viel schneller als sich eine Schlange fortzuringeln vermag.

Was half es, daß ich mir Hals und Gelenke mit Muffelin bewickelte, das ich in starke Salzlösung getaucht hatte? Was half es, daß eine gutmütige Kulifrau den unheimlichen Inhalt ihrer Schnupftabaksbüchse — denn geschnupft wird von den Weibern in Sikhim genau so leidenschaftlich wie von denen im Bayrischen Walde — in eine vor das Zelt gekratte Rinne gestäubt hatte? Was half schließelich gegen all diesen Ekel und Unmut der besänstigende Gesang einer indischen Nachtigall im nahen Gebüsch? Wahrhaft triumphierend schienen die abscheulichen Quälgeister ihre Körper zu heben und zu senken, zumal nachdem ich ihr Fangen und Vernichten ganz ausgegeben hatte und mich ganz mit dem Stillen des Blutes aus vielen Biswunden beschäftigen mußte.

Sobald der Tag graute, stand ich von diesem garstigen Lagersplatz auf, doch auch draußen schnellten sich die Unholde überall aus dem sumpsigen Moosboden in die Höhe, um mir an Schuhen und Gewändern emporzuturnen, und erst an dem Lagerseuer der Kuliskonnte ich unbelästigt meinen Morgenthee kochen. Ich hatte mir thatsächlich einen viel ungünstigeren Platz für mein Nachtlager außewählt als die Kulis, die mich vergeblich vor dem meinigen gewählt als die Kulis, die mich vergeblich vor dem meinigen gewarnt hatten. Dabei sah ich das gestern so arg zerprügelte Weib hinter

bem Mendong liegen, das heulend und wimmernd durch die Umstreisung ihres Halses mit dem Zeigefinger ihre nicht sehr lebenssfrohe Stimmung anzubeuten versuchte.

Dumpfes Bauten und Trommeln begleitete ben Aufgang ber Sonne. Die Tone schallten offenbar aus dem Tempel herunter, der auf dem 6920 Fuß (2100 m) hoben Gipfel unfres Sügels zwischen Eichen und Abornbäumen versteckt lag. Bald barauf tam ein fahl: geschorner junger Lama würdigen Schrittes in rostroter Toga von dort heruntergeschritten, um mich abzuholen und unter beständigem Klappern einer Schädeltrommel, die er in der Hand hielt, nach dem Kloster Buerft hielt auch er den Tiroler, der sich zur Berständigung ja stets meiner Bermittlung bedienen mußte, für den reisenden fremden Herrn aus dem Lande "Dscharmani" und mich für bessen unterthänigstes Faktotum. Drei hübsche Knaben in roten Umschlagtlichern, jedenfalls Monchslehrlinge, gaben mir bas Geleite, und ein junger Hirt, ber ein riefiges Bambusrohr voll Milch als Opfergabe zum Tempel hinaufschleppen wollte, schloß sich bem Zuge an; die Rulis und ber Sirbar machten ben Schluß.

Der Sirdar besleißigte sich einer hochgradigen Wichtigthuerei und machte mich unausgesetzt mit hochgezognen Augenbrauen und feierlicher Handbewegung auf die unerhörte Bedeutung der sich nun abspielenden Ereignisse aufmerksam.

Durch ein Spalier von Bambusstangen, die von oben bis unten mit bunten Gebetswimpeln beflaggt waren, stiegen wir auf einem zuerst recht lehmigen, dann aus Steinstufen bestehenden Wege zu dem dis zulezt von Bäumen versteckten Tempel hinauf. Als ich aber schließlich auf den glatten Chloritschieferplatten des Tempelhoses stand, machte ich sicherlich ein ziemlich enttäuschtes Gesicht. Den berühmten vierhundertjährigen Lama- und Radschahsith, aus dem als Sikhim Durbar dis 1815 die Geschicke des Landes gelenkt wurden, hatte ich mir doch etwas bedeutender vorgestellt! Er bestand, wie man auf dem Bild sieht, nur aus einem etwa 25 Meter im Quadrat



€. 444−45.

Klostertempel Pemiongtschi; bie Lamas ftehn, vor dem aus Holz geschnitten Thore.

messenden roten Backsteinbau mit schräg aufsteigenden Mauern, die aber nicht, wie es wohl sonst üblich ist, mit einem mehrstusigen Dach in chinesischem Stil, sondern von einem ziemlich flachen, höchst profanen Dach aus gewelltem Zinkblech bedeckt waren. Die Lamas hatten seit kurzem ihr nach der Regenzeit saulendes Stroh- und Holzdach dem Zeitgeist geopfert und sich an der fortgeschrittnen Bedachungs-kunst in Dardschiling ein Beispiel genommen, deren akustische Schattensseite mir noch immer im Trommelsell spukte.

Die Mitte der Nordfront war mit riesigen Wolldecken zum Schutz gegen Regen verhüllt; diese raffte der Lama empor. Darunter zeigte sich eine bis zum Dach reichende, reich geschnitzte Holzarchitektur, beren Gebälk und seltsam geschnörkelte Außenlinien in den tibetischen Lieblingsfarben, blau, rot, grün, durch dick aufgetragnes Weiß getrennt, geschmackvoll hervorgehoben wurden.

Das Thor der Borhalle wurde durch zwei derbe, mit rechtswinkligen Rillen auskammelierte Holzsäulen gebildet, die auf weitsausladenden Kapitälen ein Gesims und durch dieses die buntbemusterten Köpfe der Balken stützten, auf denen die obre Etage ruhte. Dort oben befanden sich die Schlasstellen der Lamas und eine umfängliche Sammlung von Holzstöcken zum Druck buddhistischer Schriften, die mir später mit Stolz gezeigt wurde. Nach außen war dies Stockwerk durch ein geschnitztes Gitter abgeschlossen, und seine sieden schmalen hohen Fenster waren durch allerlei symbolische tierische und menschliche Figuren aus dem Buddha-Mythus verziert, unter andrem mit dem fabelhaften Elefanten, in dessen Gestalt Buddha mittels einer Hüftwunde von seiner Mutter empfangen sein soll.

Inzwischen waren einige Lamas mit dem schwerfälligen Schlüssel erschienen und schlossen mit umständlichem Gebaren die wohlver-rammelten niedrigen Thorslügel auf.

Eine durch Lampenqualm und Räucherungen mit Tschenden, der rötlichen Wurzel einer Zypressenart, verdickte Luft schlug mir entgegen, als ich in die tiefe Dämmerung des kaum drei Meter hohen Saales trat, an dessen Ende ich bei dem dürftigen, durch Spalten in der meterdicken Mauer einfallenden Lichte den Altar mit seinen Einzelheiten nur mühsam zu erkennen vermochte; einige kaum leuchtende, durch Butter genährte, qualmende Lampen mit Dochten aus Pslanzenmark flackerten in der Zugluft auf dem Altar. Drollig genug entssprach diese Beleuchtung der mißverständlichen Benennung des Buddhazempels mit "Buttertempel" seitens des Tirolers, der sich auch dessen



Inneres bes Bubbhiften. Tempels Bemiongtichi; lints und rechts die Sige für die Lamas.

häufig Pomiangstschien Namen als "Pommeranzi" mundgerecht gemacht hatte.

In der Altarmitte thronte die
überlebensgroße
Statue Buddhas
oder wie ihn mir
der Sirdar mit Nachdruck in der Bhotijasprache vorstellte:
Sakya Thuba. Der
Resormator und
Gottesprophet saß
mit untergeschlagnen

Beinen und gleichmütigem Gesichtsausdruck da und hielt in der linken Hand eine blaue eiförmige Schale, wohl das geheimnisvolle Lotosjuwel. Auch seine in drei Reihen aufgeschichteten Löckchen waren blau bemalt, das Gesicht und die tief ausgeschnittne Bruft dagegen waren reich übergoldet. Die langen eingeschlitzten Ohreläppichen sielen dis auf die Schulter herunter, doch sehlten darin — und das ist stets ein Wahrzeichen des alle nichtigen Freuden dieser Belt belächelnden Buddha — die landesüblichen Ohrringe. Auf der Mitte

seiner Stirn befand sich eine knopfartige Erhöhung; ob diese einen Anklang an die Dreiäugigkeit der Hindugottheiten vorstellen oder an die Abkunst Buddhas aus dem fürstlichen Hindugeschlecht der Sakyas und an deren Stirnzeichen erinnern sollte, war mir nicht klar.

Neben dieser Figur stand ein scheußliches Abbild der Hindusgöttin Kali, die eine Goldkrone auf dem Haupt trug und in mehr als gewagter Tänzerinnenstellung auf einem Bein balancierte; um den Hals trug sie die übliche Kette von Menschenschädeln und in

ber Hand das Lotosjuwel. Die Wände waren mit frazenhaften Bildern phantastischer, von grünen Heiligenscheinen umspielten Gottheiten dieses Kultus überladen, zwischen denen die buddhistischen Sinnbilder der Lamamacht, des Donnerkeils Dordschund des Lotosjuwels, ebensowenig sehlten wie die bizarren Figuren der brahminischen Legenden, z. B. der Affenkönig Hanuman, der dem erkrankten Gotte Wischnu-Krischna den mit heilkräftigen Kräutern bewachsnen Berg Meru aus dem Himalaja herbeiträgt, der elesantenköpsige Weisheitsgott Ganesch oder der in einen Schlangenschwanz endigende Gott Kakotak.



Furbus, Dolche aus Bronge und Golg jum Beifter-Austreiben.

Ueber ben Altar war ein tibetischer Teppich gebreitet, in den ein sehr zierlicher Kranz aus Farn-

träutern eingewebt war. Der Altar war mit allerlei Geräten aus bligenber Bronze überladen: Klingeln, Lämpchen, Löwenfiguren, Schalen mit geweihter Milch und andre, in denen Blumen, Mais, Butter und andre Opfergaben lagen. In einer Base steckten mehrere glimmende, stricknadelbünne Käucherstengel, die aus Pulvern von wohlriechenden Hölzern und Harzen unter Zusat von etwas Kuhdünger hergestellt waren. Zwischen all diese Herrlichseiten waren blutige, mit Reis bestreute Fleischstücke als nicht sehr appetitliche Opsergaben gelegt. Nichts konnte besser die hier eingerissen Entartung der Lehre Buddhas predigen, der ja alles vorsätzliche Vernichten des Lebens verworsen hatte.

Auffallend maren funf Gebilde aus fleinen runden Scheiben, von benen brei, die auf der Mitte bes Altars standen, wie Tragantbauten eines Buderbaders aussaben. Die beiben andren bestanden nur aus zwei runden weißen Scheiben mit blau-rot-grünen Kreisen um den Mittelpunkt, die übereinander auf einem Holgfuß ftanben; obenauf befand fich eine langettliche, weiße Spige mit Flecken in diesen drei Farben. Diese Symbole hatten gang die Formen, die für die breiteiligen tibetanischen Chrringe beliebt find und bezogen sich wohl auf die verschiednen himmel, die der Buddhismus als Gebiete ber Seelenwanderung annimmt. Auf ber linken Seite bes Altars bemerkte ich noch einen fast meterhohen Schrein aus Goldund Gilberblech, beffen fußhober Sockelkaften ein goldnes, unter einem Bannanbaum sigendes Buddha-Figurchen umschloß; darüber erhob fich ein jargabnlicher Auffat, gang in ber Form eines Mendongs, mit einer konischen, durch einen bligenden Halbmond verzierten Epige.

Jollhohe Kegel aus fleischfarbigem Mehl mit einem Klümpchen Butter auf der Spiße, die der Sirdar SasTschu nannte, standen teils auf dem Altar herum, teils vor dem Altar in Reih und Glied auf einem dicken Brett; dem hier kultivierten Buddhismus schien also auch das brahminische Lingam-Jool zu dienen. Auf niedrigeren Nebenaltären jand ich zahlreiche Musikinstrumente, Becken, Lamamüßen, Gebetsmühlen und Dordsche Dolche in allen möglichen Ausstattungen, Schädeltrommeln, Hörner aus weißen Musicheln (Tung) und solche aus Menschenkochen (Kaning), nebst dicken hölzgernen Truckstöcken, mit denen die Lamas den Gläubigen das Ummasani perme hung! auf die Papierstreisen ihrer Gebetsmühlen und auf die Gebetsfahnen stempeln.

Acht geschnitte Holzpfeiler stütten durch breite Kapitale die Saaldecke; sie waren in ben Regenbogenfarben bemalt und mit langen Bannern, Rathas oder "Schleiern bes Segens", aus brauner, blauer und grüner Seide behangen.



Die Ober-Camas des Cempels Pemiongtschi; ber älteste drest eine Gebetsmußle.

Rechts wie links vor dem Altare stand ein winziges Tischchen; auf dem einen befand sich eine Klingel und ein Tuschgefäß mit Rabensedern, auf dem andren lag eine Gebetsmühle. Die breiten, niedrigen Sessel waren mit Leopardenfell belegt, und an diese schlossen sich niedrige, in der Längsrichtung des Saales gestellte Bänke. Die genannte Glocke war ich so glücklich, später von den Lamas erwerben zu können; ich habe sie meinem Freunde Max Grube in

Berlin verehrt, weil sein Glockenzeichen für mich jedesmal das Signal zu einem wahren Kunstgenusse bedeutet.

Lebhafte Bewegung unter den vor dem Tempel versammelten Kulis und Hirten verkündete das Nahen der oberen Lamas, und mit unendlicher Feierlichkeit stellte mich nun der Sirdar dem Sama Gangda Lama Bora vor, einem sehr robusten Herrn in scharlachrotem Lamamantel, über den er noch ein bordorotes Tuch geschlagen hatte. Seine rotwollne, einer Bischossmütze ähnliche Ropsbedeckung war vorn durch eine gelbgestickte Platte verziert. Ich stand einem bedeutenden Herrn gegenüber, denn die Macht dieses Lamas war dis zur Annektierung Sikhims durch die Engländer sehr



Sebetsichelle (Dril-bu), wird von ben Lamas mit der rechten hand geläutet, während die Linte den darunter abgebildeten Donnerkeil (Dordsch) umfclieft.

gewaltig; alle Vergehungen in Sikhim wurden durch seinen Richterspruch an Eigentum oder Leben gesühnt. Verstöße gegen die Religion konnten und können jedoch nur von dem Konsistorium seines Oberen, des Gott-Wenschen oder Dalai-Lama in Lhassa, abgeurteilt werden.

Der zweite im Rang war ein muskulöser, riesenhafter Lama mit spärlichem Bartwuchs; dieser trug nur eine gelbe Borte um einen Zacken seiner Mütze, zeichnete sich aber, ebenso wie der oberste Lama, durch bunte tibetische Strumpsschuhe vor dem dritten Oberspriester und der übrigen barfüßigen Priesterschaft aus. Dieser dritte, ein steinaltes Männchen in schmuckloser Mütze, schien der frömmste

Boed, Indifde Gletiderfahrten.

zu sein; er drehte mährend der ganzen Zeit, in der ich ihn sah, und das waren mehrere Stunden, unablässig seine Gebetsmühle! Dabei ließ er murmelnd die Rugeln eines Rosenkranzes durch die Finger seiner andren Hand gleiten.

Die beiden oberen Lamas nahmen feierlich mit untergeschlagnen Beinen auf den Leopardenfellen, die andren ebenso beschaulich auf ben Banten bes Mittelganges Plat. Der bemutte Alte hatte fein Tischen dicht bei ber Thur und versuchte, das Glimmen einiger vor ihm in filberner Base stehender Räucherstangen durch Anblasen zu unterhalten. Ich sette mich auf ein Bolster, durch das man die niedrige Bank an der Seite ein wenig erhöht hatte, befand mich dort aber faft völlig im Dunkeln. Alsbann brachten eine Reihe von Tempelknaben glattgedrehte Schalen aus Ahornholz herein, die die Lamas ähnlich den Lotosknofpen der Buddhabilder vor der Leibesmitte auf die Fingerfpiten der linken Sand ftellten; andre Rnaben füllten die Taffen aus einer Rupferkanne mit einer dunklen Theebrühe. Der Thee schien die mir bereits bekannte, nach tibetischem Rezept, bas beißt unter Zusak von Mehl, Butter, Salz und Borar gebraute Suppe zu fein. Dies Getrant wurde gang gleichzeitig und außerordentlich hörbar in regelmäßigen Abfagen geschlürft. Die Bausen bazwischen wurden durch furze monotone Sprachgefange ausgefüllt.

Als zweiter Gang dieses rituellen Mahles erschien Reisbrei mit Fleischwürfeln, die unter noch lautrem Schnalzen, Gurgeln und Pusten vertilgt wurden; auch diese Mahlzeit wurde durch das Herssprechen liturgischer Strophen unterbrochen. Jedenfalls war dieses pathetische Festessen das letzte Grenzgebiet des Erhabnen, bevor es ins Lächerliche umschlägt.

Während die geräuschlos und geschickt auswartenden Knaben die Speisegeräte hinausschafften, schien eine Hauptnummer der Feierlichteit vorbereitet zu werden. Ein paar rührige Tempeldiener schleppten gravitätisch ein Bambusrohr voll Milch und drei flache Bambuskörbe herbei und stellten sie zu meiner größten Ueberraschung als freund-

schaftliche Spende der Lamas vor mir nieder: in dem einen Korbe lag ein halbes Schwein, in dem andren ein stattlicher Hügel von Reis und in dem dritten ein ebenso großer Hausen von gährender Murwahirse, dem Bierstoff der Sikhim-Leute. Während der Oberslama diese Sachen meiner geneigten Würdigung empfahl, wurden die schon vorher von mir bemerkten Musikinstrumente an die andren

Lamas ausgeteilt, und zum Schluß stellten die Knaben zwei sehr umfangreiche Bambushumpen voll Tschang-bai-Bier vor mich und den Tiroler, an deren Saug-röhren eine Schnur mit vierectigen Stücken von knusprigem Pakkäse hing.

Nachdem noch ein Tempelbiener eins jener fegelförmigen winzigen Idole in die Mitte des Ganges gestellt und dieses hernach tänzelnd mittels eines Fasanenslügels aus einer silbernen Schale mit geweihter Milch besprengt hatte, begann ein allseitiges urfrästiges Käuspern, das etwa wie das Stimmen eines Orchesters wirkte. Dann sehte plöhzlich, ohne irgend welchen bemerkbaren Dirigenten, ein Konzert von ganz unbeschreiblicher Wirkung ein, denn ähnlich einer sich gegenseitig enthusiasmierenden Zigeunerkapelle schienen diese Mönche unter dem Bann irgend eines Genius nach und nach in eine rasende musikalische Verzückung zu verfallen; die Aeußerung der Nervenenergie so vieler vor Auf-



Bambus. Ecop.
ben zum Saugen von
hirfebier; daran
hängt eine lederne
Schur mit einem
Stüd Yattafe.

regung schier außer sich geratender Leute wirkte mit unwiderstehlicher Gewalt auf mich ein und hypnotisierte mich förmlich.

Silberne Hörner mit langgezognen Tönen und rein gespielte Flöten gaben die Leitmusik ab, in die jedoch Becken und Pauken und Trompeten aus Menschenknochen oder weißen Muscheln schauders haft und einschneidend hineinklangen, während das furchtbare, übersirdische Dröhnen zweier fern im Dunkeln geblasner Kupfertubas



Tempel-Flöte aus Rupfer mit Türfifen befeht; das Rundftüd befieht aus Reisstrob.

von zwei Meter Länge diese asiatisch rohe Musik so verstärkte, daß sie den niedrigen Saal zu zersprens gen drohte.

Es fiel mir auf, daß das niederschlagende Becken auf dem andren, dem liegenden Gong, durch mehr oder weniger sestes Andrücken der Schoßunterlage gegen dies Becken eine überraschend reiche Abstusung von Tönen und Klangschattierungen zu erzeugen und so eine Hauptrolle zu spielen vermochte, ähnlich wie die Seförmig gebognen silbernen Schlegel der großen, gestielten Unga-Pauke, die gleichzeitig als vieltoniges Glockenspiel mitwirkten.

Lange konnte aber mein Trommelfell diesen Ansturm roher, fürchterlicher Tonmassen doch nicht ertragen, und auch die dicke Rauchlust in dem wohl noch nie gelüsteten Tempel wurde immer beklemmender; das tobende Gebaren der Lamas übertras während eines von Zeit zu Zeit mit gradezu elementarer Krast gebrüllten Kanons sogar die eraltiertesten Aeußerungen der "heulenden Derwische", so daß ich mitten zwischen den kreischenden Fansaren der Knochenhörner

und bes wütenden Klingelns und Klapperns und Paukentrillerns aufssprang, und mich durch die draußen in der Borhalle lauschenden Kulisfrauen und andren Weibsleuten drängte, die nicht gleich den herbeiges

fommnen Hirten und Landleuten in den Tempel hinein durften; tief aufatmend trat ich ins Freie.

Wie geblendet prallte ich beim Heraustreten aus dem nach Often liegenden Thore zurück, denn im Oft



Lama, eine tupferne Tempelpojaune blafenb.

wie im Norden strahlte die am Morgen dicht von Nebel verhüllte Himalajakette in wahrhaft überirdischer Furchtbarkeit, von frischgefallnem Neuschnee überschüttet, zu mir herunter; noch einmal schaute ich diesen trutzigen Hochgebirgsriesen, denen ich noch vor kurzem so nahe gewesen war, in die bleichen zerfurchten Gesichter — dann verhüllten sie sich in den aufsteigenden Wolken, und ich sah sie nicht wieder.



Mastentanger in ber Thur bes Tempels Bemiongtichi.

Durch mein vorzeitiges Aufbrechen hatte ich der musikalischen Aufführung die Spize geraubt; bei dem Höhepunkte des Spektakels sollte nämlich ein greulich vermummter Lama erscheinen, um mir durch eine jener Dämonenfrazen, mit denen sich die Lamas bei religiösen Schauspielen maskieren, einen heilsamen Schreck einzujagen. Nachdem ich mich nun aber unter Gottes freien Himmel geflüchtet hatte, war das auf seine Stichworte lauernde, kopswackelnde Ungestüm aus den Kulissen heraus und mir dis vor das Tempelthor nachs

gelaufen; als ich es bort im hellen Sonnenschein, beladen von Flitter= tram und gahnefletschend mit Sanden und Füßen trampfhaft gappeln fah, platte ich mit einer recht unheiligen Lache heraus. Als ich nun gar meinen photographischen Apparat auf diesen priesterlichen Gaukler richtete, brachte ich ben schon lange keimenben Groll einiger giftig dreinblickender Lamas zum lauten Ausbruch. Selbst das sonft in Indien nie versagende Befänftigungsmittel einiger Rupien machte das Geschrei und den Aufruhr nur noch ärger, und die höheren Lamas schienen sich vergeblich zu bemühn, den Aufruhr zu beschwören. Ohne baran zu benten, baß ein gewaltiger Aufwand von Stimm= fraft ben indischen Bolkern stets ein sichres Zeichen von besondrer Macht und Bedeutung zu sein pflegt, donnerte ich dem unverschäm= testen Schreihals so klangvoll wie möglich einige ber beutlichsten Kraftworte, über die die deutsche Sprache verfügt, in die Ohren, und siehe ba, die Schreier verkrochen sich beschämt vor dieser Leiftung meines Organs, verlacht und verspottet von den weniger zelotischen Mit den freundschaftlichsten Versicherungen schied ich von Brieftern. ben Lamas mit Hinterlaffung eines ansehnlichen Zuschuffes für ihre Tempelfasse.

Als ich mich entfernt hatte, kam mir ein jüngerer Priester nachgeschlichen, um mir mit schrecklichen Grimassen anzubeuten, daß er der talentvolle Träger der Dämonfratze gewesen sei und demnach wohl ein kleines Extra-Spielhonorar verdient habe.

Beim Weiterschreiten bemerkte ich in der Nähe des Tempels etwas abseits des Weges einen Schuppen. Ich sand darin einige Weiber beschäftigt, zwei ungeheure, saßgroße Gebetszylinder durch Riemen und Rollen herumzudrehn; sie schienen jedoch mit einer solchen Maschine noch nicht ordentlich beten zu können, denn die Walzen drehten sich bald vor- bald rückwärts, während doch nur ihre regelmäßige, dem Lauf der Sonne entsprechende Umdrehung von erlösender Wirkung sein soll. Da den Lamas im Zölidat zu leben verordnet ist, siel mir die Anwesenheit dieser gar nicht häßlichen Frauen ein

wenig auf, und das Rätsel ihres Daseins wurde durch ein allerdings nur ganz kleines Rind, das draußen in einem viereckigen Bambuskorb an dem Uste eines Nußbaumes aufgeshangen war und dort hin und her schaukelte, keineswegs gelöft.



Repalifde Tempel-Rauderlampe.

Aus den mir gespendeten

Tafelschätzen bereiteten sich die Kulis ein höchst lukullisches Mahl. Als der Tiroler sah, was für Reisberge und Schweinesleischmassen sie verschlangen, bemerkte er ganz verblüfft: "Wenn ich gesund bin, ist mein Appetit auch unergründlich, aber der Appetit dieser Raze Leit ist unglaubwirdig unartig!"

Da ich nichts dawider hatte, daß die Kulis sich meinen Tschangbai-Stoff in Ströme von Hirsebier verwandelten, hatte ich ein etwas angezechtes Gesolge hinter mir, als ich nach dem Mittagessen aufbrach, doch war den armen, braven Leuten wohl diese Heitersteit zu gönnen, nachdem sie so unsagbar harte Zeiten mit mir durchgemacht hatten.



# Fünfundzwanzigstes Kapifel. Seimweg nach Darbschiling.

lie einzige Berson in meinem Troß, die die allgemeine Fröhlichkeit des Heimmarsches nicht teilte, war das mit den Brennnesseln so jämmerlich durchgepeitschte Beib. Ihre gärtlichen Gatten hatten ihr sogar eine von den andren weggeworfne steinharte, verbrannte Schweinebratenschwarte weggeriffen, die sie sich heimlich aufgesucht hatte, und auch das Saugröhrchen des kreisenden Tschangbaischoppens war nicht ein einziges Mal an ihre Lippen gekommen; mit was für Neid mochte die arme kleine Frau die gurgelnden, aufftofienden Laute mit anhören, durch die ihre Genoffen nach Landesfitte ihre tiefgefühlte Zufriedenheit mit den üppigen Tafelfreuden an den Tag legten! Sie führte, nebenbei gefagt, den schönen Namen Gidda, wurde aber von Hans recht wenig galant "bie Fette" genannt, zum Unterschied von ihrer Kollegin Roscho, die er sehr treffend als die "Harbe" bezeichnete; in der That hatte fie nichts von dem molligen, vielleicht sogar etwas gar zu zuthunlichen Wefen der rundlichen Gibba.

Daß die unfreiwillige Vermehrung der Gattenzahl für die Bhotijafrauen keinen sonderlichen Gewinn an ehelichen Freuden mit sich zu bringen scheint, hatte ich auf dem Marsche wiederholt Gelegenheit gehabt zu beobachten; statt eines Haustyrannen hatten sie deren drei oder mehr. Sobald zum Beispiel einem von der Ehegemeinschaft seine Traglast zu schwer wurde, packte er etwas davon

ber allgemeinen Geliebten in den Korb, und sah das zufällig ein andrer Ehegenosse, so schien der zu denken: was dir recht ist, ist mir billig! und bürdete der Gemahlin auch einiges von seinen sieden Sachen auf, wäre es auch nur eine Decke oder ein Rochkessel oder ein Büschel Rhabarber gewesen. Es erscheint mir danach das Historchen ganz glaubwürdig, das bei meiner Rücksehr nach Dardschilling dort grade die Runde machte, und demzusolge ein englischer Sportsman, der von Dardschilling aus einen Jagdausssug nach Sikhim unternommen hatte, im Walde einige Bhotijas angetrossen haben sollte, denen eben die Ehegenossin bei einem Flußübergang ins Wasser gefallen war; anstatt ihr beizuspringen, heulten sie am User herum. Als nun der Engländer schnell zugriff, dem Weib heraushalf und sie den Ihrigen zusührte, sahen ihn die Herren ganz erstaunt an, schüttelten den Kopf und sagten:

"Nein, Sahib, du hast sie gerettet, nun gehört sie natürlich auch dir!"

Und damit sollen sich die wackren Bhotija-Männer seitwärts in die Büsche geschlagen haben. Relata refero.

Doch ich sehe schon das hochgezogne Stirnrunzeln eines lieben Freundes, der das Hereinziehen von "Genrehaftem" in einen ernsthaften Reisebericht für ein Verbrechen wider den akademischen Geist betrachtet, und sahre deshalb in der Erzählung meines Heimmarsches fort.

Unser endlich wieder gangbarer Weg führte zunächst in südswestlicher Richtung an dem Kulhaitsporn hin, auf dem noch eine andre Lamaserie, das Kloster Sanga-Tschelling, liegt. Dicht bei diesem saß ein Lama, den unvermeidlichen Hirsebierschoppen neben sich, und fertigte grade eine Hirschlarve für den Maskentanz an, der zum Neujahrssest, das bei den Buddhisten mit dem Frühlingsanfang zusammenfällt, in allen Tempeln stattsindet. In den wunders voll gesiederten Kronen der um den Tempel stehenden Farnbäume hockten zahlreiche Ussen, die dem Künstler zugesehn hatten und nun

ebenso neugierig auf meine angeheiterten Kulis herunterglotzten und sie mit den zarten Blattwedeln dieser merkwürdigen Farnbäume bewarfen, die an Grazie des Eindrucks die zierlichsten Palmen übertreffen.

Nach kurzer Rast zogen wir weiter und trasen nach einstündigem Marsch abermals einen Tempel, der Dschandang hieß. Hier verstraten mir ein paar störrige und bald wütend werdende Büffel den Weg. Ein schlauer Kuli half mir, indem er vor den Tieren hin und her tanzte und dann auf eine Oeffnung des niedrigen, weit vors



Lama bei ber Anfertigung von Damonen-Dasten; fein hirfebiericoppen fleht zwifchen ben Farbnapfen.

springenden Tempeldachs zurannte, in die er hineinkletterte, als der ganze Büffeltrupp hinter ihm herraste und dadurch den Weg freigab. Während ich auf den geschickten Burschen wartete, der mich wirklich aus einer großen Gesahr erlöst hatte, sah ich mich etwas näher bei dem Tempel um und bemerkte einen entblößten, uralten Lama an der Mauer sitzen, der sich mit zitternden Fingern das Ungezieser wegsing. Dergleichen siel mir aber gar nicht mehr als etwas Besondres auf, denn sowie meine Kulihorde irgendwo Halt machte, setzen sich Männer wie Frauen in die Sonne, entkleideten sich und gaben sich ausmerksam dem Jagdvergnügen hin.

Es wäre ein gar fröhliches Wandern durch das weite prächtige Thal gewesen, in dem schönfarbige Schmetterlinge im Sonnenlicht um die Wette flatterten und buntschillernde Vögel schwirrten, wenn sich nicht lästige Spinngewebe von ganz ungeheurer Ausdehnung auf Schritt

und Tritt wie bicke Spikenvorhänge über den Weg gezogen hät= ten, der durch üppig wuchernde Gruppen von Bambus und Bananen führte. Die ftarten Faben biefer Spinnwebnete schillerten wie Metall, und die maffenhaft barin verfangnen grünen Beuschrecken und herrlichen Libellen gliger= ten in allen Regenbogenfarben. Einer ber Rulis löste eine folche vertrocknete Riesen= heuschrecke aus dem Met, knackte fie auseinander und schluckte den Inhalt hinunter.



Alter Lama.

Vielfach gewunden führte der Weg aus dieser arkadischen Landschaft um und über einen Bergrücken in eine kühle Waldschlucht; hier vereinigte sich ein Gießbach mit einem breiten Wassersturz zu einem großartigen Wassersall, über dessen Schaummassen sich ein doppelter Regendogen wölbte. Dann senkte sich der Pfad durch Reisfelder, in denen die grünen Halme schon vor dem Absicheln in

Buschel zusammengebunden standen, zum Wasserlauf des Peret-Tschu, bessen steiniges Bett auf einer Bassam, einem schwanken Brückensteg aus langen Bambusstangen, überschritten wurde.

Am rechten Ufer schoffen zwischen Schilf und Farnkräutern zwei gewaltige Bäche von ber Bergrippe hinunter, bie nun zunächst



Dambus. Brüde bei Qi.

überschritten merden mußte und sich, gleich den früheren, von bem Singalela: famm als gemeinfamem Rückarat nach Often abzweigte. Die Blode in diesen schmalen, aber tobenden Waf: fern waren fast so rund wie Kugeln und erlaubten feinen festen Sprung, für das Durchwaten aber war ber Bach viel zu tief und zu reißend. Die Kulis mußten auch hier Rat. Sie baftelten aus aller=

lei Knüppeln und Bambusrohr mittels Rottang Steige zusammen, so daß wir bei einbrechender Nacht hinüber gelangten. Natürlich wollten die Kulis dort sofort in den sumpfigen Reisfeldern das Lager aufsichlagen, und sie schienen auch wirklich sehr übermüdet zu sein, allerbings weniger von den jetzt weit geringeren Marschbeschwerden als vielmehr durch die Schlemmereien der letzten Tage. Meine Vorstellungen.

wie fiebergefährlich das Nächtigen auf diesen versumpften Feldern ware, blieben vergeblich. Ein richtiger Streit brach aus, und ich fah mich zu einer Kriegslift genötigt. Ich ftectte ben beiben willigsten Rulis einen Bakfchisch zu, hieß sie ben Proviant der lärmend zurückbleibenden andren Rulis aufpacken und stieg mit ihnen die sehr lehmigen, steilen Feldwege empor, die uns nach einer Stunde in die Nähe ber Pfahlbauten bes Dorfes Hi führten. Bielfach rannten uns auch hier nächtlich weidende und im fahlen Mondlicht als fürchterlich verzerrte Ungeheuer erscheinende Buffel entgegen, die man in die hohen Reisstoppeln getrieben hatte, nachdem von den Halmen nur die Aehren abgepflückt maren. Ueber alle Beschreibung entsetzlich war aber bas Geheul ber uns mutend umspringenden Bunde, bas bie bestürzten Dorfbewohner vor ihre Thuren lockte. Der Ortsvorsteher ließ die Hunde festhalten und hielt es für ratsam, sich bei mir auf alle Källe durch ein Geschenk von einigen Fasaneneiern, Orangen und Bananen in Gunft zu feten; auch der unvermeidliche Tschangbai-Bierschoppen wurde alsbald vor mich hingestellt, diesmal zur Abwechstung aber nicht mit Hirfe-, sondern mit Maisschrotaufguß gefüllt.

Meine Bermutung traf zu; ber von mir entführte Proviant zog die streikenden Kulis aus den sumpfigen Feldern magnetisch hinter mir her. Der Deckenträger verlief sich freilich dabei in seiner Trunkenheit und der Zeltkuli stolperte mit seiner Bürde in einen überbuschten Graben, so daß ich ohne Zelt unter offnem Himmel liegen und mich mehrere Stunden unfreiwillig mit den südlichen Sternbildern, der phantastischen, von Glühwürmern durchstreisten Nachtlandschaft und dem beständigen Trommeln und Pauken aus den Lamaklöstern auf den umliegenden Bergen unterhalten konnte, dis ich auf dem Bündel Reisstroh, das mir der mitleidige Bürgermeister gebracht hatte, in Schlaf sank.

Eine holprige Buffelspur brachte uns am nächsten Morgen in brei Stunden auf die Paßhöhe des Hi-La, die in der üblichen Weise durch einen mit Gewandsehen ausgeputzten Steinhaufen bezeichnet

war. Daneben lagerten einige mit Pfeil und Bogen bewehrte Leptschajäger und verzehrten ihr Frühmahl in Gestalt einiger Rettiche und andrer roher Burzeln. Selbst ein kaum zehnjähriges Bürschchen mit großen, nicht in Metall gesaßten Türkissteinen im Ohrläppchen, der ein blutrotes Kopstuch um die pechschwarzen Locken gewickelt trug, war mit einem Miniaturbogen und einem winzigen Köcher ausgerüstet, was zusammen mit seinem weiß und blau gestreiften Hemdchen einen ganz reizenden Eindruck machte.

Trot des Novembers war es drückend heiß, als wir durch das kleine Dorf "Sorräh" kamen. Auch hier begrüßte man uns mit ungeheucheltem Erstaunen wegen des glücklichen Gelingens unstrer Reise. Ich versuchte in einigen der meistenteils gemauerten und weiß getünchten Häuser etwas Zucker auszutreiben, wonach ich ein merkwürdig lebhaftes Berlangen trug, doch war das ein vergebliches Beginnen, weil hier der Thee ja nicht gezuckert, sondern gesalzt wurde. Inzwischen lief ein Junge aufgeregt von Haus zu Haus und verbreitete die Nachricht von unstrem Erscheinen, so daß, als ich das Dorsverließ, etwa zwanzig dralle Bhotijadirnen 'auf einem überdachten Brettergerüst an der einen Straßenseite und ungefähr ebensoviel auf einer treppensörmigen Terrasse auf der andren hockten, um mich recht gründlich auß nächster Nähe zu mustern; derartige Tribünen dienen bei den hier beliebten Büsselkämpsen zum Zuschauen.

Die übermütigen Mädchen waren nach europäischen Begriffen wohl etwas unverfroren, als sie bei meinem muntren Gruße von ihren Tribünen herunterturnten, um meine Kleidung, das heißt den gerippten Manchestersammt meiner Joppe zu betippen und sich an diesem Streicheln maßlos zu ergözen; ihre mächtigen um die Schultern geschlungnen Münzenketten klimperten den Takt dazu. Sie erdrückten mich förmlich durch das Aufdrängen von Singdolas, das heißt grünsschaligen Apfelsinen und roten Parakris, die freilich keinen hohen Wert hatten, denn ich kaufte am nächsten Tage etwa vierzig dieser orangensähnlichen Früchte für zwei Anna, also für fünfundbreißig Pfennige.

Den ganzen Nachmittag mußten wir wieder durch dumpfige, laue Sumpfluft neben Reisfeldern entlangmarschieren; nur mit Widerwillen und Besorgnis atmete ich diesen Fiederduft, und als die Kulis, um baldmöglichst ihre Heimat Dardschiling zu erreichen, einen cut short, wie der Engländer sagt, also einen Richtsteig einschlugen, der entsetzlich verwildert war, genoß ich nochmals summarisch alle die Freuden, die das Klettern, Kriechen, Rutschen und Fallen auf bald verwachsnem, bald unterspültem oder versumpstem Bergweg in Sikhim mir schon so häusig beschert hatte. Zu meiner Genugthuung konnte ich aber doch schon gegen sechs Uhr das Zelt in dem leidlich trocknen Sande des Rangban-Flußbettes ausstellen, halb froh, halb bedauernd, daß dies voraussichtlich das letzte Biwak meiner wechselvollen Reise war.

Diese lette Nacht wurde nun freilich eine ber unangenehmsten, die ich jemals im Zelte verwacht habe. So zweckmäßig das leichte, kleine, luftdichte Zelt im kalten Hochgebirge war, so wenig eignete es sich für so schwüle, sumpfige Thäler, denn es besaß weder Bentislation noch Raum genug, um ein Feldbett der dergleichen darin aufzustellen. Ohne erhöhte Bettstellen ist aber das Schlasen auf dem verderblichen Boden Indiens und der niedren Teile des Gebirges außerordentlich gefährlich.

Die lästigen und giftigen Pipsis Stechsliegen, die Käser, Skorpione, Tausendfüße, Blutegel und Spinnen Sikhims schienen es förmlich zu ahnen, daß ich ihr merkwürdiges Gebiet zu verlassen im Begriff stand, und gaben mir mit tragikomischer Einmütigkeit auf meiner Haut, meiner Schlasbecke und an den Zeltwänden ein gesschäftiges Abschieds-Stelldichein; so rührend Anhänglichkeit sonst sein mag, auf diese hätte ich wahrhaftig gerne verzichtet!

Während ich schlaflos dem Krabbeln und Schleichen und Knabbern lauschte, das sich in dem Zelt und unter seinem Boden bemerkbar machte, dachte ich über den schnellen Wechsel der Glücksempfindung in den indischen Alpen nach, deren hinreißende Schönheit

mein zu aufflammenden Sympathieen nur zu fehr geneigtes Naturell ebenso lebhaft empfunden hatte, wie es jett von diesen unvermeidlichen Schattenseiten angewidert wurde. Der Tiroler hatte wirklich gang recht: ich war für dieses Land viel zu "ekelhaft"! Nach und nach fühlte ich ein hitziges Fieber über mich kommen, und dann überfiel mich ein gang feltsamer Zustand. Mit Bligesschnelle jagten alle bedeutsamen Momente nicht nur meiner Reise, sondern meines ganzen reich bewegten Lebens durch mein glübendes Gehirn; dann überkam mich eine stumpfe Mattigkeit, und eiskalter Schweiß perlte mir ftromweise von der Stirn. Ich spurte, daß mein Berbleiben an diesem Ort eine schwere Erkrankung herausbeschwor, vermochte mich aber nicht mehr zu erheben. Doch als der breifge Boden unter bem Zelt durch das darunter wühlende Gewürm in immer lebhaftere Bewegung kam, raffte ich mich boch mit ber letzten Kraft zusammen, erhob mich und trat aus dem dunstigen Zelt in die laue, neblige Nacht.

Es war noch nicht einmal drei Uhr, und die Kulis zeigten mir sehr unwirsche Gesichter, als ich sie von unsrem Tang-Bang genannten Rastplatz und aus ihrem Versted unter allerlei Zweigen und Matten hervorscheuchte und aufpacken ließ. Doch der unwiderstehliche Klang des stets nützlichen Wortes Bakschisch unterstützte mich auch diesmal erfolgreich.

Meine Zusichrung, daß bei der Heimkehr alle meine Decken und andren Reisegeräte den Kulis zufallen sollten, wirkte Wunder, und unter scherzhafter pantomimischer Andeutung, wie behaglich sie sich in den warmen Steppbecken des gestrengen Sahib herumwälzen würden, stritten sich die Kulisrauen schon um mein Erbe, noch ehe ich tot, das heißt glücklich wieder in Dardschiling angelangt war. Besonders hart geriet die Kulisrau Gidda, "die Fette", mit Koscho, der "Harben", wegen meines Kopspolsters aneinander; mein salosmonischer Schiedsspruch, daß die Fette den schönen Ueberzug, die Harbe das innre Kissen bekommen solle, schien sie mit staunendem Respekt vor meiner Weisheit und Gerechtigkeit zu erfüllen.

Mir war aber gar nicht scherzhaft zu Mut, als wir bei Fackelschein so frühzeitig aufbrachen. Begreiflicherweise schien ber verschlafne Sirdar, der seinen Troß längs des überbuschten Users im Wasser hintrieb, den Beg versehlt zu haben, doch wirkte dies kalte Fußbad im Bach so wohlthätig auf mich, daß ich ihm nicht grollte. Ich hatte ihm aber wohl unrecht gethan, denn in der Ferne des dampsenden Thales tauchten Lichtpunkte auf, und beim Näherkommen zeigte sich, daß sie von Fackeln herrührten, die auß Dardschiling heimkehrende Marktleute in den Händen trugen; auch sie wateten knietief im Wasser. Die Leute erzählten dem Sirdar, daß man auf dem Bazar in Dardschiling schon fest überzeugt sei, daß wir insgesamt bei dem letzten Schneesturm im Gebiete der Bergdämonen umgekommen seien.

Mit Besorgnis fühlte ich, wie die Fieberluft in meinem Körper nachwirkte, der durch die unerhörten Reisestrapazen, durch die unauszgesetzten Nervenerregungen und Stimmungswechsel bald durch himmelhoch jauchzende Freude, bald durch Verdruß, Schmerz und Ekel mehr als erträgliche Anspannungen ausgehalten hatte. "Was Sie derleiden, derleidet kein andrer Stadtherr, kein einiger!" hatte ja oft genug der Tiroler staunend ausgerusen, wenn selbst ihm die beispiellosen Zumutungen, die auf Indiens Alpen an seine Energie gestellt wurden, zu "unartig" wurden.

Nun am letzten Marschtage glaubte ich aber doch zusammenstnicken zu sollen. Gin unheimliches Etwas schien mir durch das Mark zu rinnen, und nur mit Auswand aller Kräfte konnte ich mich noch vorwärts schleppen; es war mir fast unmöglich, die ungeheuren Granitblöcke im Flußbett und die darüber gelegten schwankenden Bambusstege zu überklettern.

Im Morgengrauen kamen wir an einem Knäuel dicht beieinander lagernder Menschen vorüber, der sich bei unsrer Annäherung hastig auseinanderrollte; ein Häuslein muntrer Sikhim-Frauen wickelte sich braus hervor. Ohne männlichen Schutz hatten sie hier auf ihrer Heim-wandrung vom Markt zu Dardschiling übernachtet, unbesorgt um

Digitized by Google

Beraubung, trothem jede burch ihren Schmuckbehang klirrender Rupienketten ein wanderndes Barkapital vorstellte.

Obwohl uns nur noch wenige Meilen von Darbschiling trennten, waren die Bege und Brücken, die dem Marktverkehr dorthin dienten, in ziemlich verwahrlostem Zustand. Stellenweis bequemer gangbare Strecken bewiesen allerdings, daß die Steige zwar nachgebessert würden, daß aber menschliche Bemühungen den Berheerungen durch die Fluten der Regenzeit keinen nennenswerten Biderstand entgegenzusehen vermochten.

Nach einigen Stunden erreichten wir den Rangitfluß, den wir auf einer neuen Drahtseilbrucke überschritten.

Ein bunt mit Gebeten bemalter Steinblock bot dort den Kulis hochwillkommne Gelegenheit, durch reichliches Aufhängen von Gebetswimpeln in den Zweigen eines daneben stehenden Baumes, sowie durch Tarbringen von Blumen, Zweigen und Früchten ihrer Freude über unsre glückliche Heimkehr sichtbaren Ausdruck zu geben, denn der Rangitsluß umspült bereits die Bergzunge, auf der Dardschiling liegt.

Während dieser Rast versuchte der Tiroler, gleich mir, sein versverwildertes Neußere ein klein wenig zivilisierter zu gestalten, doch das war ganz vergeblich! Vier Wochen waren wir in kein ordentsliches Bett, ja nicht einmal aus unsren Kleidern herausgekommen, und der Zustand unsrer Kleidung verriet deutlich, daß unsre Wanderung durch Sikhim kein Spaziergang durch eine Pappelallee gewesen war.

"Wir sind gar zu armselig berlumpet, derfett und berpirscht," lamentierte der Tiroler unausgesetzt, als er kopfschüttelnd seine schwieligen Hände sinken ließ und es aufgab, alle offnen Schäden und sehlenden Knöpse an seiner eisensesten Joppe zu ergänzen. Als er sich aber mit dem Mute der Verzweislung daran machte, auf einem ganz unaussprechlichen Kleidungsstück ein ganz anders gefärbtes Pflaster aufzuslicken, mußte ich doch in ein helles Gelächter ausbrechen, das mir aber einen strassenden Blick und die unbestreitbare Belehrung eintrug:

"Etwas ist etwas, und nichts ist nichts!"



Bhotija-Madchen, Gebetswimpel aufhangenb; ihre Ohrringe bestehn aus Silber und Türtifen.

Bon biefer Bangebrucke führte ein breiter guter Reitweg burch riefige Theegarten in sehr beguemen Zickzackwindungen nach dem 5000 Fuß höher gelegnen Dardschiling empor. Das plötliche Erfranken in der letten Nacht hatte mich aber dermaßen angegriffen, daß ich unterwegs an dem Bungalo der Theepflanzung Tugvar Halt machte und bei dem Besitzer um die Erlaubnis bitten ließ, darin ausruhen zu dürfen. Die Dienerschaft war über unser räuberhaftes Aussehn so entsett, daß sie mich kaum anzumelden wagte. Hätte ich damals schon gewußt, wie erfreut indische Theepflanzer auf ihren einsamen Blantagen über jeden europäischen Besuch zu sein pflegen und wie unbegrenzt ihre Gastlichkeit ist, wurde mich die rührend forgfältige Pflege vielleicht etwas weniger überrascht haben, die mir der Hausherr, ein dänischer Gentleman von echtem Schrot und Korn, angebeihen ließ, nachdem er gehört hatte, was für eine Alpenfahrt hinter mir lag. Nie kann ich ohne die innigste Dankbarkeit an diese erquickende Erholung im Rreise der Familie Christensen zurückbenken!

Wunderbar gestärkt setzte ich am Nachmittag meinen Weg nach Dardschiling hinauf fort, wo ich eintraf, als eben die Schneefelber bes nun wieder so fernen Hochgebirges in den letzten Sonnenstrahlen verglühten. Still und gerührt weidete ich mich noch einmal an diesem unvergleichlichen, unvergeßlichen Bilde.

Während dieser Betrachtung überhörte ich ganz das Nahen einer Dame, die dort am dirch hill promenierte. Es war die mir bereits bekannte Gattin des deutschen Uhrmachers in Dardschiling, deren fast erschreckter Ausruf: "Herrgott, wie sehen Sie denn aus?" mich aus meinem Sinnen herausriß und mir zum Bewußtsein brachte, daß meine Außenseite mit den in einer so eleganten hill station üblichen Formen wohl nicht ganz übereinstimmte. Ich schien in meinem Räuberzivil nach dem besonders dei den Engländern in Indien geltenden Sprüchlein, daß "Kleider Leute machen", auf der letzten Stufe der Daseinsmöglichkeit angelangt zu sein. Als ich mich nachher in einem Spiegel besah, wollte ich zuerst gar nicht glauben,

daß ich mit der mir aus dem Spiegel entgegenstaunenden Bogelscheuchen-Spottgeburt bekannt sei.

Bu meiner Beruhigung begegnete ich ein paar gräßlich zerlumpten Bettelmönchen, die unstreitig noch schrecklicher aussahen als ich mit meinen Getreuen. Vor Freude über diese Gewißheit warf ich dem dicken blödsinnigen Trottel, der ohne Aushören eine schmierige lederne Gebetsmühle drehte, eine Rupie in seinen Bettelsack, worauf sein



Bubbhiftifde Bettel-Dufitanten.

Kumpan auf einer Trompete, die aus einem Menschenknochen gemacht war, so dankbarlich tutete, daß ich Hals über Kopf davonrannte.

Beim St. Joseph Colleg erwarstete mich der Pater Schäfer; in seinem herrlichen Bollbart sah er aus wie der unvergeßliche Niesmann als Tannhäusfer. Die Kulis hats

ten ihm bereits meine glückliche Rückehr gemeldet, und obwohl er sich bei einer Missionsreise den Fuß gebrochen hatte, wollte er es sich doch nicht nehmen lassen, mich selbst zu bewillkommnen. Bald saßen wir in seinem freundlichen Studierzimmer bei einem Glase herrlichen portugiesischen Rebensastes, und ich konnte ihm von der fernen herzebewegenden Wunderwelt des Kanschendschunga vorschwärmen, deren schneeweiße Felder noch von dem zauberhaften Reiz des Wenigsgekannten umschwebt sind.

Draugen auf dem Marktplat, ja felbst in ber Umgebung,



Volksmenge, die den Berfaffer bei der Rudlehr von Ranfchendichunga begrußt; vorn tibetifche Rufitanten und Mastentanger, baneben einige europäifche Theepfianger mit Connenhelmen.

.Ÿ..

hatte sich inzwischen schon das Gerücht meiner so glücklich abgelaufnen Reise als Bazargespräch mit Windeseile verbreitet, und wohin ich nun kam, standen wahre Volksmauern, um mich anzustaunen, denn daß mir die Buths, die bösen Bergdämonen, nicht doch noch schließlich meinen weißen Hals umgedreht hatten, schien den braunen Leutchen ein unsbegreisliches Wunder. Durch eine tibetische Schamanenhorde, die grade nach Dardschiling gekommen war, ließ mir ein befreundeter Theepflanzer sogar einen großartigen Bewillkommnungstanz darbringen, der mir

durch ihre seltsamen blauen, mit weißen, glückbringenden Kaurimuscheln besehten Tuchmaßfen, ihre unerhörten Luftsprünge und noch mehr durch die furchtbare Musik der Bande zeitlebens unvergeßlich bleiben wird.

Nach meinen Nachtlagern auf Geröll und Schnee und Eis und Sumpf und nach den einfachen, fast dürftigen Genüssen meiner Biwakküche erschien mir das Hotel Woodland wie ein Land, wo Milch und Honig floß. Weit erquickender war aber für mein nur noch an die robusten Gestalten dreister Kuliweiber gewöhntes Auge die liebreizende Taselzrunde, die zu jener Zeit Dardschilling mit ihrer Anmut verklärte. Auch eine deutsche Dame war darunter, doch wage ich nicht, hier



Libetische Schamanen-Maste aus blauem Zuch, mit Kaurimuscheln beseht.

ihren Namen zu verraten. Manch freundlicher Blick bewies mir dort, daß selbst diese zarten Frauenherzen nachfühlten, was für herrliche Weihestunden meine Seele in der wunderbaren Alpenwelt geseiert haben mochte, die am Horizont von Dardschiling emporragt.

Mit wachsender Freude rief ich dann in stiller Nacht beim rötlichen Schimmer der photographischen Lampe die Formen des Hochgebirges hervor, in dem mir zu wandern vergönnt gewesen war. Doch ach, nur ihre Umrisse konnte ich sesthalten und dem Leser hier vorlegen; der Odem des Weltschöpfers, der mich in jenen Tempeln der Natur umweht, der heilige Schauer, der mich angesichts dieser unermeßlichen Naturschönheit durchrieselt hatte, vermag nicht aus diesen Bildern zu sprechen. —

Ist es mir gelungen, die Eigentümlichkeiten der indischen Alpenswelt in anschaulicher Weise zu schilbern und vielleicht auch ein weniges von dem, was mich bei Leid und Lust in ihren Tiesen und auf ihren Höhen bewegt hat, im Gemüt des freundlichen Lesers mitklingen zu lassen, so betrachte ich meine Aufgabe als erfüllt. Allen Eindrücken völlig gerecht zu werden, konnte mir schwerlich gelingen, benn schon der uralte indische Sang der Manas-Khanda Purana rühmt den unsagdaren Zauber des Himalaja mit den Worten:

"Hunderte von Menschenaltern reichen nicht hin, die Herrlichkeit bes Himachal auszuerzählen. Wie der Tau vor der Morgensonne zersließt, so vergeht alles Gemeine beim Anblick dieser ewig reinen "Heimat des Schnees!"



Altarlowe; Repal.

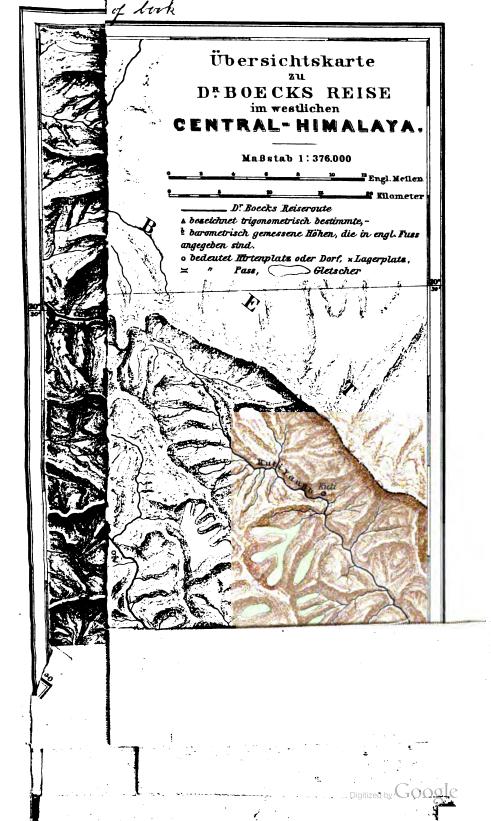





Digitized by Google

### Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

## Alpine Prachtwerke ersten Ranges.

## Wanderbilder aus den Dolomiten

von Theodor Wundt.

Herausgegeben von der Sektion Berlin des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins.
In Furben gesetzt von Maler Professor G. Eierdtle.

16 kiehidrzektalelu (davon 8 mehrlardig) in imperialformat nach photographischen Griginal-infinahmen mit illustriertem Text.

In hocheleganter Mappe 46, 30.—

Ein Prachtwerk allerersten Ranges, welches das Entzücken aller Kunstfreunde, insbesondere aber der alpinen Kreise, erregen wird. Bitteilungen

des Deutschen u. Oesterreich. Alpenvereins, Berlin.

Ein Werk, das nicht nur die Bergsteigerwelt fesseln wird, sondern das auch als eine Festgabe geeignet erscheint, wie sie in Inhalt und vornehmer Ausstattung nicht schöner gedacht werden kann. Illustrirte Zeitung, Leipzig.



Probe einer der kleineren Illustrationen aus "Wanderungen in den Ampezzaner Dolomiten".

## Wanderungen in den Ampezzaner Dolomiten

von Theodor Wundt.

Herausgegeben von der Sektion Berlin des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins.

Lit 71 Text-Illustrationen, 38-Einschaltbildern und einer farbigen Karte.

Zweite Auflage. In farbigem Original-Einband & 20 .-

Wundt ist nicht nur ein kühner Bergsteiger, sondern auch ein origineller Schilderer, der durch die lebendige Darstellung seiner Erlebnisse packend und spannend auf den Leser einwirkt und last not least seinen Darstellungen durch die inmitten der schwierigsten "Arbeit" gemachten photographischen Aufnahmen eine geradezu dramatisch zu nennende Wirkung verleiht.

## Grandioses Prachtwerk.

Carlsbad. 29 Blatt mit Scenen aus dem Badeleben, landschaftlichen und architektonischen Ansichten in Kupferdrucken nach Oelgemälden von W. Gause. In felnster Prachtmappe mit Titelbild in farbigem Lichtdruck. 26 100.—

Wir behalten vom ganzen Prachtwerk den Eindruck, dass Carlsbad in W. Gause den berufensten Maler gefunden hat, der im klaren Spiegel/seiner Kunst das Bild des internationalen Weltkurorts treu, heiter und wahr festhielt. Allgemeine Kunstchronik, Leipzig.

Zu besiehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Digitized by Google

#### Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

## Illustriertes Prachtwerk ersten Ranges.



Ein Werl. dur h litterarischen Wert . Lundlerischen schmed und Pracht der Ausstuttung eine der grossartigeten Leistungen des deutschen Büchermarktes. Deutsche

Rundschau. Herlin.

Aegypten

in Bild und Wort.

Dargestellt von nusern ersten Künstlern.

Beschrieben

Georg Ebers.

Mit 782 Holzschnitt - Illustrationen und 2 Karten.

> Zweite, unveränderte Auflage. 2 Bände.

in Original-Prachteinband mit Goldschnitt AL 115.

has Prachtwerk kann auch nach und nach in 12 Lieferungen à M. 2. — durch jede Buchhand-lung bezogen werden.

Ein Prachtwerk ersten Ranges, ein Werk, das nach jeder Richtung, sowohl was den litterarischen Inhalt als die künstlerische Vollendung der beigegebe-nen flüstrationen betrifft, kaum zu übertroffen ist. Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Berlin.

Gicerone durch das alte und neue Aegypten.

Ein Lese- und Handbuch

für Freunde des Nillandes.

Von Georg Ebers.

Mit eingedruckten Holsschnitten und 2 chromolithogr. Karten.

2 Bände.

tich. A. 12 -, in I Band geb. A. 13 .-

Ein treffliches Buch für Jung und Alt, glanzvoll ausgestattet.

Jeue freie Presse, Wien.

PHARUS IM ALTEN ALEXANDRIA. Probe einer der kleineren Illustrationen aus dem Prachtwerk "AEGYPTEN".

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| MAR 4-1911 |     |   |
|------------|-----|---|
|            |     |   |
|            |     |   |
| -          |     | , |
|            | *** | , |
|            |     |   |
|            |     |   |
|            |     |   |
|            |     |   |
|            |     |   |
|            |     |   |
| ·          |     |   |
|            |     |   |
|            |     |   |
|            |     |   |
|            |     |   |

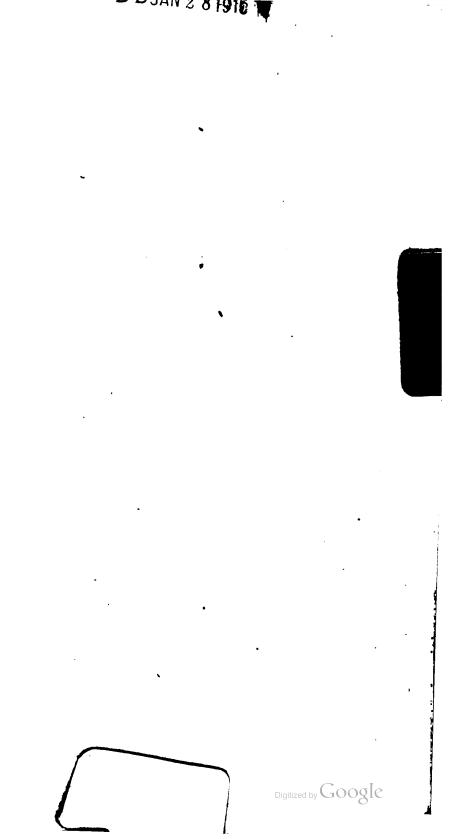



Digitized by Google